

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

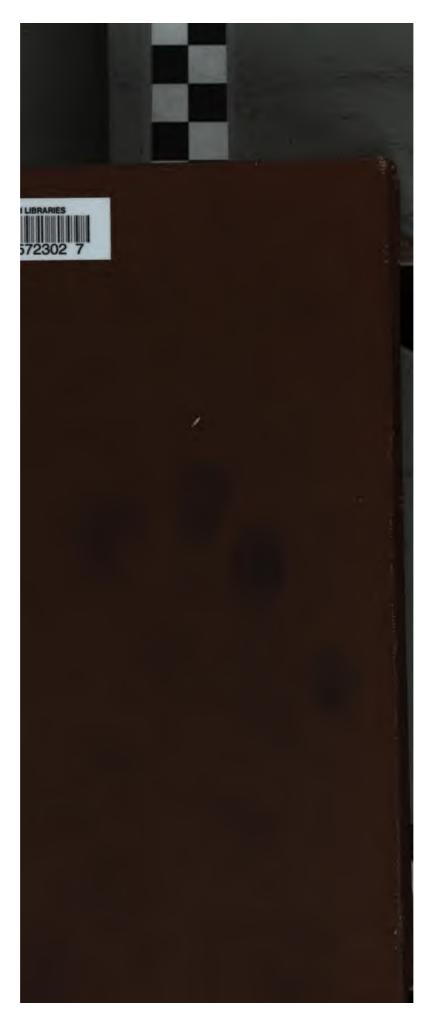

eoccantel hotels in an analogistic in

, X 7 , • 1

.

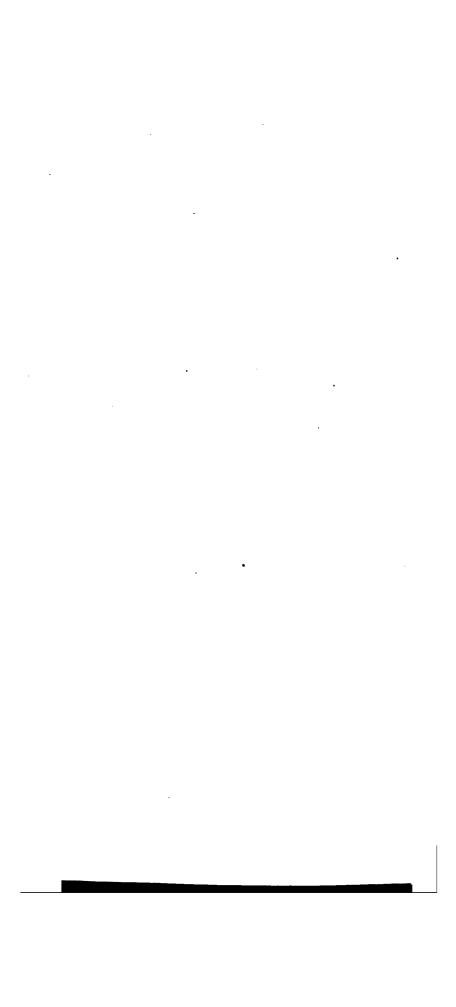

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Vierundzwanzigfter Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag. 1851.

Buchbruderei ber 3. 6. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|   |                                                         | .[6 |
|---|---------------------------------------------------------|-----|
|   | Bindelmann                                              | 1   |
|   | <b>Gadert</b>                                           | 17  |
|   | Sinleitung in die Propyläen                             | )5  |
|   | Ueber Laofoon                                           | :3  |
|   | Der Sammler und die Seinigen                            | 15  |
| ) | Ueber Bahrheit und Bahrscheinlichkeit der Kunstwerke 28 | 37  |
|   | Bhiloftrate Gemalbe                                     | )5  |
|   | Antif und Modern                                        | 1   |
|   | Rachtragliches ju Rhiloftrate Gemalben                  | 8   |

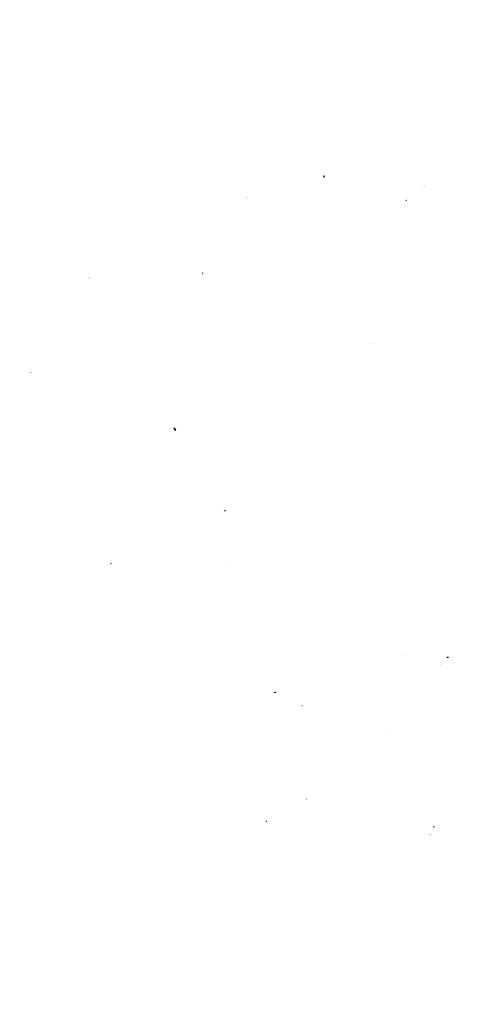

# winkelmann.

1804 --- 1805.

• .

•

# 3hro der Herzogin Anna Amalia

pon

#### Sachfen - Weimar und Gifenach

hochfürftlichen Durchlaucht.

# Durchlauchtigste Fürstin! Gnäbigste Frau!

Jenes mannichfaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft Ew. Durch- laucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste Erlaudniß vermehrt, Windelmanns Briefe an Berendis dem Druck übergeben zu dürsen. Sie sind an einen Mann gerichtet, der das Glück hatte sich unter Höchstihro Diener zu rechnen, und bald nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu leben, als Windelmann sich in der ängstlichen Berlegenheit besunden hatte, deren unmittelbare dringende Schilderung man hier nicht ohne Theilnahme lesen kann.

Wären diese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor die Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohlthätige Gemüth einem solchen Jammer gleich ein Ende gemacht, hätte das Schickfal eines vortrefflichen Mannes anders eingeleitet und für die ganze Folge glücklicher gelenkt.

Doch wer follte wohl des Möglichen gebenken, wenn des Geschehenen so viel Erfreuliches vor uns liegt?

Ew. Durchlaucht haben seit jener Zeit so viel Nitpliches und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indeß unser fördernder und mittheilender Fürst Schöpfungen auf Schöpfungen bauft und begünftigt.

Ohne Ruhmredigkeit barf man des in einem befchränkten Kreise nach immen und außen gewirkten Guten gebenken, wovon das Augenfällige schon

vie Bewunderung des Beobachters erregen muß, die immer höher steigen würde, wenn sich ein Unterrichteter das Werden und Wachsen darzustellen bemühte.

Richt auf Besit, sondern auf Wirkung war es angesehen; und um so mehr verdient die höhere Cultur dieses Landes einen Annalisten, je mehr sich gar manches früher lebendig und thätig zeigte, wovon die sicht-baren Spuren schon verloschen sind.

Mögen Ew. Durchlaucht, im Bewußtsehn anfänglicher Stiftung und fortgesetzter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familienglud, einem hohen und gesunden Alter, gelangen und noch spät einer glänzenden Spoche genießen, die sich jetzt für unsern Kreis eröffnet, in welcher alles vorhandene Gute noch immer gemehrt, in sich verknüpft, besestigt, gesteigert und der Nachwelt überliesert werden soll.

Da ich mir benn zugleich schmeicheln barf, jener unschätzbaren Gnabe, wodurch Söchstbieselben mein Leben zu schmuden geruhten, mich auch sernerhin zu erfreuen, und mich mit verehrender Anhänglichkeit unterzeichne

Em. Durchlaucht

unterthänigfter

3. 2B. v. Goethe.

#### Ginleitung.

Das Andenken merkwirdiger Menschen so wie die Gegenwart bedeutender Kunstwerke regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf. Beide stehen da als Bermächtnisse für jede Generation, in Thaten und Rachruhm jene, diese wirklich erhalten als unaussprechliche Wesen. Ieder Einsichtige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besondern Ganzen einen wahren Werth hätte; und doch versucht man immer ausst neue durch Resterion und Wort ihnen etwas abzugewinnen.

Hierzu werben wir besonders aufgereizt, wenn etwas Neues entbedt und bekannt wird, das auf solche Gegenstände Bezug hat; und so wird man unsere erneuerte Betrachtung über Windelmann, seinen Charakter und sein Geleistetes in dem Augenblicke schicklich sinden, da die eben jetzt herausgegebenen Briefe über seine Denkweise und Zustände ein lebhafteres Licht verbreiten.

#### Windelmanns Briefe an Berenbis.

Briefe gehören unter die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann. Lebhafte Bersonen stellen sich schon bei ihren Selbstgesprächen manchmal einen abwesenden Freund als gegenwärtig vor, dem sie ihre innersten Gesunungen mittheilen; und so ist auch der Brief eine Art von Selbstgespräch. Denn oft wird ein Freund, an den man schreibt, mehr der Anlaß als der Gegenstand des Briefes. Was uns freut oder schwerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Herzen los; und als dauernde Spuren eines Dasenns, eines Justandes sind solche Blätter sur die Nachwelt immer wichtiger, je mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn

kam. Die Windelmann'schen Briefe haben manchmal biefen wünschenswerthen Charakter.

Wenn dieser trefsliche Mann, der sich in der Einsamkeit gebildet hatte, in Gesellschaft zurückhaltend, im Leben und Handeln ernst und bedächtig war, so fühlte er vor dem Briefblatt seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfter ohne Bedenken dar, wie er sich sühlte. Man sieht ihn besorgt, beängstet, verworren, zweiselnd und zaudernd, bald aber heiter, aufgeweckt, zutraulich, kühn, verwegen, loszebunden dis zum Epnismus, durchaus aber als einen Mann von gehaltenem Charakter, der auf sich selbst vertraut, der, obgleich die äußern Umstände seiner Einbildungskraft so mancherlei Wählbares vorlegen, doch meistens den besten Weg ergreift, dis auf den letzten ungeduldigen, ungläcklichen Schritt, der ihm das Leben kostete.

Seine Briefe haben, bei ben allgemeinen Grundzügen von Rechtlichkeit und Derbheit, je nachdem sie an verschiedene Personen gerichtet sind, einen verschiedenen Charakter, welches immer ber Fall ist, wenn ein geistreicher Briefsteller sich biejenigen vergegenwärtigt, zu denen er in die Entsernung spricht, und also eben so wenig als in der Nähe das Gehörige und Bassende vernachlässigen kann.

So sind, um nur einiger größeren Sammlungen Windelmann'scher Briefe zu gebenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Documente eines redlichen Zusammenwirkens mit einem Freund zum bestimmten Zwecke, Zeugnisse von großer Beharrlichkeit in einem schweren, ohne genugsame Vorbereitung leichtsinnig übernommenen, mit Muth glücklich durchgesührten Geschäft, durchwebt mit den lebhastesten literarischen, politischen, Societäts-Neuigkeiten, ein köstliches Lebensbild, noch interessanter, wenn sie ganz und unverstümmelt hätten gedruckt werden können. Schön ist auch die Freimüthigkeit selbst in leidenschaftlich misbilligenden Neußerungen gegen einen Freund, dem der Briesssteller durchaus so viel Achtung als Liebe, so viel Dank als Neigung zu bezeigen nicht milde wird.

Das Gefühl von eigener Superiorität und Wilrde, verbunden mit ächter Hochschätzung anderer, der Ausdruck von Freundschaft, Freundlicksteit, Muthwille und Neckerei, wodurch sich die Briefe an die Schweizer charakteristren, machen diese Sammlung äußerst interessant und liebenswerth, wobei sie zugleich genugsam unterrichtend ist, obgleich Winckelmanns Briefe im Ganzen nicht unterrichtend genannt werden können.

Die ersten Briefe an ben Grafen Binau in ber schätzbaren Daßborf'schen Sammlung zeugen von einem niedergebrückten, in sich selbst befangenen Gemüthe, bas an einem so hohen Gönner kaum hinaufzublicken wagt. Jenes merkwürdige Schreiben, worin Windelmann seine Religionsänderung anklindigt, ist ein wahrer Galimathias, ein unglücklicher verworrener Aufsat.

Aber um jene Epoche begreiflich, selbst unmittelbar anschaulich zu machen, dient nummehr die erste Hälfte seiner Briefe an Berendis. Sie sind zum Theil aus Nöthenit, zum Theil aus Dresben an einen innig verstrauten Freund und Kameraden gerichtet. Der Briefsteller zeigt sich mit seinen dringenden unüberwindlichen Wänschen in dem peinlichsten Zustande, auf dem Wege zu einem entfernten, neuen, mit Ueberzeugung gesuchten Glück.

Die andere Sälfte ist aus Italien geschrieben. Sie behalten ihren berben losgebundenen Charafter, boch schwebt über ihnen die Heiterleit jenes himmels, und ein lebhaftes Entzüden an dem erreichten Ziele befeelt sie. Ueberdieß geben sie, verglichen mit andern schon bekannten gleichzeitigen, eine vollständigere Anschauung seiner ganzen Lage.

Die Bichtigkeit dieser Sammlung, vielleicht mehr für Menschenkenntniß als für Literatur, zu fühlen und zu beurtheilen, überlassen wir empfänglichen Gemüthern und einsichtigen Geistern, und fügen einiges über den Mann, an den sie geschrieben sind, wie es uns mitgetheilt worden, hinzu.

hieronymus Dieterich Berendis, geboren ju Seehaufen in ber Altmark im Jahre 1720, studirte zu Halle die Rechte und war, nach feiner atademischen Zeit, einige Jahre Auditeur bei bem königlich preußischen Regiment hufaren, die der Farbe nach gewöhnlich die schwarzen, aber nach ihrem damaligen Chef eigentlich von Ruesch genannt wurden. fette, sobald er jenes robe Leben verlaffen hatte, feine Studien eine Zeit lang in Berlin fort. Bei einem Aufenthalte ju Seehaufen fant er Windelmann, mit dem er sich freundschaftlich verband, und später durch beffen Empfehlung bei bem jungften Grafen Bunau als Hofmeifter angestellt wurde. Er führte benselben nach Braunschweig, wo sie bas Carolinum bemutten. Da ber Graf nachher in frangofische Dienste trat, brachte beffen Bater, damals Beimarischer Minister, unsern Berendis in gedachte fürstliche Dienste, wo er zuerst als Kriegsrath, nachher als Kammerrath und als Chatoullier bei ber Herzogin-Mutter stand. Er ftarb 1783 am 26. October zu Weimar.

#### Gintritt.

Wenn die Natur gewöhnlichen Menschen die köstliche Mitgift nicht versagt, ich meine jenen lebhaften Trieb von Kindheit an die äußere Welt mit Lust zu ergreisen, sie kennen zu lernen, sich mit ihr in Berhältniß zu setzen, mit ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister öfters die Eigenheit, eine Art von Schen vor dem wirklichen Leben zu empfinden, sich in sich selbst zurückzuziehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen und auf diese Weise das Bortrefslichste nach innen bezüglich zu leisten.

Findet sich hingegen in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, eifrig zu allem was die Natur in sie gelegt hat, auch in der äußern Welt die antwortenden Gegenbilder zu suchen und dadurch das Innere völlig zum Sanzen und Sewissen zu steigern, so kann man versichert sehn, daß auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches Dasehn sich ausbilden werde.

Unser Windelmann war von dieser Art. In ihn hatte die Natur gelegt, was den Mann macht und ziert. Dagegen verwendet er sein ganzes Leben ein ihm Gemäßes, Trefsliches und Wilrdiges im Menschen und in der Kunst, die sich vorzüglich mit dem Menschen beschäftigt, aufzusuchen.

Eine niedrige Kindheit, unzulänglicher Unterricht in der Jugend, zerrissene, zerstreute Studien im Ringlingsalter, der Druck eines Schulamtes und was in einer solchen Lausbahn Aengstliches und Beschwerliches erfahren wird, hatte er mit vielen andern gedulbet. Er war dreißig Jahre alt geworden ohne irgend eine Gunst des Schickfals genossen zu haben; aber in ihm selbst lagen die Reime eines winschenswerthen und möglichen Glücks.

Bir sinden schon in diesen seinen traurigen Zeiten die Spur jener Forderung, sich von den Zuständen der Welt mit eigenen Augen zu überzeugen, zwar dunkel und verworren, doch entschieden genug ausgesprochen. Einige nicht genugsam überlegte Versuche, fremde Länder zu sehen, mißeglückten ihm. Er träumte sich eine Reise nach Aegypten; er begab sich auf den Weg nach Frankreich: unvorhergesehene Hindernisse wiesen ihn zurück. Vesser geleitet von seinem Genius ergriff er endlich die Idee sich nach Rom durchzudrängen. Er sühlte, wie sehr ihm ein solcher Ausenthalt gemäß seh. Dieß war kein Einfall, kein Gedanke mehr, es war ein entschiedener Plan, dem er mit Klugheit und Festigkeit entgegenging.

#### Autifes.

Der Mensch vermag gar manches durch zweckmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Anserordentliche durch Berbindung mehrerer Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das letzte war das glückliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die beiden ersten sind wir Neuern vom Schicksal angewiesen.

Benn die gesunde Natur des Menschen als ein Ganzes wirkt, wenn er sich in der Welt als in einem großen, schönen, würdigen und werthen Ganzen fühlt, wenn das harmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzücken gewährt, dann würde das Weltall, wenn es sich selbst empfinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und den Gipfel des eigenen Berdens und Besens bewundern. Denn wozu dient alle der Auswand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von Kometen und Nebelsteden, von gewordenen und werdenden Belten, wenn sich nicht zulest ein glücklicher Mensch unbewust seines Dasepns erfreut?

Birft sich der Reuere, wie es uns eben jetzt ergangen, fast bei jeder Betrachtung ins Unendliche, um zuletzt, wenn es ihm glückt, auf einen besichränkten Punkt wieder zurückzukehren, so fühlten die Alten ohne weitern Unweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Gränzen der schönen Belt. Hierher waren sie gesetzt, hiezu berusen, hier sand ihre Thätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Nahrung.

Warum sind ihre Dichter und Geschichtschreiber die Bewunderung des Einsichtigen, die Berzweissung des Nacheifernden, als weil jene handelnden Bersonen, die aufgeführt werden, an ihrem eigenen Selbst, an dem engen Kreise ihres Baterlandes, an der bezeichneten Bahn des eigenen sowohl als des mitbiltzerlichen Lebens einen so tiesen Antheil nahmen, mit allem Sinn, aller Neigung, aller Kraft auf die Gegenwart wirkten; daher es einem gleichgesunten Darsteller nicht schwer fallen konnte, eine solche Gegenwart zu verewigen. Das was geschah, hatte sür sie den einzigen Werth, so wie für uns mur dasjenige, was gedacht oder empfunden worden, einigen Werth zu gewinnen scheint.

Rach einerlei Beise lebte ber Dichter in seiner Einbildungstraft, ber Geschichtschreiber in ber politischen, ber Forscher in ber natürlichen Welt.

Alle hielten sich am Nächsten, Wahren, Wirklichen fest, und felbst ihre Phantasiebilder haben Knochen und Mark. Der Mensch und das Menschliche wurden am werthesten geachtet, und alle seine innern, seine äußern Berhältnisse zur Welt mit so großem Sinne bargestellt als angeschaut. Noch sand sich das Gesühl, die Betrachtung nicht zerstückelt, noch war jene kaum heilbare Trennung in der gesunden Menschenkraft nicht vorgegangen.

Aber nicht allein das Glück zu genießen, sondern auch das Unglück zu ertragen, waren jene Naturen höchlich geschickt; denn wie die gesunde Faser dem Uebel widerstrebt und bei jedem krankhaften Anfall sich eilig wieder herstellt, so vermag der jenen eigene gesunde Sinn sich gegen innern und äußern Unsall geschwind und leicht wieder herzustellen.

Eine solche antike Natur war, in sofern man es nur von einem unserer Zeitgenossen behaupten kann, in Windelmann wieder erschienen, die gleich ansangs ihr ungeheures Probestlick ablegte, daß sie durch dreisig Jahre Niedrigkeit, Unbehagen und Kummer nicht gebändigt, nicht aus dem Wege geruckt, nicht abgestumpst werden konnte. Sobald er nur zu einer ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz und abgeschlossen, völlig im antiken Sinne. Angewiesen auf Thätigkeit, Genuß und Entbebrung, Freude und Leid, Bests und Berlust, Erhebung und Erniedrigung, und in solchem seltsamen Wechsel immer mit dem schönen Boden zusrieden, auf dem uns ein so veränderliches Schicksal heimsucht!

Hatte er nun im Leben einen wirklich alterthümlichen Geift, so blieb ihm berselbe auch in seinen Studien getreu. Doch wenn bei Behandlung der Wissenschaften im Großen und Breiten die Alten sich schon in einer gewissen peinlichen Lage befanden, indem zu Erfassung der mannichsaltigen außermenschlichen Gegenstände eine Zertheilung der Kräfte und Fähigkeiten, eine Zerstückelung der Einheit fast unerlässlich ist, so hat ein Neuerer im ähnlichen Falle ein noch gewagteres Spiel, indem er bei der einzelnen Ausarbeitung des mannichsaltigen Wisdaren sich zu zerstreuen, in unzusammenhängenden Kenntnissen sich zu verlieren in Gefahr kommt, ohne, wie es den Alten glückte, das Unzulängliche durch das Bollständige seiner Berfönlichkeit zu vergilten.

So vielsach Winckelmann auch in dem Wisbaren und Wissenswerthen herumschweifte, theils durch Lust und Liebe, theils durch Nothwendigkeit geleitet, so kam er doch früher oder später immer zum Alterthum, besonders zum griechischen zuruck, mit er sich so nahe verwandt fühlte, und mit bem er sich in seinen besten Tagen so glucklich vereinigen follte.

### Beibnifches.

Jene Schilberung bes alterthümlichen auf diese Welt und ihre Gilter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar zur Betrachtung, daß dersgleichen Borzilge nur mit einem heidnischen Sinne vereindar sehen. Jenes Bertrauen auf sich selbst, jenes Wirken in der Gegenwart, die reine Berehrung der Götter als Ahnherren, die Bewunderung derselben gleichsam nur als Kunstwerte, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schickal, die in dem hoben Werthe des Nachruhms selbst wieder auf diese Welt angewiesene Zukunst gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganzes, bilden sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Instand des menschlichen Wesens, daß wir in dem höchsten Augenblicke des Genusses wie in dem tiessten der Ausopserung, ja des Untergangs, eine unverwüsstliche Gesundheit gewahr werden.

Dieser heidnische Sim leuchtet aus Windelmanns Handlungen und Schriften hervor und spricht sich befonders in seinen früheren Briefen aus, wo er sich noch im Conslict mit neneren Religionsgesinnungen abarbeitet. Diese seine Denkweise, diese Entsernung von aller christlichen Sinnesart, ja seinen Widerwillen dagegen muß man im Auge haben, wenn man seine sogenannte Religionsveränderung beurtheilen will. Diesenigen Parteien, in welche sich die christliche Religion theilt, waren ihm völlig gleichzultig, indem er seiner Natur nach niemals zu einer der Kirchen gehörte, welche sich ihr subordiniren.

### Freundschaft.

Waren jedoch die Alten, so wie wir von ihnen rühmen, wahrhaft ganze Menschen, so mußten sie, indem sie sich selbst und die Welt behaglich empfanden, die Berbindungen menschlicher Wesen in ihrem ganzen Umfange kennen lernen, sie dursten jenes Entzückens nicht ermangeln, das aus der Berbindung ähnlicher Naturen hervorspringt.

Auch hier zeigt sich ein merkwilrbiger Unterschied alter und neuer Beit. Das Berhältniß zu ben Frauen, bas bei uns so zart und geistig.

geworden, erhob sich kaum über die Gränze des gemeinsten Bedürfnisses. Das Berhältniß der Eltern zu den Kindern scheint einigermaßen zarter gewesen zu sehn. Statt aller Empfindungen aber galten ihnen die Freundschaft unter Personen männlichen Geschlechts, obgleich auch Chloris und Thyia noch im Hades als Freundinnen unzertrennlich sind.

Die leidenschaftliche Erfüllung liebevoller Pflichten, die Wonne der Unzertrennlichkeit, die hingebung eines für den andern, die ausgesprochene Bestimmung für das ganze Leben, die nothwendige Begleitung in den Tod setzen und bei Berbindung zweier Jünglinge in Erstaunen, ja man fühlt sich beschämt, wenn und Dichter, Geschichtschreiber, Philosophen, Redner mit Fabeln, Ereignissen, Gefühlen, Gesinnungen solchen Inhaltes und Gehaltes überhäusen.

Bu einer Freundschaft dieser Art fühlte Windelmann sich geboren, berselben nicht allein sich fähig, sondern auch im höchsten Grade bedürftig; er empfand sein eigenes Selbst nur unter der Form der Freundschaft; er erkannte sich nur unter dem Bilde des durch einen dritten zu vollendenden Ganzen. Frühe schon legte er dieser Idee einen vielleicht unwürdigen Gegenstand unter, er widmete sich ihm, für ihn zu leben und zu leiden; für denselben fand er selbst in seiner Armuth Mittel reich zu sepen, zu geben, aufzuopfern, sa er zweiselt nicht, sein Dasenn, sein Leben zu verpfänden. Hier ist es, wo sich Windelmann selbst mitten in Ornd und Roth groß, reich, freigedig und glüdlich fühlt, weil er dem etwas leisten kann, den er über alles liebt, ja dem er sogar, als höchste Ausopferung, Undankbarkeit zu verzeihen hat.

Wie auch die Zeiten und Zustände wechseln, so bildet Windelmann alles Würdige, was ihm naht, nach dieser Ursorm zu seinem Freund um, und wenn ihm gleich manches von diesen Gebilden leicht und bald vorsüberschwindet, so erwirdt ihm doch diese schöne Gesinnung das Herz manches Trefslichen, und er hat das Glück mit den Besten seines Zeitsalters und Kreises in dem schönsten Berhältnisse zu stehen.

#### Coonheit.

Wenn aber jenes tiefe Freundschaftsbedurfniß sich eigentlich seinen Gegenstand erschafft und ausbildet, so wilrbe dem Alterthümlichgesinnten dadurch nur ein einseitiges, ein sittliches Wohl zuwachsen, die äußere

Belt würde ihm wenig leisten, wenn nicht ein verwandtes, gleiches Bedürsniß und ein befriedigender Gegenstand desselben glücklich hervorträte; wir meinen die Forderung des sinnlich Schönen und das sinnlich Schöne selbst: denn das letzte Product der sich immer steigernden Natur ist der schöne Wensch. Zwar kann sie ihn nur selten hervordringen, weil ihren Ideen gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ist es unmöglich lange im Bollommenen zu verweilen und dem hervorgebrachten Schönen eine Dauer zu geben; denn genau genommen kann man sagen, es seh nur ein Augenblick, in welchem der schöne Wensch schön sen,

Dagegen tritt nun die Runft ein; benn indem der Mensch auf den Gipfel ber Natur gestellt ist, so sieht er sich wieder als eine ganze Natur an, die in fich abermals einen Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Bollfommenheiten und Tugenben burchbringt, Bahl, Ordnung, Harmonie und Bedeutung aufruft, und sich endlich bis zur Production bes Kunstwerkes erhebt, bas neben feinen übrigen Thaten und Werten einen glänzenden Plat einnimmt. Ift es einmal hervorgebracht, steht es in feiner ibealen Wirklichkeit vor der Welt, fo bringt es eine dauernde Wirtung, es bringt die höchste hervor; benn indem es aus den gesammten Kräften sich geistig entwidelt, so nimmt es alles Herrliche, Berehrungs = und Liebenswürdige in fich auf, und erhebt, indem es die menschliche Gestalt befeelt, den Menschen über sich selbst, schließt seinen Lebens = und Thatentreis ab, und vergöttert ihn für die Gegenwart, in ber bas Bergangene und Kilnftige begriffen ift. Bon folchen Gefühlen wurden die ergriffen, die ben Olympischen Jupiter erblidten, wie wir aus ben Beschreibungen, Nachrichten und Zeugnissen ber Alten ums entwideln fonnen. Der Gott war jum Menschen geworben, um ben Menfchen zu Gott zu erheben. Man erblickte bie bochfte Burbe, und ward fibr die höchste Schönheit begeistert. In diesem Sinne kann man wohl jenen Alten Recht geben, welche mit völliger Ueberzeugung aussprachen, es set ein Unglud zu fterben, ohne biefes Werk gesehen zu haben.

Für diese Schönheit war Windelmann, seiner Natur nach, fähig; er ward sie in den Schriften der Alten guerst gewahr, aber sie kam ihm ans den Werken der bildenden Kunst persönlich entgegen, aus denen wir sie erst kennen lernen, um sie an den Gebilden der lebendigen Natur gewahr zu werden und zu schähen.

Finden nun beibe Bedürfniffe ber Freundschaft und ber Schönheit

zugleich an Einem Gegenstande Nahrung, so scheint das Glück und die Dankbarkeit des Menschen über alle Gränzen hinauszusteigen, und alles, was er besitzt, mag er so gern als schwache Zeugnisse seiner Anhänglichkeit und seiner Berehrung hingeben.

So finden wir Windelmann oft in Berhältniß mit schönen Jünglingen, und niemals erscheint er belebter und liebenswürdiger, als in solchen, oft nur flüchtigen Augenbliden.

#### Ratholicismus.

Mit solchen Gesinnungen, mit solchen Bedirfnissen und Winschen fröhnte Windelmann lange Zeit fremden Zwecken. Nirgend um sich her sah er die mindeste Hossnung zu Hülse und Beistand. Der Geaf Bünau, der als Particulier nur ein bedeutendes Buch weniger hätte kausen dürsen, um Windelmann einen Weg nach Rom zu eröffnen, der als Minister Einsluß genug hatte dem trefslichen Mann aus aller Berlegenheit zu helsen, mochte ihn wahrscheinlich als thätigen Diener nicht gern entbehren, oder hatte keinen Sinn für das große Berdienst der Welt einen tüchtigen Mann zugefördert zu haben. Der Dresdener Hof, woher allenfalls eine hinlängliche Unterstätzung zu hossen war, bekannte sich zur römischen Kirche, und kaum war ein anderer Weg zu Gunst und Gnade zu gelangen, als durch Beichtbäter und andere geistliche Personen.

Das Beispiel des Fürsten wirkt mächtig um sich her und fordert mit heimlicher Gewalt jeden Staatsbürger zu ähnlichen Handlungen auf, die in dem Kreise des Privatmanns irgend zu leisten sind, vorzüglich also zu sittlichen. Die Religion des Fürsten bleibt, in gewissem Sinne, immer die herrschende, und die römische Religion reißt, gleich einem immer bewegten Strudel, die ruhig vorbeiziehende Welle au sich und in ihren Kreis.

Tabei mußte Windelmann fühlen, daß man, um in Rom ein Römer zu sehn, um sich innig mit dem dortigen Dasenn zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu genießen, nothwendig zu jener Gemeinde sich bekennen, ihren Glauben zugeben, sich nach ihren Gebräuchen bequemen milste. Und so zeigte der Erfolg, daß er ohne diesen frühern Entschluß seinen Zweck nicht vollständig erreicht hätte; und dieser Entschluß ward ihm dadurch gar sehr erleichtert, daß ihn, als einen gründlich geborenen Heiden, die protestantische Tause zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen.

Doch gelang ihm die Beränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Ramps. Wir können nach unserer Ueberzeugung, nach genugsam abgewogenen Gründen, endlich einen Entschluß sassen, der mit unserm Wollen, Wünschen und Bedürfen völlig harmonisch ist, ja zu Erhaltung und Förderung unserer Existenz unausweichlich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen: ein solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise, mit der Ueberzeugung vieler Menschen im Widersspruch stehen; dann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei uns keine Ungewißheit, aber eine Undehaglichkeit erregt, einen ungeduldigen Verdruß, daß wir nach außen hie und da Vrücke sinden, wo wir nach innen eine ganze Zahl zu sehen glauben.

Und so erscheint auch Windelmann bei seinem vorgehabten Schritt besorgt, äugstlich, kummervoll und in leidenschaftlicher Bewegung, wenn er sich die Wirkung dieses Unternehmens, besonders auf seinen ersten Sönner, den Grasen, bedenkt. Wie schön, tief und rechtlich sind seine vertraulichen Aeußerungen über diesen Punkt! Denn es bleibt freilich ein jeder, der die Religion verändert, mit einer Art von Makel bespritzt, von der es unmöglich scheint ihn zu reinigen. Wir sehen daraus, daß die Renschen den beharrenden Willen über alles zu schäen wissen und um so mehr schäen, als sie sämmtlich in Parteien getheilt ihre eigene Sicherbeit und Dauer beständig im Auge haben. Hier ist weder von Gesühl, noch von lleberzeugung die Rede. Ausdauern soll man, da wo uns mehr das Geschick als die Wahl hingestellt. Bei einem Bolke, einer Stadt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Weibe sesthalten, darauf alles beziehen, deshalb alles wirken, alles entbehren und duchen, das wird geschätzt; Absall dagegen bleibt verhaßt, Wankelmuth wird lächerlich.

War dieses num die eine schroffe, sehr ernste Seite, so läßt sich die Sache auch von einer andern ansehen, von der man sie heiterer und leichter nehmen kann. Gewisse Zustände des Menschen, die wir keinestwegs billigen, gewisse sittliche Fleden an dritten Personen haben für unsere Phantasie einen besondern Reiz. Will man uns ein Gleichniß erlauben, so möchten wir sagen, es ist damit wie mit dem Wildbret, das dem seinen Saumen mit einer kleinen Andentung von Fäulniß weit besser als frischgebraten schmedt. Eine geschiedene Frau, ein Renegat machen auf uns einen besonders reizenden Eindruck. Personen, die uns sonst vielleicht nur merkwürdig und liebenswürzig vorkämen, erscheinen uns

num als wundersam, und es ift nicht zu läugnen, daß die Religionsveränderung Windelmanns das Romantische seines Leben und Wesens vor unserer Einbildungstraft merklich erhöht.

Aber für Windelmann selbst hatte die katholische Religion nichts Anzligliches. Er sah in ihr bloß das Maskenkleid, das er umnahm, und brückt sich darüber hart genug aus. Auch später scheint er an ihren Gebräuchen nicht genugsam sestgehalten, ja vielleicht gar durch lose Reden sich bei eifrigen Bekennern verdächtig gemacht zu haben; wenigstens ist hie und da eine kleine Furcht vor der Inquisition sichtbar.

# Bewahrwerden griechischer Runft.

Von allem Literarischen, ja selbst von dem Höchsten was sich mit Wort und Sprache beschäftigt, von Poesie und Rhetvrik zu den bildenden Künsten überzugehen, ist schwer, ja sast unmöglich: denn es liegt eine ungeheure Alust dazwischen, über welche uns nur ein besonders geeignetes Naturell hinüberhebt. Um zu beurtheilen, in wieseru dieses Windelmann gelungen, liegen der Documente nunmehr genugsam vor uns.

Durch die Freude des Genusses ward er zuerst zu den Kunftschäten hingezogen; allein zu Benutzung, zu Beurtheilung derselben bedurfte er noch der Künstler als Mittelspersonen, deren mehr oder weniger gültige Weinungen er aufzusassen, zu redigiren und aufzustellen wußte, woraus benn seine noch in Dresden herausgegebene Schrift: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bilbhauerkunft, nebst zwei Anhängen, entstanden ist.

So sehr Windelmann schon hier auf dem rechten Wege erscheint, so köstliche Grundstellen diese Schriften auch enthalten, so richtig das letzte Ziel der Kunst darin schon ausgedeckt ist, so sind sie doch, sowohl dem Stoff als der Form nach, dergestalt barod und wunderlich, daß man ihnen wohl vergebens durchaus einen Sinn abzugewinnen suchen möchte, wenn man nicht von der Persönlichseit der damals in Sachsen versammelten Kenner und Kunstrichter, von ihren Fähigkeiten, Meinungen, Neigungen und Grillen näher unterrichtet ist; westhalb diese Schriften sür die Nachsommenden ein verschlossens Buch bleiben werden, wenn sich nicht unterrichtete Liebhaber der Kunst, die jenen Zeiten näher gelebt

haben, bald entschließen sollten, eine Schilberung ber bamaligen Zustände, in sofern es noch möglich ift, zu geben ober zu veranlaffen.

Lippert, Hageborn, Deser, Dietrich, Heineden, Desterreich liebten, trieben, beförderten die Kunst, jeder auf seine Weise. Ihre Zwede waren beschränkt, ihre Maximen einseitig, ja öfters wunderlich. Geschichten und Anesdoten cursirten, deren mannichsaltige Anwendung nicht allein die Gesellschaft unterhalten, sondern auch belehren sollte. Aus solchen Elementen entstanden jene Schriften Windelmanns, der diese Arbeiten gar bald selbst unzulänglich fand, wie er es denn auch seinen Freunden nicht verhehlte.

Doch trat er endlich, wo nicht genugsam vorbereitet, boch einigermaßen vorgeübt, seinen Weg an und gelangte nach jenem Lande, wo für jeden Empfänglichen die eigenste Bildungsepoche beginnt, welche sich über dessen ganzes Wesen verbreitet und solche Wirkungen äußert, die eben so reell als harmonisch sehn müssen, weil sie sich in der Folge als ein sestes Band zwischen höchst verschiedenen Menschen träftig erweisen.

### Nom.

Windelmann war nun in Rom; und wer konnte wilrbiger febn bie Wirtung zu fühlen, die jener große Zustand auf eine wahrhaft empfängliche Ratur hervorzubringen im Stande ift. Er fleht seine Winfche erfallt, fein Glud begrundet, feine Hoffnungen überbefriedigt. stehen seine Ibeen um ihn her; mit Staunen wandert er durch die Reste eines Riesenzeitalters; das Herrlichste was die Kunft hervorgebracht hat, fteht unter freiem himmel; unentgeltlich wie zu ben Sternen bes Firmaments wendet er feine Augen zu folden Bunderwerken empor, und jeder verschlossene Schatz öffnet sich filt eine kleine Gabe. Der Ankömmling schleicht wie ein Pilgrim unbemerkt umber; bem Herrlichsten und Heiligsten naht er fich in unscheinbarem Gewand; noch läßt er nichts Einzelnes auf fich eindringen, das Ganze wirkt auf ihn unendlich mannichfaltig, und schon fühlt er die Harmonie voraus, die aus diesen vielen, oft feindselig scheinenden Elementen zulett für ihn entstehen muß. Er beschaut, er betrachtet alles und wird, auf bag ja sein Behagen vollkommener werbe, für einen Rimftler gehalten, für ben man benn boch am Ende fo gern gelten mag.

Wie uns ein Freund die mächtige Wirkung, welche jener Bustand Geethe, sammtl. Werfe. XXIV.

auslibt, geistvoll entwidelte, theilen wir unsern Lesern statt aller weitern Betrachtungen mit.

"Rom ist ber Ort, in bem sich für unsere Ansicht bas ganze Alterthum in Eins zusammenzieht, und was wir also bei ben alten Dichtern, bei ben alten Staatsverfassungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als zu empfinden, felbst anzuschauen. Wie homer sich nicht mit andern Dichtern, fo läft fich Rom mit keiner andern Stadt, romifche Gegend mit keiner andern vergleichen. Es gebort allerbings bas meifte von diesem Eindruck uns und nicht bem Gegenstande; aber es ift nicht blog ber empfindelnde Bedanke zu stehen, wo biefer ober jener große Mann ftanb, es ift ein gewaltfames hinreißen in eine von uns nun einmal, sen es auch burch eine nothwendige Täuschung, als ebler und erhabener angesehene Bergangenheit; eine Gewalt, ber selbst, wer wollte, nicht widerstehen tann, weil die Debe, in der die jetigen Bewohner bas Land laffen, und die unglaubliche Maffe von Trummern felbst bas Auge bahin führen. Und ba num diefe Bergangenheit bem innern Sinne in einer Größe erscheint, die allen Neid ausschließt, an ber man sich übergludlich fühlt, nur mit ber Phantasie Theil zu nehmen, ja an der keine andere Theilnahme nur benkbar ift, und bann ben äußern Sinn zugleich bie Lieblichkeit ber Formen, die Größe und Einfachheit ber Gestalten, ber Reichthum ber Begetation, die boch wieder nicht Appig ist wie in noch füblicheren Gegenden, die Bestimmtheit der Umriffe in dem klaren Debium und die Schönheit ber Farben in durchgängige Rlarbeit verfett: so ift bier ber Naturgenuß reiner, von aller Bedürftigfeit entfernter Runftgenuß. Ueberall sonst reihen sich Ideen bes Contrastes baran, und er wird elegisch ober satyrisch. Freilich indeß ist es auch nur für uns so. Horaz empfand Tibur moderner als wir Tivoli. Das beweist sein beatus ille qui procul negotiis. Aber es ist auch nur eine Täuschung, wenn wir selbst Bewohner Athens und Roms zu fenn wunschten. Nur ans ber Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß bas Alter-Es geht bamit wie wenigstens mir und einem thum uns erscheinen. Freunde mit den Ruinen: wir haben immer einen Aerger, wenn man eine halb versunkene ausgräbt; es kann höchstens ein Gewinn für die Gelehrsamkeit auf Rosten ber Phantasie sehn. Ich tenne für mich nur noch zwei gleich schreckliche Dinge: wenn man die Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer polizirten Stadt machen wollte, in ber fein Mensch mehr Messer trüge. Kommt je ein so orbentlicher Papst, was benn die zweiundsiebzig Cardinäle verhüten mögen, so ziehe ich aus. Rur wenn in Rom eine so göttliche Anarchie und um Rom eine so himmlische Bustenei ist, bleibt für die Schatten Blat, beren einer mehr werth ist als dieß ganze Geschlecht."

# Mengs.

Aber Windelmann hatte lange Zeit in ben weiten Kreisen alterthumlicher Ueberbleibsel nach ben werthesten, seiner Betrachtung würdigsten Gegenständen umbergetastet, hatte das Glüd ihn nicht sogleich mit Mengs zusammengebracht. Dieser, bessen eigenes großes Talent auf die alten und besonders die schönen Kunstwerke gerichtet war, machte seinen Freund sogleich mit dem Borzüglichsten bekannt, was unserer Ausmerksamkeit werth ist. Hier lernte dieser die Schönheit der Formen und ihrer Behandlung kennen, und sah sich sogleich ausgeregt, eine Schrift: Ueber den Geschmad der griechischen Künstler zu unternehmen.

Wie man aber nicht lange mit Aunstwerken aufmerksam umgehen kann, ohne zu sinden, daß sie nicht allein von verschiedenen Kinstlern, sondern auch aus verschiedenen Zeiten herrühren, und daß sämmtliche Betrachtungen des Ortes, des Zeitalters, des individuellen Berdienstes zugleich angestellt werden milsen, also sand auch Windelmann mit seinem Geradsinne, daß hier die Achse der ganzen Kunstkenntniß besestigt sen. Er hielt sich zuerst an das Höchste, was er in einer Abhandlung: Ueber den Styl der Bildhauerei in den Zeiten des Phidias darzustellen gedachte. Doch bald erhob er sich über die Einzelheiten zu der Idee einer Geschichte der Kunst und entdecke, als ein neuer Columbus, ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein früher schon gekanntes und wieder verlorenes Land.

Traurig ist immer die Betrachtung, wie erst durch die Römer, nachher durch das Eindrängen nordischer Böller, und durch die daraus entstandene Berwirrung das Menschengeschlecht in eine solche Lage gekommen, daß alle wahre, reine Bildung in ihren Fortschritten für lange Zeit gehindert, ja beinahe für alle Zukunft unmöglich gemacht worden.

Man mag in eine Kunst ober Biffenschaft hineinbliden, in welche man will, so hatte ber gerabe richtige Sinn bem alten Beobachter schon manches entbeckt, was durch die folgende Barbarei und durch die barbarische Art sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheimniß ward, blieb, und für die Wenge noch lange ein Geheimniß bleiben wird, da die höhere Cultur der neuern Zeit nur langsam ins allgemeine wirken kann. Bom Technischen ist hier die Rede nicht, bessen sich glücklicherweise das Menschengeschlecht bedient, ohne zu fragen, woher es komme und wohin es führe.

Zu biesen Betrachtungen werben wir durch einige Stellen alter Autoren veranlaßt, wo sich schon Ahnungen, ja sogar Andentungen einer möglichen und nothwendigen Kunstgeschichte finden.

Bellejus Paterculus bemerkt mit großem Antheil das ähnliche Steigen und Fallen aller Künste. Ihn als Weltmann beschäftigte besonders die Betrachtung, daß sie sich nur kurze Zeit auf dem höchsten Punkte, den sie erreichen können, zu erhalten wissen. Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Kunst als ein Lebendiges (5000) anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, einen langsamen Wachsthum, einen glänzenden Augendlick seiner Bollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie jedes andere organische Wesen, nur in mehreren Individuen, nothwendig darstellen muß. Er giebt daher nur sittliche Ursachen an, die freilich als mitwirkend nicht ausgeschlossen werden können, seinem großen Scharssun aber nicht genug thun, weil er wohl sühlt, daß eine Nothwendigkeit hier im Spiel ist, die sich aus freien Elementen nicht zusammensehen läßt.

"Daß wie den Rednern es auch den Grammatikern, Malern und Bildhauern gegangen, wird jeder sinden, der die Zeugnisse der Zeit verfolgt; durchaus wird die Bortrefflickleit der Kunst von dem engsten Zeitraume umschlossen. Warum nun mehrere, ähnliche, fähige Menschen in sich einen gewissen Jahreskreis zusammenziehen und sich zu gleicher Kunst und deren Beförderung versammeln, bedenke ich immer, ohne die Ursachen zu entdeden, die ich als wahr angeben möchte. Unter den wahrscheinlichen sind mir solgende die wichtigsten. Nacheiserung nährt die Talente; dald reizt der Neid, dald die Bewunderung zur Nachahmung, und schnell erhebt sich das mit großem Fleiß Geförderte auf die höchste Stelle. Schwer verweilt sich's im Bollsommenen, und was nicht vorwärts gehen kann, schreitet zursick. Und so sind wir ansangs unsern Bordermännern nachzukommen bemüht; dann aber, wenn wir sie übertreffen oder zu erreichen verzweiseln, veraltet der Fleiß mit der Hoffnung, und was man nicht erlangen kann, versolgt man nicht mehr; man strebt nicht mehr nach

bem Besit, ben andere schon ergriffen, man späht nach etwas Neuem, und so lassen wir das worin wir nicht glänzen können, sahren und suchen für unser Streben ein ander Ziel. Aus dieser Unbeständigkeit, wie mich hant, entsteht das größte Hinderniß vollkommene Werke hervorzubringen."

Auch eine Stelle Quintilians, die einen bundigen Entwurf der alten Kunstgeschichte enthält, verdient als ein wichtiges Denkmal in diesem Fache ausgezeichnet zu werden.

Duintilian mag gleichfalls, bei Unterhaltung mit römischen Kunstliebhabern, eine auffallende Achnlichkeit zwischen dem Charakter der griechischen bildenden Kunstler mit dem der römischen Redner gefunden und sich bei Kennern und Kunstlerunden deshalb näher unterrichtet haben, so daß er bei seiner gleichnisweisen Ausstellung, da jedesmal der Kunstcharakter mit dem Zeitcharakter zusammenfällt, ohne es zu wissen oder zu wollen, eine Kunstgeschichte selbst darzustellen genöthigt ist.

"Man sagt, die ersten berühmten Maler, beren Berke man nicht bloß des Alterthums wegen besucht, seinen Bolygnot und Aglaophon. Ihr einsaches Colorit sindet noch eifrige Liebhaber, welche dergleichen rohe Arbeiten und Anfänge einer sich entwickelnden Kunst ben größten Meistern der folgenden Zeit vorziehen, wie mich dinkt, nach einer eigenen Simesweise.

Nachher haben Zeuris und Parrhasius, die nicht weit auseinander lebten, beide ungefähr um die Zeit des Peloponnesischen Kriegs, die Kunst sehr befördert. Der erste soll die Gesetze des Lichtes und Schattens ersunden, der andere aber sich auf genaue Untersuchung der Linien eingelassen haben. Ferner gab Zeuris den Gliedern mehr Inhalt, und machte sie völliger und ansehnlicher. Er solgte hierin, wie man glaubt, dem Homer, welchem die gewaltigste Form auch an den Weibern gefällt. Parrhasius aber bestimmte alles dergestalt, daß sie ihn den Gesetzgeber nennen, weil die Borbilder von Göttern und Helden, wie er sie überliefert hat, von andern als nöthigend besolgt und beibehalten werden.

So blühte die Malerei um die Zeit des Philippus dis zu den Nachsolgern Alexanders, aber in verschiedenen Talenten. Denn an Sorgfalt ist Protogenes, an Ueberlegung Pamphilus und Melanthius, an Leichtigkeit Antiphilus, an Ersindung seltsamer Erscheinungen, die man Phantasien nennt, Theon der Samier, an Geist und Anmuth Apelles von niemand übertrossen worden. Suphranor bewundert man, daß er in Rücksicht der

Kunsterfordernisse überhaupt unter die Besten gerechnet werden muß, und zugleich in der Maler - und Bildhauerkunft vortrefflich war.

Denfelben Unterschied findet man auch bei der Plastik. Denn Kalon und hegesias haben härter und den Toscanern ähnlich gearbeitet, Kalamis weniger streng, noch weicher Myron.

Fleiß und Zierlickkeit besitzt Bolyklet vor allen. Ihm wird von vielen der Preis zuerkannt; doch damit ihm etwas abgehe, meint man, ihm sehle das Gewicht. Denn wie er die menschliche Form zierlicher gemacht, als die Natur sie zeigt, so scheint er die Würde der Götter nicht völlig auszusüllen, ja er soll sogar das ernstere Alter vermieden, und sich über glatte Wangen nicht hinausgewagt haben.

Was aber bem Polyklet abgeht, wird dem Phidias und Alkamenes zugestanden. Phidias soll Götter und Menschen am vollkommensten gebildet, besonders in Elsenbein seinen Nebenbuhler weit übertroffen haben. Also würde man urtheilen, wenn er auch nichts als die Minerva zu Athen oder den Olympischen Inpiter in Elis gemacht hätte, dessen Schönbeit der angenommenen Religion, wie man sagt, zu Statten kam; so sehr hat die Majestät des Werkes dem Gotte sich gleichgestellt.

Lysippus und Praxiteles sollen nach ber allgemeinen Meinung sich ber Wahrheit am besten genähert haben; Demetrius aber wird getabelt, daß er hierin zu viel gethan; er hat die Aehnlichkeit ber Schönheit vorgezogen."

# Literarisches Metier.

Richt leicht ist ein Mensch glücklich genug, für seine höhere Ausbildung von ganz uneigennützigen Gönnern die Hülssmittel zu erlangen. Selbst wer das Beste zu wollen glaubt, kann nur das besördern, was er liebt und kennt, oder noch eher, was ihm nutt. Und so war auch die literarisch-bibliographische Bildung daszenige Berdienst, das Windelmann früher dem Grasen Bilnau und später dem Cardinal Passionei empfahl.

Ein Bücherkenner ist überall willkommen, und er war es in jener Zeit noch mehr, als die Lust merkwürdige und rare Bücher zu sammeln, lebendiger, das bibliothekarische Geschäft noch mehr in sich seldst beschränkt war. Eine große deutsche Bibliothek sah einer großen römischen ähnlich; sie konnten mit einander im Besitz der Bücher wetteisern. Der Bibliothekar eines deutschen Grasen war für einen Cardinal ein erwilnschter

Hausgenosse, und komte sich auch da gleich wieder als zu Hause sinden. Die Bibliotheken waren wirkliche Schatzkammern, anstatt daß man sie jetzt, bei dem schnellen Fortschreiten der Wissenschaften, bei dem zwecknäßigen und zwecklosen Anhäusen der Druckschreiten, mehr als nützliche Borrathskammern und zugleich als unnütze Gerümpelkammern anzusehen hat, so daß ein Bibliothekar, weit mehr als sonst, sich von dem Gange der Wissenschaft, von dem Werth und Unwerth der Schriften zu unterrichten Ursache hat, und ein deutscher Bibliothekar Kenntnisse besitzen muß, die fürs Ausland verloren wären.

Aber nur kurze Zeit, und nur so lange als es nöthig war um sich einen mäßigen Lebensunterhalt zu verschaffen, blieb Windelmann seiner eigentlichen literarischen Beschäftigung getreu, so wie er auch bald das Interesse an dem was sich auf kritische Untersuchungen bezog, verlor, weder Handschriften vergleichen, noch deutschen Gelehrten, die ihn über manches befragten, zur Rede stehen wollte.

Doch hatten ihm seine Kenntnisse schon früher zu einer vortheilhaften Einleitung gebient. Das Privatleben der Italiäner überhaupt, besonders aber der Römer, hat aus mancherlei Ursachen etwas Geheimnisvolles. Dieses Geheimnis, diese Absonderung, wenn man will, erstreckte sich auch über die Literatur. Gar mancher Gelehrte widmete sein Leben im stillen einem bedeutenden Werke, ohne jemals damit erscheinen zu wollen oder zu können. Auch sanden sich häusiger als in irgend einem Lande Männer, welche, bei mannichsaltigen Kenntnissen und Einsichten, sich schriftlich oder gar gedruckt mitzutheilen nicht zu bewegen waren. Zu solchen sand Windelmann den Eintritt gar bald eröffnet. Er nennt unter ihnen vorzüglich Giacomelli und Baldani, und erwähnt seiner zunehmenden Bekanntschaften, seines wachsenden Einstusses mit Bergnügen.

# Cardinal Albani.

Ueber alles förberte ihn bas Glud, ein Hausgenosse bes Cardinals Albani geworden zu sehn. Dieser, der bei einem großen Bermögen und bedeutendem Einfluß, von Jugend auf eine entschiedene Kunstliebhaberei, die beste Gelegenheit sie zu befriedigen, und ein bis ans Wunderbare gränzendes Sammlerglud gehabt hatte, fand in späteren Jahren in dem Geschäft diese Sammlung würdig aufzustellen, und so mit jenen rönischen

Familien zu wetteifern, die früher auf den Werth solcher Schätze aufmerksam gewesen, sein höchstes Bergnügen, ja den dazu bestimmten Raum nach Art der Alten zu überfüllen, war sein Geschmad und seine Lust. Gebäude drängten sich an Gebäude, Saal an Saal, Halle zu Halle, Brunnen und Obelisken, Rarpatiden und Basreliese, Statuen und Gefäße sehlten weder im Hof- noch Gartenraum, indeß große und kleinere Zimmer, Galerien und Cabinette die merkwürdigsten Monumente aller Zeiten enthielten.

Im Borbeigehen gebachten wir, daß die Alten ihre Anlagen durchaus gleicher Weise gefüllt. So überhäuften die Römer ihr Capitol, daß es unmöglich scheint alles habe darauf Platz gehabt. So war die Via sacra, das Forum, der Palatin überdrängt mit Gebäuden und Denkmälern, so daß die Einbildungskraft kaum noch eine Menschenmasse in diesen Räumen unterdringen könnte, wenn ihr nicht die Wirklichkeit ausgegradener Städte zu Hüse känne, wenn man nicht mit Augen sehen könnte, wie eng, wie klein, wie gleichsam nur als Modell zu Gebäuden ihre Gebände angelegt sind. Diese Bemerkung gilt sogar von der Billa des Hadrian, bei deren Anlage Raum und Bermögen genug zum Großen vorhanden war.

In einem solchen übersüllten Zustande verließ Windelmann die Billa seines Herrn und Freundes, den Ort seiner höhern und ersreulichsten Bildung. So stand sie auch lange noch nach dem Tode des Cardinals, zur Freude und Bewunderung der Welt, die sie in der alles bewegenden und zerstreuenden Zeit ihres sämmtlichen Schmudes beraubt wurde. Die Statuen waren aus ihren Nischen und von ihren Stellen gehoben, die Basreliese aus den Mauern herausgerissen, und der ungeheure Borrath zum Transport eingehadt. Durch den sonderbarsten Wechsel der Dinge sührte man diese Schätze nur dis an die Tiber. In kurzer Zeit gab man sie dem Bestiger zurück, und der größte Theil, dis auf wenige Imwelen, besindet sich wieder an der alten Stelle. Ienes erste traurige Schicksal dieses Kunst-Chssums und dessen Wiederherstellung durch eine abenteuerliche Wendung der Dinge hätte Windelmann erleben können. Doch wohl ihm, daß er dem irdischen Leid, so wie der zum Ersatz nicht immer hinreichenden Frende, schon entwachsen war!

### Glüdefälle.

Aber auch manches äußere Glück begegnete ihm auf seinem Wege, nicht allein daß in Rom das Aufgraben der Alterthümer lebhaft und glücklich von statten ging, sondern es waren auch die Herculanischen und Bompejischen Entdeckungen theils neu, theils durch Neid, Berheimlichung und Langsamkeit unbekannt geblieben; und so kam er in eine Ernte, die seinem Geiste und seiner Thätigkeit genugsam zu schaffen gab.

Traurig ist es, wenn man bas Borhandene als fertig und abgesichlossen ansehen muß. Rüstkammern, Galerien und Museen, zu benen nichts hinzugefügt wird, haben etwas Grabs und Gespensterartiges; man beschränkt seinen Sinn in einem so beschränkten Kunstkreis, man gewöhnt sich solche Sammlungen als ein Ganzes anzusehen, anstatt daß man durch immer nenen Zuwachs erinnert werden sollte, daß in der Kunst wie im Leben kein Abgeschlossenes beharre, sondern ein Unendliches in Bewegung seh.

In einer so glücklichen Lage befand sich Windelmann. Die Erbe gab ihre Schätze ber, und durch den immerfort regen Kunsthandel bewegten sich manche alte Besthungen and Tageslicht, gingen vor seinen Angen vorbei, ermunterten seine Neigung, erregten sein Urtheil und vermehrten seine Kenntnisse.

Rein geringer Bortheil für ihn war sein Berhältniß zu bem Erben ber großen Stoschischen Besitzungen. Erst nach dem Tode des Sammlers lernte er diese kleine Kunstwelt kennen, und herrschte darin nach seiner Einsicht und Ueberzeugung. Freilich ging man nicht mit allen Theilen dieser äußerst schätzbaren Sammlung gleich vorsichtig um, wiewohl das Ganze einen Katalog zur Freude und zum Nutzen nachfolgender Liebhaber und Sammler verdient hätte. Manches ward verschlendert; doch um die treffliche Gemmensammlung bekannter und verkäusslicher zu machen, unternahm Windelmann mit dem Erben Stosch die Fertigung eines Katalogs, von welchem Geschäft und bessen übereilter und doch immer geistreicher Behandlung uns die überbliebene Correspondenz ein merkwürdiges Zeugniß ablegt.

Bei diesem auseinanderfallenden Kunstkörper, wie bei der sich immer vergrößernden und mehr vereinigenden Albanischen Sammlung, zeigte sich unser Freund geschäftig, und alles was zum Sammeln oder Zerstreuen durch seine Hände ging, vermehrte den Schatz, den er in seinem Geiste angefangen hatte aufzustellen.

# Unternommene Odriften.

Schon als Windelmann zuerst in Dresben ber Kunst und ben Kinstlern sich näherte, und in diesem Fach als Anfänger erschien, war er als Literator ein gemachter Mann. Er übersah die Borzeit so wie die Wissenschaften in manchem Sinne. Er sühlte und kannte das Alterthum, so wie das Wärdige der Gegenwart, des Lebens und des Charakters selbst in seinem tiesgekränkten Zustande. Er hatte sich einen Sthl gebildet. In der neuen Schule, die er betrat, horchte er nicht nur als ein gelehriger, sondern als ein gelehrter Inger seinen Weistern zu, er horchte ihnen ihre bestimmten Kenntnisse leicht ab, und sing sogleich an alles zu nuten und zu verbrauchen.

Auf einem höhern Schauplatze als zu Dresben, in einem höhern Sinne, der sich ihm geöffnet hatte, blieb er derselbige. Was er von Mengs vernahm, was die Umgebung ihm zurief, bewahrte er nicht etwa lange bei sich, ließ den frischen Most nicht etwa gähren und klar werden, sondern, wie man sagt, daß man durch Lehren lerne, so lernte er im Entwersen und Schreiben. Wie manchen Titel hat er uns hinterlassen, wie manche Gegenstände benannt, über die ein Wert erfolgen sollte; und diesem Ansang glich seine ganze antiquarische Lausbahn. Wir sinden ihn immer in Thätigkeit, mit dem Augenblick beschäftigt, ihn dergestalt ergreisend und sesthaltend, als wenn der Augenblick vollständig und befriedigend sehn könnte; und ebenso ließ er sich wieder vom nächsten Augenblick belehren. Diese Ansicht dient zur Wilrdigung seiner Werke.

Daß sie, so wie sie da liegen, erst als Manuscript auf das Bapier gekommen und sodann später im Druck für die Folgezeit sixirt worden, hing von unendlich mannichsaltigen kleinen Umständen ab. Nur einen Monat später, so hätten wir ein anderes Werk, richtiger an Gehalt, bestimmter in der Form, vielleicht etwas ganz anderes. Und eben darum bedauern wir höchlich seinen frühzeitigen Tod, weil er sich immer wieder umgeschrieben und immer sein ferneres und neuestes Leben in seine Schriften eingearbeitet hätte.

Und so ist alles was er uns hinterlassen, als ein Lebendiges für die Lebendigen, nicht für die im Buchstaben Tobten geschrieben. Seine Werke, verbunden mit seinen Briefen, sind eine Lebensbarstellung, sind ein Leben selbst. Sie sehen, wie das Leben der meisten Menschen nur eine

Borbereitung, nicht einem Werke gleich. Sie veranlassen zu Hoffnungen, zu Wünschen, zu Ahnungen; wie man baran bessern will, so sieht man, daß man sich selbst zu bessern hätte; wie man sie tadeln will, so sieht man, daß man bemselbigen Tadel vielleicht auf einer höhern Stufe der Erkenntniß selbst ausgesetzt sehn möchte; dem Beschränkung ist überall unser Loos.

# Philosophie.

Da bei dem Fortrücken der Enkur nicht alle Theile des menschlichen Birkens und Umtreibens, an denen sich die Bildung offenbart, in gleichem Bachsthum gedeihen, vielmehr nach günstiger Beschaffenheit der Personen und Umstände einer dem andern voreilen und ein allgemeineres Interesse erregen muß, so entsteht daraus ein gewisses eisersüchtiges Wisvergnügen bei den Gliedern der so mannichsaltig verzweigten großen Familie, die sich oft um desto weniger vertragen, je näher sie verwandt sind.

Imar ist es meistens eine leere Klage, wenn sich bald diese oder jene Kunst: und Bissenschaftsbeslissene beschweren, daß gerade ihr Fach von den Mitsebenden vernachlässigt werde; denn es darf nur ein tilchtiger Meister sich zeigen, so wird er die Ausmerksamkeit auf sich ziehen. Raphael möchte nur immer heute wieder hervor treten und wir wollten ihm ein Uebermaß von Shre und Reichthum zusichern. Ein tilchtiger Meister weckt brave Schüler und ihre Thätigkeit ästet wieder ins Unendliche.

Doch haben freilich von jeher die Philosophen besonders den Haß nicht allein ihrer Wissenschaftsverwandten, sondern auch der Welt- und Lebensmenschen auf sich gezogen, und vielleicht mehr durch ihre Lage als durch eigene Schuld. Denn da die Philosophie, ihrer Natur nach, an das Allgemeinste, an das Höchste Anforderungen macht, so muß sie die weltlichen Dinge als in ihr begriffen, als ihr untergeordnet ansehen und behandeln.

Auch verläugnet man ihr viese anmaßlichen Forderungen nicht ausdernassisch, vielmehr glaubt jeder ein Recht zu haben an ihren Entdeckungen Theil zu nehmen, ihre Maximen zu nutzen, und was sie sonst reichen mag, zu verdrauchen. Da sie aber, um allgemein zu werden, sich eigener Borte, fremdartiger Combinationen und seltsamer Einleitungen bedienen muß, die mit den besondern Zuständen der Weltbürger und mit ihren augenblicklichen Bedürsnissen nicht eben zusammensallen, so wird sie von benen geschmäht, die nicht gerade die Handhabe finden können, wobei fie allenfalls noch anzufassen ware.

Wollte man aber bagegen die Philosophen beschuldigen, daß sie selbst ben Uebergang zum Leben nicht sicher zu sinden wissen, daß sie gerade da, wo sie ihre Ueberzeugung in That und Wirkung verwandeln wollen, die meisten Fehlgriffe thun und dadurch ihren Credit vor der Welt selbst schwälern, so wurde es hiezu an mancherlei Beispielen nicht fehlen.

Windelmann beklagt sich bitter über die Philosophen seiner Zeit und über ihren ausgebreiteten Einfluß; aber mich dünkt, man kann einem jeden Einfluß aus dem Wege gehen, indem man sich in sein eigenes Fach zurückzieht. Sonderbar ist es, daß Windelmann die Leipziger Akademie nicht bezog, wo er unter Christs Anleitung und ohne sich um einen Philosophen in der Welt zu bekümmern, sich in seinem Hauptstudium bequemer hätte ausbilden können.

Doch steht, indem uns die Ereignisse der neuern Zeit vorschweben, eine Bemerkung hier wohl am rechten Platze, die wir auf imserm Lebenswege machen können, daß kein Gelehrter ungestraft jene große philosophische Bewegung, die durch Kaut begonnen, von sich abgewiesen, sich ihr widerssetz, sie verachtet habe, außer etwa die ächten Alterthumssorscher, welche durch die Eigenheit ihres Studiums vor allen andern Menschen vorzuglich begunstigt zu sehn scheinen.

Denn indem sie sich nur mit dem Besten, was die Welt hervorgebracht hat, beschäftigen, und das Geringe, ja das Schlechtere nur im Bezug auf jenes Bortrefsliche betrachten, so erlangen ihre Kenntnisse eine solche Fülle, ihre Urtheile eine solche Sicherheit, ihr Geschmad eine solche Conststenz, daß sie innerhalb ihres eigenen Kreises dis zur Verwunderung, ja dis zum Erstaunen ausgebildet erscheinen.

Auch Windelmann gelang vieses Glud, wobei ihm freilich die bilbende Kunft und bas Leben fräftig einwirkend zu Hilfe tamen.

### Poefie.

So sehr Windelmann bei Lesung ber alten Schriftsteller auch auf die Dichter Rüdficht genommen, so finden wir boch bei genauer Betrachtung seiner Studien und seines Lebensganges keine eigenkliche Neigung zur Poefie, ja man könnte eher sagen, daß hie und ba eine Abneigung hervorblide;

wie benn seine Borliebe filr alte gewohnte lutherische Kirchenlieber und sein Berlangen, ein solches unverfälschtes Gesangbuch selbst in Rom zu besitzen, wohl von einem tlichtigen wadern Deutschen, aber nicht eben von einem Freunde der Dichtkunst zeugt.

Die Poeten der Borzeit schienen ihn früher als Documente der alten Sprachen und Literaturen, später als Zeugnisse für bildende Kunst interessirt zu haben. Desto wunderbarer und erfreulicher ist es, wenn er selbst als Poet austritt, und zwar als ein tüchtiger, unverkennbarer, in seinen Beschreibungen der Statuen, ja beinahe durchaus in seinen spätern Schristen. Er sieht mit den Augen, er saßt mit dem Sinn unaussprechtliche Werke; und doch sühlt er den unwiderstehlichen Drang mit Worten und Buchstaden ihnen beizukommen. Das vollendete Herrliche, die Idee, woraus diese Gestalt entsprang, das Gesühl, das in ihm beim Schauen erregt ward, soll dem Hörer, dem Leser mitgetheilt werden, und indem er nun die ganze Rüstkammer seiner Fähigkeiten mustert, sieht er sich genöthigt nach dem Kräftigsten und Wilrdigsten zu greisen, was ihm zu Gebote steht. Er muß Poet sehn, er mag daran denken, er mag wollen oder nicht.

# Erlangte Ginficht.

So sehr Windelmann überhaupt auf ein gewisses Ansehen vor der Welt achtete, so sehr er sich einen literarischen Ruhm wünschte, so gut er seine Werke auszustatten und sie durch einen gewissen seinen Styl zu erheben suchte, so war er doch keineswegs blind gegen ihre Mängel, die er vielmehr auf das schnellste bemerkte, wie sich's bei seiner sortschreitenden, immer neue Gegenstände fassenden und bearbeitenden Natur nothewendig ereignen mußte. Je mehr er num in irgend einem Aufsate dogsmatisch und didaktisch zu Werke gegangen war, diese oder jene Erklärung eines Monuments, diese oder jene Auslegung und Anwendung einer Stelle behandtet und sestgeset hatte, desto aufsallender war ihm der Irrthum, sobald er durch neue Data sich davon überzeugt hielt, desto schneller war er geneigt, ihn auf irgend eine Weise zu verbessern.

Hatte er das Manuscript noch in der Hand, so ward es umgeschrieben; war es zum Druck abgesendet, so wurden Berbesserungen und Nachträge hinterdrein geschickt, und von allen diesen Reuschritten machte er seinen Freunden kein Geheinmiß; benn auf Bahrheit, Gerabheit, Derbheit und Redlichkeit stand sein ganzes Wesen gegrundet.

### Spätere Berte.

Ein glücklicher Gebanke warb ihm, zwar anch nicht auf einmal, sondern nur durch die That selbst klar, das Unternehmen seiner Monumenti inediti.

Man sieht wohl, daß jene Lust neue Gegenstände bekannt zu machen, sie auf eine glückliche Weise zu erklären, die Alterthumskunde in so großem Maße zu erweitern ihn zuerst angelodt habe; dann tritt das Interesse hinzu, die von ihm in der Kunstgeschichte einmal ausgestellte Methode auch hier an Gegenständen, die er dem Leser vor Augen legt, zu prüsen, da dem zuletzt der glückliche Borsatz sich entwickelte, in der vorausgeschickten Abhandlung das Werk über die Kunstgeschichte, das ihm schon im Rücken lag, stillschweigend zu verbessern, zu reinigen, zusammenzubrängen und vielleicht sogar theilweise aufzuheben.

Im Bewußtfenn früherer Mißgriffe, über die ihn der Nichtrömer kanm zurechtweisen durfte, schrieb er ein Werk in italiänischer Sprache, das auch in Rom gelten sollte. Nicht allein besleißigt er sich dabei der größten Ausmerksamkeit, sondern wählt sich auch freundschaftliche Kenner, mit denen er die Arbeit genau durchgeht, sich ihrer Einsicht, ihres Urtheils auf das klügste bedient und so ein Werk zu Stande bringt, das als Bermächtniß auf alle Zeiten übergeben wird. Und er schreibt es nicht allein, er besorgt es, unternimmt es, und leistet als ein armer Privatmann das, was einem wohlgegründeten Berleger, was akademischen Kräften Ehre machen würde.

### Papft.

Sollte man so viel von Rom sprechen, ohne des Papstes zu gedenken, der doch Windelmann wenigstens mittelbar manches Gute zustließen lassen! Windelmanns Aufenthalt in Rom siel zum größten Theil unter die Regierung Benedicts XIV. Lambertini, der, als ein heiterer, behaglicher Mann, lieber regieren ließ als regierte; und so mögen auch die verschiedenen Stellen, welche Windelmann bekleidete, ihm durch die Gunst seiner

hohen Freunde mehr als durch die Einsticht des Papstes in seine Berdienste geworden sehn.

Doch finden wir ihn einmal auf eine bebeutende Beise in der Gegenwart des Hauptes der Kirche; ihm wird die besondere Auszeichnung dem Bapfte aus den Monumenti inediti einige Stellen vorlesen zu blirfen, und er gelangt anch von dieser Seite zur höchsten Ehre, die einem Schriftsteller werden kann.

### Charafter.

Wenn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelehrten dasjenige was sie leisten, als die Hauptsache erscheint und der Charakter sich
dabei wenig äusert, so tritt im Gegentheil bei Windelmann der Fall ein,
daß alles daszenige was er hervordringt, hauptsächlich deswegen merkwirrdig
und schätzenswerth ist, weil sein Charakter sich immer dabei offenbart. Haben wir schon unter der Aufschrift vom Antiken und Heidnischen,
vom Schönheits- und Freundschaftssinne einiges Allgemeine zum Ansang
ausgesprochen, so wird das mehr Besondere hier gegen das Ende wohl
seinen Plat verdienen.

Windelmann war durchaus eine Natur, die es redlich mit sich selbst und mit andern meinte; seine angeborene Wahrheitsliebe entsaltete sich immer mehr und mehr, je selbstständiger und unabhängiger er sich fühlte, so daß er sich zuletzt die hössliche Nachsicht gegen Irrthumer, die im Leben und in der Literatur so sehr hergebracht ist, zum Berbrechen machte.

Eine solche Natur konnte wohl mit Behaglichkeit in sich selbst zurück kehren, boch sinden wir auch hier jene alterthümliche. Sigenheit, daß er sich immer mit sich selbst beschäftigte, ohne sich eigentlich zu beobachten. Er denkt nur an sich, nicht über sich, ihm liegt im Sinne, was er vorhat, er interessirt sich für sein ganzes Wesen, für den ganzen Umfang seines Wesens und hat das Zutrauen, daß seine Freunde sich auch dasstir interessiren werden. Wir sinden daher in seinen Briesen, vom höchsten moralischen die zum gemeinsten physischen Bedürfniß, alles erwähnt, ja er spricht es aus, daß er sich von persönlichen Kleinigseiten lieber als von wichtigen Dingen unterhalte. Dabei bleibt er sich durchaus ein Räthsel und erstaunt manchmal über seine eigene Erscheinung, besonders in Betrachtung dessen was er war und was er geworden ist. Doch so

tann man überhaupt jeben Menschen als eine vielsplbige Charade ansfehen, wovon er selbst nur wenige Splben zusammenbuchstabirt, indessen andere leicht das ganze Wort entzissern.

Auch finden wir bei ihm keine ausgesprochenen Grundsätze; sein richtiges Gefühl, sein gebildeter Seist dienen ihm im Sittlichen wie im Aesthetischen zum Leitsaden. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell des Schönen und kaum als ein auf den Menschen sonst bezügliches Wesen erscheint. Sehr schön beträgt sich Windelmann innerhalb der Gränzen der Pflicht und Dankbarkeit.

Seine Borsorge für sich selbst ist mäßig, ja nicht durch alle Zeiten gleich. Indessen arbeitet er aufs fleißigste sich eine Existenz aufs Alter zu sichern. Seine Mittel sind edel; er zeigt sich selbst auf dem Bege zu jedem Zwed redlich, gerade, sogar trozig, und dabei kug und beharrlich. Er arbeitet nie planmäßig, immer aus Instinct und mit Leidenschaft. Seine Freude an jedem Gesundenen ist heftig, daher Irrthilmer unvermeidlich, die er jedoch bei lebhastem Borschreiten eben so geschwind zurücknimmt als einsleht. Auch hier bewährt sich durchaus jene antike Anlage, die Sicherheit des Punktes, von dem man ausgeht, die Unssicherheit des Zieles, wohin man gelangen will, so wie die Unvollständigkeit und Unvollskomenheit der Behandlung, sodald sie eine ansehnliche Breite gewinnt.

# Gefellicaft.

Wenn er sich, durch seine frühere Lebensart wenig vorbereitet, in der Gesellschaft anfangs nicht ganz bequem befand, so trat ein Gesühl von Wirbe bald an die Stelle der Erziehung und Gewohnheit, und er lernte sehr schnell sich den Umständen gemäß betragen. Die Lust am Umgang mit vornehmen, reichen und berühmten Leuten, die Freude von ihnen geschätzt zu werden, dringt überall durch, und in Absicht auf die Leichtigkeit des Umgangs hätte er sich in keinem bessern Elemente als in dem römischen befinden können.

Er bemerkt selbst, daß die bortigen, besonders geistlichen Großen, so ceremoniös sie nach außen erscheinen, doch nach innen gegen ihre Hausgenossen bequem und vertraulich leben; allein er bemerkte nicht, daß hinter dieser Bertraulichkeit sich doch das orientalische Berhältniß des herrn zum Knechte verbirgt. Alle südlichen Nationen würden eine unendliche

Langeweile sinden, wenn sie gegen die Ihrigen sich in der fortdauernden wechselseitigen Spannung erhalten sollten, wie es die Nordländer gewohnt sind. Reisende haben bemerkt, daß die Staven sich gegen ihre türkischen Herren mit weit mehr Aisance betragen als nordische Hosleute gegen ihre Fürsten und bei uns Untergebene gegen ihre Borgesetzten; allein wenn man es genau betrachtet, so sind diese Achtungsbezeigungen eigentlich zu Gunsten der Untergebenen eingesührt, die dadurch ihren Obern immer erimnern, was er ihnen schuldig ist. Der Sibländer aber will Zeiten haben, wo er sich gehen läßt, und diese kommen seiner Umgebung zu gut. Dergleichen Scenen schildert Windelmann mit großem Behagen; sie ersleichtern ihm seine übrige Abhängigkeit und nähren seinen Freiheitsstun, der mit Scheu auf jede Fessel hinsieht, die ihn allenfalls bedrohen könnte.

# Fremde.

Wenn Windelmann burch ben Umgang mit Einheimischen sehr glücklich ward, so erlebte er besto mehr Bein und Noth von Fremden. Es ist wahr, nichts kann schrecklicher sehn als der gewöhnliche Fremde in Rom. An jedem andern Orte kann sich der Reisende eher selbst suchen und anch etwas ihm Gemäßes sinden; wer sich aber nicht nach Rom bequemt, ist den wahrhaft Römischgesinnten ein Gräuel.

Man wirft ben Engländern vor, daß sie ihren Theekessel überall mitführen und sogar dis auf den Aetna hinaufschleppen; aber hat nicht jede Ration ihren Theekessel, worin sie, selbst auf Reisen, ihre von Hause mitgebrachten getrockneten Kräuterbündel aufbrant?

Solche nach ihrem engen Maßstab urtheilende, nicht um sich her sehende, vorübereilende, anmaßliche Fremde verwünscht Windelmann mehr als einmal, verschwört sie nicht mehr herumzusühren, und läßt sich zuletzt boch wieder bewegen. Er scherzt siber seine Neigung zum Schulmeistern, zu unterrichten, zu überzeugen, da ihm denn auch wieder in der Segen-wart durch Stand und Berdienste bedeutender Personen gar manches Gute zuwächst. Wir nennen hier nur den Fürsten von Dessau, die Erbprinzen von Mecklendurg-Strelitz und Braunschweig, so wie den Baron von Riedesel, einen Mann, der sich in der Sinnesart gegen Kunst und Altersthum ganz unseres Freundes würdig erzeigte.

#### Belt.

Wir finden bei Windelmann das unnachlassende Streben nach Aestimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Wittel und der Behandlung; daher hat er eine so große Feindschaft gegen den französischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte mit Fremden aller Nationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschieste und thätige Beise. Die Ehrenbezeugungen von Afademien und gelehrten Gesellschaften waren ihm angenehm, ja er bemühte sich darum.

Am meisten aber förberte ihn bas im stillen mit großem Fleiß ausgearbeitete Document seines Berdienstes; ich meine die Geschichte der Lunst. Sie ward sogleich ins Französische übersetzt, und er dadurch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Werk leistet, wird vielleicht am besten in den ersten Angenbliden anerkannt: das Wirksame desselben wird empfunden, das Neue lebhaft aufgenommen; die Wenschen erstaunen, wie sie auf einmal gefördert werden, dahingegen eine kältere Nachkommenschaft mit eklem Zahn an den Werken ihrer Weister und Lehrer herumkostet und Forderungen aufstellt, die ihr gar nicht eingefallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von denen man nun noch mehr fordert.

Und so war Windelmann den gebildeten Nationen Europens bekannt geworden, in einem Augenblide, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Altersthümer zu beehren.

### Unruhe.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm felbst öfters gerühmten Glückfeligkeit, war er boch immer von einer Unruhe gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Er hatte sich früher kummerlich beholfen, später von der Gnade des Hoss, von der Gunft manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürfniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das tüchtigste bemüht sich für die

Gegenwart, für die Zukunft aus eigenen Kräften einen Unterhalt zu versichaffen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Rupferwerks die schönfte Hoffnung gab.

Allein jener ungewisse Zustand hatte ihn gewöhnt wegen seiner Subsistenz bald hierhin bald dorthin zu sehen, bald sich mit geringen Bortheilen im Hause eines Cardinals, in der Baticana und sonst unterzuthun, bald aber, wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmilthig seinen Blatz aufzugeben, indessen sich doch wieder nach andern Stellen umzusehen, und manchen Anträgen ein Gehör zu leiben.

Sodann ist einer, der in Rom wohnt, der Reiselust nach allen Weltgegenden ausgesetzt. Er sieht sich im Mittelpunkt der alten Welt, und die für den Alterthumssorscher interessantesten Länder nah um sich her. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatien, der Peloponnes, Jonien und Aegypten, alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in einem, der wie Windelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein unfägliches Berlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzügen bald vernünstig, bald zwecklos jene Länder zu bereisen Anstalt machen, bald, indem sie zurücklehren, von den Wundern der Ferne zu erzählen und aufzuzeigen nicht milbe werden.

So will benn unfer Winkelmann auch fiberallhin, theils aus eigenen Kräften, theils in Gefellschaft solcher wohlhabenben Reisenben, die den Werth eines unterrichteten, talentvollen Gefährten mehr ober weniger zu schätzen wiffen.

Roch eine Ursache bieser innern Unruhe und Unbehaglichkeit macht seinem Herzen Shre: es ist das unwiderstehliche Berlangen nach abwesenden Freunden. hier scheint sich die Sehnsucht des Mannes, der sonst so sehn ber Gegenwart lebte, ganz eigentlich concentrirt zu haben. Er sieht sie vor sich, er unterhält sich mit ihnen durch Briefe, er sehnt sich nach ihrer Umarmung und wilnscht die früher zusammenverlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Winsche hatte der Friede aufs neue belebt. Sich dem großen König darzustellen, der ihn schon früher eines Antrags seiner Dienste gewürdigt, war sein Stolz; den Fürsten von Dessau wiederzusehen, dessen hohe ruhige Natur er als von Gott auf die Erde gesandt betrachtete, den Herzog von Braunschweig, dessen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, zu verehren, den Minister von Münchhausen, der so viel für die Wissenschaften that,

persönlich zu preisen, bessen unsterbliche Schöpfung in Göttingen zu bewundern, sich mit seinen Schweizer Freunden wieder einmal lebhaft und vertraulich zu freuen — solche Lockungen tönten in seinem Herzen, in seiner Sinbildungekraft wieder, mit solchen Bildern hatte er sich lange beschäftigt, lange gespielt, die er zulest ungläcklicherweise diesem Trieb gelegentlich solgt und so in seinen Tod geht.

Schon war er mit Leib und Seele dem italiänischen Zustand gewidmet, jeder andere schien ihm unerträglich, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergige und felsige Tyrol interessirt, ja entzückt hatte, so sühlte er sich auf dem Rückwege in sein Baterland wie durch eine Cimmerische Pforte hindurch geschleppt, beängstet, und mit der Unmöglichkeit seinen Weg sortzusenden behaftet.

# Singang.

So war er benn auf ber höchsten Stufe bes Gluds, bas er fich nur batte wünschen burfen, ber Welt verschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm ftredten feine Freunde bie Arme entgegen; alle Meußerungen ber Liebe, beren er so fehr bedurfte, alle Zengnisse ber öffentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäufen. Und in biefem Sinne burfen wir ihn wohl glücklich preisen, bag er von dem Gipfel bes menschlichen Dasenns zu ben Seligen emporgestiegen, daß ein turzer Schreden, ein schneller Schmerz ihn von ben Lebendigen hinweggenommen. Die Gebrechen bes Alters, Die Abnahme ber Geistesträfte hat er nicht empfunden; die Zerstreuung der Runstschätze, bie er, obgleich in einem andern Sinne, vorausgesagt, ift nicht vor feinen Augen geschehen. Er hat als Mann gelebt, und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken ber Nachwelt ben Bortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen; benn in ber Gestalt, wie ein Mensch bie Erbe verläßt, wandelt er unter ben Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebenber Jungling gegenwärtig. Daß Windelmann früh hinwegschieb, kommt auch uns zu gute. Bon seinem Grabe ber stärkt uns ber Anhauch seiner Kraft, und erregt in uns ben lebhaftesten Drang, bas was er begonnen, mit Eifer und Liebe fort - und immer fortzuseten.

# Philipp Hackert.

1810-1811.

.

.

# Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna Großfürstin von Ungland Erbpringessin von Sachsen-Weimar und Eisenach

Raiferlichen Sobeit.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnäbigste Frau!

Die glänzenden Namen Katharina, Paul und Maria leuchten hier in dem Leben eines Privatmanns als günstige Sterne. Diese höchsten Bersonen erfreuen sich an dem Talent eines vorzüglichen Künstlers, beschäftigen, begünstigen ihn, und gründen sein zeitliches Glück. Sollte ich mich hierdurch nicht angeregt sühlen, Ew. Raiserlichen Hoheit Namen dieser Lebensdarstellung vorzusehen, und ihn zu jenen Ihrer glorreichen Ahnen hinzuzussigen, da Höchstbieselben mit gleicher Gesinnung die Werke so wie die Kenntnisse verdienter Künstler schähen, und sie auf mannichsaltige Weise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber durch eine thätige Theilnahme in Ausübung der schönen Künste, wozu Ew. Kaiserlichen Hoheit neben so vielen andern Gaben die herrlichsten Talente verliehen sind. Wie beglückt muß ich mich schähen, daß die Zeit mich aufsparen wollte, um ein Zeuge und Besenner solcher Borzüge zu sehn, und mich unter diesenigen zählen zu dürsen, die sich Höchstihro Gnade und Huld zu erfreuen haben, deren Fortdauer sich in tiesster Berehrung empstehlt

Em. Raiferlichen Sobeit

unterthanigfter Diener

Beimar, ben 16. Februar 1811.

3. 23. v. Boethe.

# Jugendliche Anfänge.

Philipp Hackert ist zu Prenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben besselben Bornamens, Porträtsmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrafen, Prinzen Heinrich von Schwedt, sodann des darauf solgenden Regimentsinhabers, des Erbprinzen Ludwig von Hessen Darmstadt. Sein Großvater väterslicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

Hadert war von seinen Eltern dem geistlichen Stande gewidunet, und sollte deshalb auf der Schule zu Prenzlau in allem Erforderlichen, besonders aber in den orientalischen Sprachen, unterrichtet werden; allein sein ausgezeichnetes Aunsttalent entwickelte sich frühzeitig. Er hatte keine Neigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malerei in Berbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerksam in seden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der Feder, was ihm ins Gedächtniß oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbesschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im eilften Jahre hatte er ein Porträt des Generals Ziethen zu Pferde in verjüngtem Maßstabe in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schöne Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstücke nach der Natur, und half seinem Bater bei verschiedenen kleinen Arbeiten für obgemeldeten Erbsprinzen von Hessen Darmstadt, der damals als General-Lieutenant ein Insanterieregiment in Prenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer den Arbeiten für den fürstlichen Hof, wenig für die Runst zu thun war, konnte der ferneren Entwicklung der Fähigkeiten des jungen Künstlers eben nicht sonderlich günstig sehn;

weswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schickte, unter bessen Aussicht und Leitung er seine Talente ausbilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch, denn der Oheim, der sich nur mit Decorations-malerei auf Tapeten und Wänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laub und Schnörkelwerk, mit dunten Blumen verwebt, in Del und Wassersand austrug, hatte keine allgemeineren Aunstbegriffe, und konnte den jungen Mann keineswegs sördern, sondern bediente sich vielmehr der Kenntnisse, der größern Fertigkeit und des bessern Geschmacks seines Schülers zu eigenem Bortheil.

Doch waren die hier zugebrachten zwei Jahre für ihn keineswegs verkoren, indem er seine technische Fertigkeit auf mancherlei Weise zu üben Gelegenheit hatte. Auch konnte er sich, aus Gutmüthigkeit und Freundschaft für seinen Onkel, ob ihm gleich diese Art von Thätigkeit keineswegs anstand, nicht sobald zu einer Beränderung seiner Lage entschließen, dis endlich der Bildhauer Glume in Berlin, die Spuren eines größern Genies in ihm entdeckend, auf alle Weise in ihn drang, jene Arbeiten anfzugeden und seine Talente und seinen Fleiß edleren Gegenständen der Kunst zu widmen, da es ihm denn leicht gelingen würde, welche Art er anch wählen möchte, in derselben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. Hierauf entschloß er sich eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um so sleißiger beschäftigt getreue Copien von guten Gemälden und mitumter manches Borträt zu machen, als ihm jenes zu seinem eigenen Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, durchaus nothwendig wurde.

Er legte bamals schon ben Grund zu jener unermübeten Thätigkeit, bie, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunst, ihm in der Kolge so sehr zu Statten kam, und ihn bis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich versäumte er nicht sich Gönner und Freunde zu erwerben, die ihm durch Rath und Unterstützung nützlich werden konnten.

Besonders glidlich schätzte er sich in der nähern Bekanntschaft mit herrn Lesueur, damaligem Director der Mademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworben hatte, die ihn derselbe, bei Gelegenheit eines kleinen Dienstes, den ihm der junge Kinstler leisten konnte, näher kennen und schätzen lernte.

herr Lesueur hatte sich nämlich mit Zubereitung ber Farben nach

eigenen Grundfaten und Erfahrungen und mit demischen Bersuchen, bie sich barauf beziehen, abgegeben, hatte aber von ber bamals noch nicht allgemein bekamten Manier, sich ber Leimfarben beim Malen zu bedienen, hadert theilte ihm mit Bergnfigen feine nicht ben geringsten Begriff. Renntnisse mit; und da Herr Lesueur bei bieser Gelegenheit beffen grundliche Einsicht in andere Theile der Kunst und sein ungemeines Talent entbedte, fo beforberte er auf die verbindlichste Beise bie Studien bes jungen Rünftlers sowohl in seinem eigenen Saufe als burch befondere Empfehlung, fo daß berfelbe auf diesem Wege an ben hofrath Trippel gelangte, welcher gerade bamals für König Friedrich II. burch ben Director Defterreich und ben Banbelsmann Gogtoweth eine Sammlung anschaffte, und fonft auch mit Bemälben handelte. Dieser gab bem jungen Runftler Gelegenheit, burch Copiren ber besten Bilber so viel Gelb, als er zu seinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurfte, zu verbienen.

In dieser Zeit hatte er unter andern zwei kleine, von Querfurt vortrefflich gemalte Landschaften copirt, die er seinem verehrten Freunde Herrn Lesueur vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft mit Kenntniß und Feuer nachgeahmt sand, dergestalt gesielen, daß er den Künstler beredete sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Borschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zufall ertheilte Rath bestimmte Hackert sür diese Gattung, und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er verfertigte hierauf manche fleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Copien nach Claude Lorrain, Schwanenfeld, Moucheron, Berghem, Asselhn u. s. w., welche bald burch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Klinstler weiter bekannt zu machen, verschwanden, dis er endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Natur ausmerksam gewordenen Auge, mit vollkommen gesibter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ihm von schönen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottendurg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansing und allmählig zu eigenen Originalen binaufstieg.

Unter solchen Studien vergingen brei Jahre, ohne daß irgend jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bestommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Werke eines jungen Künstlers dessen künstlige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pflegt, so war Herrn Lesueurs verständiger Rath, einige Jahre im stillen hin fortzuarbeiten, die man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht bloß auf precäre Nachsicht im Publicum auftreten dürse.

Als nun im slebenjährigen Kriege nach der Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin kamen und viele davon mit ihrem Landsmanne Herrn Lesuntschaft machten und gelegentlich an Hackerts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete jener, daß alles was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angesangen oder sertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstsreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte compromittiren können, außer Landes ging.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Geldes setzte Hackert in den Stand die seiner Kunst unentbehrlichen Hillssstudien mit mehrerer Bequemlichkeit sortzusetzen. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Gründe der Geometrie, Architektur und Perspective erlernt; num aber wiederholte er die Mathematik vollständiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Wagner Privatstunden in seiner Wohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten gingen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glück mit Herrn Gleim, Ramler und, was sür seine Einsichten überaus zuträglich und ihm sehr erwilnscht war, mit herrn Gulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunststreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit folchen Männern gewährte ihm nicht nur den Bortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellschaftlichen Tone gebildet und bei andern eine sine ser persönliches Berdienst günstige Meinung erweckt wurde, sondern der Geschmad und die ungemeinen Kenntnisse dieser Ränner schärften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt sich bei jeder Bahl auf das Urtheil derselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von Herrn Sulzer. Diesem Manne verdankt Hadert einen

großen Theil seiner frihern Bildung; auch sprach er immer mit ausgezeichneter Berehrung von ihm, und bessen Börterbuch blieb dem Klimfiler bis an sein Ende kanonisch.

Mit vielem Fleiße setzte er immer seine Arbeiten sort, obgleich im bamaligen Kriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als der General Habdit mit seinem Corps, und im solgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Anssen und Desterreicher Berlin heimsuchten. Doch hinderte dieses nicht den Fortschritt seiner Kunst, auch nicht den Gewinn, den er davon zog, besonders nachdem er mit zwei vorzüglich gelungenen Gemälden auf Anrathen seines Meisters und Freundes, Herrn Lesuer, nunmehr öffentlich aufgetreten war. Diese beiden Bilder, welche Aussichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten, und die gewissermaßen als Erstlinge seiner Kunst angesehen werden können, da vorher selten etwas von seiner Arbeit bekannt geworden, machten unter Klinstlern und Liebhabern eine glückliche Sensation. Herr Gostowsky, der in jener Zeit sir Berlin so merkwürdige Mann, übernahm sie aus eigenem Antried und bezahlte dassir die damals keineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Künstler darstellte, so war schon lange in ihm der Wunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gesühl dieses Bedürsnisses, Herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülslich zu sehn; denn eine solche Reise auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten, und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Bermögen und zu viel Borsicht, als daß er es auf das Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch sand er bald darauf wenigstens eine andere Reise zu machen Gelegenheit.

# Erfter Ausflug.

herr Sulzer hatte um biese Spoche herrn Spalding, damaligen Propst in Barth, und auf eben berselben Reise den Baron Olthoff in Stralsund, welchem Gelehrte und Künftler gleich willsommen waren, besucht und, nach wiederholten Empsehlungen der Talente seines jungen Freundes, demselben die Erlaubniß bewirft persönlich auswarten zu dürfen.

Hathien, die Reise nach Stralsund an, wo er den Baron mit Möblirung und neuer Einrichtung seines Hauses beschäftigt antras. Er wurde von der ganzen Familie ans freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Berwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenwart seinen Gönnern zum Bortheil; denn er sührte bei den nenen Zimmerverzierungen einen durchaus bessern Geschmad ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architekturstüden und Landschaften, die er auf Leinwand mit Leinsfarben ansssührte.

Bu eben ber Zeit kaufte Baron Olthoff auf ber Insel Rügen bas Gut Bolwit, wo er als unverheirathet bei seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Geschäfte zuließen, gern wohnte, viel Gesellschaft annahm und nebst einem jungen Spalbing bie brei Bebrüber Dunter, feine Reffen, burch einen geschickten Hofmeister, ben er aus Sachsen hatte tommen laffen, unter feinen Augen erziehen ließ. Bier wurde nun wieder, ba bie Natur etwas schönere und mannichfaltigere Gegenstände als bei Berlin barbot, mit neuem Fleiß gezeichnet, und hier rabirte Hadert zugleich zum Zeitvertreibe sechs Neine Lanbschaften, welche Aussichten ber Insel Rügen vorstellen und fich unter ben Blättern seiner Werte befinden. Er hatte babei teine andere Anweifung als bas Buch von Abraham Boffe: De la manière de graver à l'eau forte et au burin, und die Brobebrude wurden, aus Mangel an einer Presse, auf Gpps gemacht. bessen war ihm sein Aufenthalt bei Olthoff in mehr als Einer Rücksicht nütlich, ba er ihm für die Welt und gute Gesellschaft zu einer vortrefflichen Schule biente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stockholm, wohin er Hadert mit sich nahm und bei Hose bekannt machte. Der fleißige Künstler sammelte sich wieder eine Menge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Carlsberg für den König, versertigte mehrere Zeichenungen für die Königin und ging mit Austrägen vom Baron Olthoff im September wieder nach Stralsund zurück. Hier in dem Hause des Barons, wo alles Liebe zur Kunst und Geschmack an solchen Beschäftigungen gewonnen hatte, ward in froher, zahlreicher Sesellschaft, welcher unauszesest Gelehrte und Künstler beiwohnten, immersort gezeichnet und gemalt. Dadert versertigte des Abends eine Menge Porträts in schwarzer und weißer Kreide, und vollendete in seiner ihm eigenen Manier jenen großen

Saal und ein Cabinet in Leimfarbe. Zugleich hatte er einen der Neffen des Barons, Balthafar Anton Dunker, in den ersten Grundfätzen der Kunst unterrichtet, so daß dieser sein theologisches Studium mit Bewilsligung des Onkels gegen die Ausübung der Kunst vertauschte. Als dieser den glücklichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Nessen unter Hackerts Aussicht nach Baris zu schieden.

### Reise nach Paris.

Sie reisten beibe im Mai 1765 von Bolwitz nach Hamburg ab, von wo aus sie ihre Reise nach Frankreich fortsetzen wollten. Die Kausseute, an die sie in Hamburg empfohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Wolle und andern Gittern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Kosten zu gewinnen hofften; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen, denn unauszesetzt conträre Winde zwangen das Schiff, nach einer mistlichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Kliste zu landen, wo sie denn nach Dover gingen, um mit dem Packetboot von da nach Calais überzusetzen.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf Hackerts Talent einen sehr wohlthätigen Einfluß; benn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden zu drei verschiedenen Malen wieder zurück in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge anderer Fahrzeuge von allen Gattungen bei Glückstadt auf der Stoer lange auf glinstigen Wind warten mußten, so zeichnete Hackert aus Mangel anderer Gegenstände Seestücke nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schiffe nach, gruppirte mitunter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannichsaltigen Verrichtungen darstellten; und somit erweckte dieser Zufall in ihm zuerst den Geschmack an Seestlücken, den er nachmals mit dem glücklichsten Ersolg cultivirte.

### Paris.

Im August 1765 langte Hadert mit bem jungen Dunker in Baris an. Diefer tam Anfangs in bas Studium bes Herrn Bien und nachmals

zu Herrn Halle; wobei er jedoch immer unter haderts Aufficht blieb, indem er fortsuhr bei bemfelben zu wohnen.

Der bekannte Aupferstecher Wille hatte beide mit sich aufs Land genommen, um daselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die kleinlichen, armseligen Bauerhüttchen, mit den daran liegenden Krautgärtchen und Obsibäumen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hadert, bessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; beswegen er lieber in seiner Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunst fortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen anfing, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlieb, der sich eben dieser Art von Landschaftsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perignon und Grimm eine Reise zu Fuß in die Normandie bis Havre de Grace machte, in der Absicht bei jeder schönen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit Bequemlichkeit auszeichnen zu können.

Die glänzenden Glüdsumstände des Baron Olthoff hatten sich inbessen sehr versinstert. Er war zu Betreibung der noch rücktändigen,
von ihm während des siebenjährigen Krieges gemeinschaftlich mit dem Kammerrath Giese für die schwedische Armee gemachten Geldvorschilse nach Stockholm gegangen. Allein da jetzt die Mützenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erkart, und so war ihm die fernere Unterstützung seines Ressen Dunker in Paris unmöglich; daher Hackert durch eigenes Berdienst sür bessen Unterhalt sorgen mußte.

Dieß war ihm burch die Bekanntschaft mit den vornehmsten Künstlern in Paris, welche ihn überall einführten, leichter geworden. Er gewann unter andern den Beifall und die Gunst des Bischofs von Mans, aus der Familie der Fürsten von Monaco Grimaldi. Dieser ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Laubsitz Ivri kommen, um die schönsten Aussichten nach der Natur für ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm sehr gut bezahlt wurde, während dessen zugleich sein Bruder, der in Paris zurückgeblieben war, durch Bersertigung verschiedener Stafsleigemälde nach den von Hadert zu Mans gemachten Zeichnungen von gedachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiden Brüdern schon

zu Anfange bes zweiten Jahrs ihres Aufenthalts in Paris eine ganz bequeme Existenz sicherten, zu beren wachsenber Berbefferung ihnen Fleiß und Talente allmählig immer neue Wege andenteten.

Denn indessen waren nach Paris viele Kleine, von Wagner in Dresben verfertigte Gouache = Lanbschaften getommen, und biefe Art Malerei gefiel so burchgängig, daß jedermann kleine Cabinette und Boudoirs mit Gonache = Gemälben und Sandzeichnungen verziert begehrte. Befonders batte Berr Boucher, erster Maler bes Rönigs Ludwig XV, eine gang entschiebene Borliebe für biefe Arbeiten, zeigte Bagnere fleine Gemalbe als gang allerliebste Producte ber Runft in allen Gefellschaften und hatte felbst in seinem eigenen Cabinette vier Stilde bavon. Die Gebrilber Sadert faben, wie leicht es fen von biefem leibenschaftlichen allgemeinen Beschmade bes Barifer Bublicums burch ihre Talente klugen Bortheil zu siehen. Sie bereiteten fich baber fogleich Bouachefarben, und nachbem fie einige kleine Stude in biefer Manier gemalt und herrn Boucher gezeigt batten, nahm biefer bie neue Arbeit mit fo viel Beifall auf, baf er alle vier Stilde für fich taufen wollte; fie aber vertauschten folche lieber gegen einige seiner Zeichnungen, und so wurden auch diese Kleinen Landschaften im Cabinet ihres geneigten Freundes aufgestellt.

Diese Gemälde vermehrten in kurzer Zeit den Ruf und die Bekanntschaft der beiden Künstler in Paris so sehr, daß sie unausgesetzt gut bezahlte Arbeit hatten, und mehr dringende Bestellungen als sie beide fördern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsdann wieder, zu Fuß und in Keiner Gesellschaft, die angenehme Tour längs der Seine in die Normandie und von da in die Picardie, um neue Studien nach der Natur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Man hatte sich inbessen, ven der Prodence aus, bei Herrn Joseph Bernet nach dem besten Künstler in Paris erkundigt, welcher seinem eigenen Urtheil zusolge das Talent hätte die so berühmten Bernet'schen Bilder La tempête und Les baigneuses, durch Balechou's Rupserstich bekannt, beide in Del in der Größe der Originale zu copiren. Der Künstler schlug Hackert zu dieser Arbeit vor, und sie gelang so gut, daß beide Copien mit einem ansehnlichen Preis, welchen die Herren Cochin und Bernet bestimmten, bezahlt wurden. Als beide Gemälde zur Bersendung nach Alix en Prodence eingepackt wurden, schnitt irgend ein niederträchtiger Mensch, vermuthlich aus Eisersucht, heimlicher Weise das

Bild ber Tempete mit einem Meffer in ber Quere durch. Das Bild wurde von dem Eigenthümer wieder nach Paris geschickt und glüdlich restaurirt, den Thäter dieser abscheulichen Handlung aber hat man nie entbeckt.

Auf diese Weise setzen die Gebrüder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thätigkeit fort; der Beisall vermehrte sich; Philipp Haderts Werke wurden vorzüglich honorirt; sie wußten eine kluge Anwendung des Erwordenen zu machen und befanden sich in glinstigen Umständen. Hierdurch war Hadert so glicklich seinen ehemaligen Wohlthäter, den Baron Olthoff, welcher im Jahr 1768 die ihm gleichfalls vom siedenjährigen Arieg ber noch rückständigen Gelder in Frankreich zu erheben nach Paris gekommen war, hier aber ungeachtet der Mitwirkung des Barons de Bretenil, vormaligen französischen Botschafters in Schweden, eben so wenig Glüd als ehemals in Stockholm sand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or bei seiner Rückreise zu unterstützen, ohne sich auf den Wiederersat dieses Geldes von diesem rechtschaffenen und sehr unbillig behandelten Freunde einigen Auspruch vorzubehalten.

Endlich war nun anch in beiden Brüdern der Wunsch sebhaft geworden, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden fortzusetzen und sich in Roms sehrreichem Ausenthalte völlig auszubilden. Diese Reigung, welche zu befriedigen sie vollsommen im Stande waren, wurde nun durch den Rath ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Reise ' nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Beinahe aber wäre dieselbe durch den Tod ihres Baters, da nunmehr die Sorge sür die jüngern Geschwister auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenden zogen nunmehr über Lyon durch Dauphine, einen Theil von Languedoc, nm zu Nismes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschanen, über Marseille, Toulon, Antides nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelten; dann gelangten sie über Livorno, Bisa und Florenz im December 1768 glücklich und gesund nach Rom.

### Mom und Meapel.

Rachdem beibe Brüder, Philipp und Johann, sogleich in ber ersten Zeit ihres Ansenthalts zu Rom die vorzilglichsten Merkwürdigkeiten ber Grethe, sammtl. Werte. XXIV.

Kunst und des Alterthums besehen hatten, setzten sie ihre Studien sowohl in der französischen Akademie nach dem Antiken als Abends nach dem Modelle fort. Auch hatte sich der im Balast Farnese wohnende Cardinal Orfini, nach dem Tode Papst Clemens XIII, Rezzonico, in das Conclave begeben, wodurch unsern Künstlern die Bequemlichkeit verschafft wurde, eines der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Galerie der Carracci, in gedachtem Palaste zu benutzen; welches meist in Gesellschaft des Bildhauers Sergel und des vom französischen Hose pensionirten Malers Callais geschah.

In Gesellschaft dieser beiden Künstler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Nemi u. s. w., um zuerst die Schönheiten der Natur an diesen Orten im allgemeinen kennen zu lernen. Nach ihrer Zurücktunft malten sie einige kleine Landschaften in Gouache und führten einige Zeichnungen aus, zu benen sie auf jener Reise die Umrisse gebildet hatten.

Diese Arbeiten gesielen bem damals in Rom sich aushaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sämmtlich kauste und bei den Gebrübern auf beinahe ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie bestimmt wurden ihren Ausenthalt in Rom auf drei Jahre sestzusezen. Das in Paris Berdiente setzte sie bereits in den Stand zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war die Zeit bloß zur Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhafter es sür sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Neapel gehörige, bei Kom auf einer Höhe gelegene Villa Madama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Borzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erstenmal Guarini's Pastor Fido aufgeführt worden war, mit den schönsten Lorbeerbäumen bewachsen. Freilich hat sich alles seit jener Zeit sehr verändert; die Villa selbst ist nach und nach in Bersall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Weinderge und Ackerselder verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei bem Auffeber über diesen reizenden Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte,

so wählten beibe Brüber diesen Aufenthalt auf zwei Monate, um nebst andern Studien die ihnen aufgetragene Ansicht der Peterskirche für Lord Exeter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Natur in Del-, Leim- und Wasserfarben auf mannichfaltige Weise nachzubilden.

Hadert malte unter anbern baselbst ben berühmten Wasserfall, ein brei Fuß hohes Bild, ganz nach ber Natur fertig, mit bem er zwei Monate lang, des Lichtes und Effectes wegen, alle Nachmittage um bieselbe Stunde beschäftigt war.

Im October machten sie beide, in Gesellschaft bes Raths Reiffensstein, eine Fußreise nach Licenza, ber ehemaligen Billa des Horaz, und weiter nach Subiaco, und kamen, nachdem sie manche schöne Aussicht gezeichnet hatten, über Pagliano und Palestrina nach Tivoli zurück. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle drei durchaus zu Fuße, wobei ein Esel ihre Porteseuilles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge für ihre Nahrung ausgetragen war.

So wichtig und durchaus nothwendig es für den Künstler überhaupt ift, ben Gegenstand seines Werts nach ber Ratur felbst zu studiren, fo wenig war es damals in Rom üblich nach ber Natur zu zeichnen; am wenigsten aber bachte man baran eine etwas große Zeichnung nach ber Natur zu entwerfen und auszuführen. Man hatte folche folibe Studien ber Lanbschaft, seit ben Zeiten ber Niederländer und Claude Lorrains, vernachläffigt, weil man nicht einsah, daß biefer Weg eben so gut jum Bahren als jum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich penfionirten Maler in Rom hatten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen unvollständig, auf einem Duodezblättchen, nach ber Natur fliggirt, und fie wunderten sich nun allgemein, als sie bei beiben hadert mit großen Portefeuilles auf bem Lande umberziehen, mit ber Feber ganz fertige Umriffe zeichnen ober wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Wafferfarbe, und felbst Gemälbe ganz nach ber Natur vollenden saben, welche immer mit schönem Bieh ausstaffirt waren, wovon Johann Sadert besonbers gang vortreffliche Studien gemacht bat.

Im Frühlinge bes Jahrs 1770 gingen sie beibe nach Neapel, wo sie an den englischen Minister, den Ritter Hamilton, empfohlen waren. Johann malte daselbst für Lady Hamilton, nebst einem paar kleinen Gouache-Gemälden, drei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp für

ben Ritter die durch eine vorjährige Eruption des Besuv entstandenen bekannten Montagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi Flegrei in Kupfer gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, ben geschickten Arzt Cirillo wieder hergestellt und zu einer jedem Reconvalescenten heilsamen Beränderung der Luft nach Bietri und Lacava gessendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Vergnügen der malerischen Gegend von Nocera de' Pagani dis nach Salerno hin, und wie mannichsaltigen Stoff zu herrlichen Landschaftsgemälden sie dem Auge des Künftlers darbietet! Diese prächtigen Gefilde, die in ihrer Fülle, so wie die Küste von Amalsi, schon vormals Salvator Rosa's Einbildungstraft so glücklich bereichert hatten, mußten auf Hackerts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Luft auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß daselbst ungemein thätig und oft vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plöglich herabsinkenden Wolke sich durchnäft und erkältet sand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehreren Monaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebäder wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahres mit seinem Bruder die Rückreise nach Rom antreten konnte.

Hier bekam er, wenige Zeit nach seiner Ankunft, die bekannte große Bestellung für die rufsische Kaiserin, wodurch der Grund zu seiner Celebrität und seinem nachmaligen Bermögen gelegt wurde.

### Schlacht bei Tichesme.

Rurz nachdem Hadert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Iwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Katharina II, den Befehl erhalten zwei Gemälde verfertigen zu lassen, die so genau als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahre (1770) ben 5. Juli bei Tschesme erfochtene Seeschlacht, und serner die zwei Tage später erfolgte Berbrennung der türksschen Flotte vorstellen sollten.

Hadert übernahm biefe Arbeit mit dem Beding, daß man ihm alle

zu diefer ganz eigenen Darstellung wefentlich nöthigen Details auf das genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm ansangs gab, waren auf teine Beise hinlänglich, daß der Klinstler danach ein lebhaftes und der verlangten Bahrheit durchaus entsprechendes Bild hätte verfertigen Lönnen.

Nun trug es sich aber zu, daß in eben dem Jahre der Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner Flotte in das mittelländische Meer und nach Livorno kam. Um diese erwünschte Gelegenheit, von welcher Hadert den vollständigsten Unterricht sich versprechen durfte, zu benutzen, reiste er sogleich dahin, sand aber eben so wenig Befriedigendes vorhanden, keinen Plan des Gesechts, keine Anzeige der Gegend, keine authentische Darstellung der Attake und der dabei obwaltenden Ordnung. Alles und jedes pielmehr, was dem Künstler durch einzelne Personen mitgetheilt wurde, ward sogleich wieder durch den Streit der mittheilenden Schiffscapitäne selber, deren jeder im großen Feuer, jeder im Mittelpunkt des Tressens, jeder in der größten Gesahr gewesen sehn wollte, verwirrt, wo nicht ausgehoben.

Ein Officier bes Ingenieurcorps, ein Schweizer, ber ber Schlacht beigewohnt und einigen Plan davon hätte aufzeichnen können, war nach Basel, seiner Baterstadt, gegangen. Das einzige was der Künstler noch vorfand, war eine Aussicht von Tschesune, die ein Commenthur des Waltheserordens, Massimi, ein Mann von Talenten und Geschmack, gezeichnet und herzegeben hatte. Dieser aber war in dem Augenblicke trank und konnte die Arbeit nicht befördern helsen, an deren baldiger Sendung nach Betersburg, wenigstens in vorläusigen wesentlichen Umrissen, dem Grasen Orlow eben so viel als Hackert gelegen war.

So verging nun viele Zeit, bis endlich nach Berlauf eines Monats, unter der Leitung des Contreadmirals Greigh, eines Schotten in ruffischen Diensten, mit Beihülfe obgedachter Zeichnung des Ritters Massimi, zwei theils geometrisch ausgerissene, theils in die Berspective gezeichnete Hauptplane zu Stande kamen, nach welchen der Künstler, anstatt zweier, sechs Gemälde in einer Zeit von zwei Jahren zu liefern sich verbindlich machte, deren Borstellungen folgende sehn sollten.

Das erste: die am 5. Juli 1770 von der in Linie geordneten russischen Flotte gemachte Attake auf die in einem Halbeirkel vor Anker gelegene tilrkische Flotte.

Das zweite: Die Seefchlacht felbst, besonders wie in berselben ein

feindliches Biceadmiralschiff von einem ruffischen Biceadmiralschiff verbrannt, bieses aber wieder von jenem angezündet wird und beibe verbrennen.

Das britte: die Flucht der Türken in den Hafen von Tschesme, und wie sie von der russischen Flotte verfolgt werden.

Das vierte: die Absendung einer ruffischen Escabre nach dem Hafen von Tschesme, nebst der Bereitung der ruffischen Brander, um die feind- liche Flotte in Brand zu steden.

Das fünfte: die Berbrennung der türkischen Flotte im Hafen, in der Racht vom 7. Juli.

Das sechste endlich: die triumphirende russische Flotte, wie sie, beim Anbruch des Tags, von Tschesme zurücksehrt und ein türkisches Schiff und vier Galeeren mit sich führt, die von der Flotte gerettet waren.

Auf solche Darstellungen in sechs großen Gemälben, jedes acht Fuß hoch und zwölf Fuß breit, wurde die Bearbeitung beider Plane vorgeschlagen, und diese durch einen Courier nach Petersburg zu Einholung der kaiser- lichen Genehmigung gesendet.

Indessen ließ Graf Alexis Orlow dem Künstler für die Arbeit, die ihn vollkommen zufrieden gestellt hatte, 300 Zechinen auszahlen, so wie Hadert schon vorher, unter dem Namen des Postgeldes, für die Reise von Rom nach Livorno von der Kaiserin 100 Zechinen erhalten hatte. Bald darauf traf die vollkommene höchste Genehmigung dieser vorgeschlagenen Arbeit ein: der in Rom sich befindende General Iwan Schuwalossenen Arbeit ein: der in Rom sich besindende General Iwan Schuwalosserielt sie, mit welchem sogleich im October 1771 ein schriftlicher Bertrag über Größe, Zeit und plinktliche Borstellung der sechs oben beschriebenen Gemälde ausgesetzt, und der Preis sür jedes derselben auf 375-römische Zechinen regulirt wurde, so daß das Ganze sich auf mehr als 12,000 Gulden belies.

Das erste Gemälde, welches der Künstler in Arbeit nahm, war jenes von der Schlacht selber, in dem bedeutenden Momente, da beide Bice-admiralschiffe branuten, und die Schlacht im heftigsten entscheidendsten Feuer war. Bollendet war es im Ansang des Januars 1772; und da gerade zu dieser Zeit Graf Orlow mit einer Flotte aus dem Archipelagus nach Liverono kam, so versäumte Hackert diese Gelegenheit nicht, sich mit seinem Bilde daselbst einzusinden, um sowohl vom Grasen Orlow als von dem Contreadmiral Greigh zu erfahren, ob und wie weit er in diesem Bilde, durch die Aussührung jener ihm mitgetheilten Rotizen, die Wahrheit

ves Borgangs erreicht und dem Berlangen dieser Herren Genüge geleistet habe. Zugleich ließ er einen Entwurf des Gemäldes, welches die Berstrennung der türkischen Flotte im Hafen vorstellte, von Rom nach Livorno zu Wasser abgehen, weil sie zwar fertig, doch nicht trocken genug war, um zur Landreise aufgerollt werden zu können.

Der vollkommene und allgemeine Beifall, ben jenes große, zu Pisa in einem Saale bes Grafen Orlow aufgestellte Gemälde; sowohl von diesem Herrn als von allen anwesenden Seeofficieren, auf eine entscheidende Beise erhielt, war für den Klinstler höchst schmeichelhaft, so wie die getreue Darstellung dieses vom Grasen Orlow ersochtenen Siegs demselben um so interessanter war, als er gerade um eben die Zeit die Nachricht erhielt, daß das einzige Schiff, Rhodus, welches sie von der verbrannten Flotte der Türken gerettet hatten, nunmehr, weil es in der Schlacht sehr viel gelitten, zu Grunde gegangen war, so daß solches zur Erhaltung des Andentens an diesen ruhmwürdigen Borgang nur allein auf dem Bilde existirte.

Inbessen war auch jenes kleinere Gemälde, die Berbrennung ber Flotte vorstellend, angekommen, und wurde im Ganzen gleichfalls mit vielem Beifall aufgenommen; nur war Graf Orlow mit bem Effect eines entgundeten und in die Luft auffliegenden Schiffes, welchen Moment man auf bem Bilbe vorgeschrieben hatte, unzufrieden. Es war beinahe unmöglich, eine ber Bahrheit eines folden, vom Rünftler nie mit Augen gefehenen Ereigniffes beutlich entfprechende Borftellung, selbst nach ben besten Befchreibungen ber Seeofficiere, ju geben. An diesem Momente mußte Die Ausführung eine ber größten Schwierigkeiten finden. Graf Orlow entschloß sich jedoch endlich auch dieses Hinderniß auf eine ganz eigene grandiofe Beife zu beben, und die wirkliche Borftellung einer folchen Begebenheit durch ähnliches Auffliegen einer gerade auf ber Rhebe vor Anter liegenden ruffischen Fregatte dem Künftler zu geben, wenn er sich anheischig machen würde, diesen Effect mit eben ber Wahrheit wie bas Feuer auf bem Gemälbe ber Schlacht barzustellen.

Der Graf hatte sich die Erlaubniß dazu sowohl von seinem eigenen Hose als auch vom Großherzog von Toscana erbeten, und nun wurde gegen Ende des Mai's gedachte Fregatte, die man mit so viel Bulver, als zum Aufsliegen nöthig war, laden ließ, sechs Meilen von Livorno' auf der Rhede, bei einem ganz unglaublichen Zulauf von Menschen, in Brand gesteckt und in weniger als einer Stunde in die Luft geschleubert — zuverlässig

bas theuerste und kostbarste Mobell, bas je einem Künstler gebient hat, indem man den Werth der noch nutharen Materialien dieser alten Fregatte auf 2000 Zechinen schätzte.

Das Schiff brannte beinabe brei Biertelftunden in ben oberen Theilen, ehe sich bas Feuer ber Bulverkammer, Die heilige Barbara genamnt, mittheilte. Erst durchlief die lobernde Flamme, wie ein Runftfenerwert, nach und nach alle Segel, Taue und die übrigen brennbaren Materien bes Schiffs; als bas Feuer an die Ranonen tam, die man von Holz gemacht und geladen hatte, feuerten sie sich nach und nach alle von felbst ab. Enblich, nachdem die Pulverkammer erreicht war, that das Schiff sich plötlich auf, und eine lichte Feuerfäule, breit wie bas Schiff und etwa breimal so hoch, stieg empor und bilbete feurige, mit Gewalt und Geschwindigkeit ausgeschleuberte Wolken, die burch ben Druck ber obern Luft die Form eines ausgebreiteten Sonnenschirms erhielten, indem fich Bulverfässer, Ranonen und andere emporgeworfene Trümmer bes Schiffs mit barin herumwälzten, und ber ganze oberfte Theil mit biden fcwarzen Rauchwolfen überbeckt war. Rach etwa brei Minuten verwandelte sich biefe schreckliche Feuerfäule in eine blutrothe Flamme, aus beren Witte eine durchaus schwarze Säule von Rauch aufstieg, die sich eben so wie jene in ihrem obern Theile ausbreitete, bis nach etwa eben fo langer Zeit auch diese Flamme erlosch, und nur noch der schwarze Rauch, wohl über zwanzig Minuten lang, bicht und fürchterlich, über ber Region bes verbrannten Körpers emporschwebte.

Aufmerksam auf den Effect dieses Borgangs nach allen seinen Theilen, retouchirte der Künstler nochmals das Gemälde von der Berbrennung der Flotte, zu völliger Zusriedenheit des Grasen Orlow, und vollendete sodann die übrigen ihm aufgetragenen Bilder in der von ihm festgesetzten Zeit.

Er hatte während derselben sieben Reisen nach Livorno gemacht, deren jede mit 100 Zechinen fürs Postgeld bezahlt wurde. Ferner malte er für die russische Monarchin sechs andere Bilder, von eben der Höhe zu acht und der Breite von zwölf französischen Fuß. Zwei derselben stellten ein von einer russischen Escadre gegen die Türken ersochtenes Treffen bei Mithlene und die daselbst ersolgte Landung vor, noch zwei andere ein Gesedt der russischen Escadre mit den Dulcignoten, das fünste einen Seevorfall in Aegypten, das sechste endlich das, ein Jahr nach dem vorigen, nochmals bei Tschesme ersolgte Gesecht.

Die zwölf Gemälde find in Beterhof in einem eigens dazu bestimmten großen Saal aufgestellt, in welchem der Eingangsthüre gegenüber das Porträt Beters des Großen, als des Stifters der russischen Seemacht, und sodann das Porträt von Ratharina II sich besindet, unter deren Regierung die russische Seemacht außerordentlich gefördert und jene glorrachen Siege ersochten worden.

Hadert erwarb sich burch biese Arbeit, nebst einem ansehnlichen Gewinn, einen eben so frühzeitigen als soliben Ruhm, ber sich durch das Aufsehen, welches das sonderbare viele Monate vorher in allen Zeitungen Europens angekündigte kostbare Modell verursachte, mit ungemeiner Geschwindigkeit verbreitete.

# Familienverhältniffe.

Im Jahre 1772 ging Johann Hadert mit vielen von den Engländern bestellten Arbeiten selbst nach London; und als diese im folgenden Jahre, dei Gelegenheit der gewöhnlichen öffentlichen Ansstellung, allgemein bekannt wurden, vermehrte sich der Ruf des Kinstilers und das Berlangen nach seinen Arbeiten. Allein seine Gesundheit ward in diesem Lande immer schwächer, so daß er im October des nämlichen Jahres in Bath, wohin er sich solche wiederherzustellen begeben hatte, noch ehe er volle neunundzwanzig Jahre zurückgelegt, mit Tode abging.

Herr Manzel Talbot hatte die Freundschaft, für seine Beerdigung, und die schon damals berühmte beutsche Künftlerin, Angelica Kauffsmann, die Gite, für die Uebersendung seines nachgelassenen Bestiges und seiner unvollendeten Arbeiten an den Bruder Sorge zu tragen. Dieser frühzeitige Tod war allerdings ein Berlust für die Kunst. Sein Bruder bewahrte manche Arbeit dieses jungen Künstlers, und wer sie sah, zweiselte nicht, daß ein längeres Leben ihn seinem Bruder Philipp an Talent und Ruhm wilrde zur Seite geseth haben.

Die Rachricht von bem unerwarteten frühen Todesfalle dieses geliebten Bruders machte auf das Gemilth Philipps einen so schmerzlichen Eindruck, daß er., auf lange Zeit aller Arbeit unfähig, zu Ende desselben Jahres eine Reise nach Reapel unternahm, um sich an veränderten Gegenständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach

einem eben damals geschehenen Ausbruch bes Besud zu verfertigen, welche er nach seiner Zurücksunft in Rom mehrmals auf größeren Gemälden benute.

Benige Bochen, ehe sein erwähnter Bruder Johann nach England abreiste, waren zwei jüngere Brüder, Wilhelm und Carl, bei ihm in Rom eingetroffen. Jener hatte sich der Geschichts und Porträtmalerei gewidmet, und arbeitete einige Zeit unter Raphael Mengs Anleitung; und da nachmals dieser Rom verließ, um nach Spanien zu gehen, solgte er seinem Meister nach Toscana, und zog endlich von Livorno mit einer kleinen russischen Escadre nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Zeichenmeister einer Alademie, im 32. Jahre seines Alters stard. Carl hatte einige Jahre in Rom, unter Anleitung seines Bruders, Landschaften in Del und häusiger noch in Gonache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf, und als sich die innerlichen Unruhen daselbst immer erneuerten, in Lausanne. Philipp aber ließ seinen jüngsten Bruder Georg, welcher bei Berger in Berlin die Rupserstecherkunst erlernt hatte, nach Rom kommen.

### Meifen.

Im Jahre 1774 machte Hadert, in Gesellschaft des Raths Reissenstein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkwürdige Stück der römischen Baukunst, das von Kaiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäust stehenden Wasser errichtet war, und noch jetzt unter dem Namen des Emissario di Claudio bekannt ist, zu besehen. Bon da aus zogen sie über das materisch schöne Land von Sora, Isola di Sora, Casamaro u. s. w. nach Rom zurück.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Tour nach Civita Castellana, Soracte, Poggio Mirteto, Bonte Correse und andern Gegenden um Rom, so daß beinahe im Umkreis von sechzig italianischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Wanderung in die Apenninischen Gebirge, da er denn bis nach Ravenna gelangte und über Urbino und Berugia zurücksehrte. Auf diesem Wege machte er

unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburtsort Bius VI, und verfertigte sodann nach berfelben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Delgemälde zu großer Zufriedenheit des Papstes.

### Pins VI.

Als Hadert benifelben bas Bild vorstellte, wurde er fehr gnäbig aufgenommen; ber Ball Antinori, ein Toscaner, prafentirte ihn, und er wurde ohne alle gewöhnlichen Ceremonien zum Papft geführt. Diefer fand sich sehr geschmeichelt und wiinschte, daß es in Rupfer gestochen hadert erwiederte, bag es auch fein Wille ware, und bag würbe. Giovanni Bolpato bereits ben Benbant bagu, Die Aussicht auf Die Beterefirche, von Bonte Molle genommen, unter Banben hatte. Bapft fragte, ob die beiden Platten wohl in zwei Monaten fertig febn könnten. Hadert antwortete: "Es wird schwer halten in einem Jahre. Außerdem, so hat mein Bruder, der noch jung ist, und erst anfängt große Platten zu machen, noch teine Rupferstichbruckerei eingerichtet. Wir empfehlen uns baber ber hoben Protection Em. Beiligkeit." Der Bapft schenkte Hadert für das Bild eine massiv goldene Dose, worauf die erste Medaille war, die er während seiner Regierung hatte schlagen laffen, nebst feche Stud großen golbenen Mebaillen, und fagte: "Wenn Ihr was nothig habt, fo tommt gerade ju uns! Ihr findet alle Protection." Dabei Mopfte er ihm beibe Baden fehr freundlich, und fagte: "Mein Gobn, ich will Euch sehr wohl!" Denn ben Segen konnte er ihm als einem Reger nicht geben.

### Donna Giulia Falconieri.

Die Signora Giulia Falconieri war eine fehr gute Freundin von Hadert. Diese Dame, die viel Geist, Belesenheit und soliden Bersstand besaß, hatte alle Abende eine kleine, aber sehr interessante Gesellschaft von Cardinälen, Prälaten und Gelehrten. Künstler sanden sich nie bei ihr, Hadert ansgenommen. Er hatte ihre Bekanntschaft in Frascati zuerst gemacht bei Don Paolo Borghese, nachherigem Prinzen Albobrandini, serner in Albano, wo sie die Villeggiatur des Octobers hielt. Sie war Liebhaberin der Malerei, hatte Geschmack darin, doch ohne gründliche

Kenntnig. Nach verschiebenen Jahren, ba ihre Tochter an ben Reffen bes Papstes verheirathet murbe, an den Duca bi Remi Braschi, murbe Die Bekanntschaft immer größer. Sie war eine geborene Dame bi Delini, und ba teine mannlichen Erben in ihrer Familie waren, fo brachte fie burch Bermächtniß bie ganze Melin'sche Erbschaft in bas haus Falconieri. Sie war Besitzerin ber Villa Melini auf bem Monte Mario, wo bie schönste Aussicht von Rom ift, und alle Fremben, die eine Idee von biefer Stadt behalten wollen, befuchen diefen Sugel. Sadert fiel es ein, bie Aussicht von bort zu malen, weil fie ein Bilb macht, und alle intereffanten Monumente beutlich zu feben find, und fodann fie in Rupfer ftechen zu laffen; welches auch geschah. Er bat sich die Erlaubnig von ihr aus, ben September und October auf ihrer Billa zu wohnen, weil fie in ber Zeit zu Frascati in ihrer Billa La Rufina, und im October die Billeggiatur in Albano zubrachte. Dit Bergnügen ertheilte fie ihrem Agenten, ber ein Caplan war und täglich bie Meffe in einer Capelle burch Stiftung ihrer Boreltern lefen mußte, Befehl, Sadert die ganze Billa nebst allem, was er nöthig hatte, mit Ausschluß ber Wasche, die er sich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlichkeit malte er in Gonache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Caplan, der zugleich die Aussicht über die Weinberge führte, war des Nachmittags immer betrunken, und der drolligste Mensch, ben man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er naturliche witzige Einfälle, die man bewundern nunfte.

Georg Hadert stach das Bild in Kupfer, und Graf Frieß taufte dasselbe für 150 Zechinen. Es ist noch in der Sammlung dieses Hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falconieri schon längst verlangt hatte, dieselbe möchte Pius VI zugeeignet werden, theils weil der Papst, noch als Prälat, öfters bei ihr gewesen und sogar in jüngeren Jahren ein Berhältniß zu ihr gehabt haben soll, theils weil ihre Tochter an seinen Ressen, den Duca Braschi, verheirathet war, auch Hadert, der lange in Rom gelebt, und viel mit der römischen Roblesse Umgang hatte, den römischen Styl sehr genau kannte, so ließ er durch seinen Freund, den Ball Antinori, anfragen, wann es Seiner Heiligkeit gefällig wäre die Gebrüder Hadert zu empfangen. Der Papst war

außerorbentlich gnädig und höftlich; er dankte beiden für den Ruten, den sie im Staate gestiftet hätten. "Wir sind, sagte er, von allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gethan habt. Ihr habt den Aupserstichhandel mit Auswärtigen eingeführt, wovon niemand eine Idee hatte; Ihr habt in Fabriano die Papiermühle eingerichtet, wo jetzt besser Papier zur Aupserdruckerei gemacht wird als in Basel, und das Geld bleibt im Lande. Wollte Gott, meine Unterthanen hätten dieselbe Industrie, so würde der Staat glücklich sehn! Ihr zeichnet Euch besonders unter den fremden Künstlern aus. Andere suchen Geld zu ziehen, zwicken anf alle Weise die armen Römer, und gehen davon; Ihr hingegen sucht, ohne Ausehen der Nation, zu helsen was Ihr könnt, und ter jungen Künstler Copien dei Fremden anzubringen." Er sührte beide Brüder und zeigte ihnen neue Bilder, die er gesaust hatte, und schenkte einem zehn drei goldene Medaillen.

# Cardinal Pallavicini.

Dem Stol gemäß mußte bem Majorbomo maggiore auch ein Eremplar gegeben werben; biefes war sein Reffe, jest Carbinal Braschi, ber nabe am Bapft auf bem Batican logirte; befigleichen bem Carbinal Secretario di ftato, welches Pallavicini war, ben Sadert schon langft kannte. Der Carbinal empfing beibe Brilder und bas Rupfer mit vieler Höflichkeit, fette fich an bas Ramin und nöthigte alle zum Siten. hatte einen bigotten Benedictiner bei fich. Bon bem Rupfer und ber Runft wurde wenig gesprochen. Da ber Geiftliche hörte, daß es zwei Preußen waren, fragte er ben Carbinal, ob fie jur allein feligmachenben romischkatholischen Religion geborten? Der Carbinal sagte: "Das ift eben zu bejammern, daß zwei solche brave Menschen ewig verdammt sehn mulffen." Beibe Brilber lächelten. Der Mönch fuhr fort sie zu überzeugen, baß teine Seligfeit zu hoffen mare, wenn man nicht romifch - tatholifch feb. Der Cardinal stimmte fleißig bei; die Gebrilder fagen ftill und hörten an. Endlich fagte ber Cardinal: "Sie, als ber älteste, sollten bem jüngern Bruder ein Exempel geben, und fich jum wahren Glauben bekennen." Da konnte es Hadert nicht länger aushalten, stand auf, stellte sich vor Seine Eminenz und sagte: "Eminenz! wir sind in einem Lande geboren und erzogen, wo volltommene Gewissensfreiheit herrscht. Ein jeder mag

glauben, was er will; teiner bekummert fich barum. Niemand wird fragen, zu welcher driftlichen Secte er fich bekenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Bürger lebt, fo ift es genug. Em. Emineng tonnen verfichert fenn, daß ich nichts gegen die römische Religion habe; ich glaube, daß fie eben fo gut ift als alle andern. Weil wir aber so erzogen sind, daß ein Mensch, ber bei uns die Religion verandert, ein Abscheu ift, und in ber Gesellschaft taum gebulbet wird, sep es auch ein Jude ober Dobamebaner, so ift es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion ändere, weil die allgemeine Opinion aller wohlbenkenben Menschen ift, baß kein braver Mann die Religion, in der er geboren und erzogen worben, verandert. Nehmen Em. Emineng bie Meinung ber Belt binweg, so werbe ich morgen katholisch." Da Hadert bieses fehr spöttisch fagte, so fühlte ber Carbinal ben falfchen Schritt, ben er gethan hatte, bat febr um Berzeihung, bavon gesprochen zu haben, und sagte: "Ich habe es bloß aus gutem Bergen gethan, um Euch zu retten. Ich hoffe, baß Sie es nicht als eine Beleidigung ansehen werben." Go wurde friedlich Abschied genommen. Einige Tage barauf tam ein Abbate, Don Gennaro Beraci, ein Freund von Sadert, ber alle Bochen ihn einigemal befuchte, ein Mann von natürlichem guten Berftand, ber auch gelesen hatte; ber Cardinal be Bernis nannte ihn nur den natürlichen Philosophen. Carbinal Pallavicini war unruhig über ben falschen Schritt und fürchtete, ber Papft mochte es erfahren; baber, um bie Sache wieber gut zu machen, gab er Don Gennaro Geraci biefe Commiffion, weil er wußte, daß dieser ein Freund von beiben Brüdern war. Er versicherte amar ben Cardinal, daß es unnöthig fen; benn er kenne beibe Brüder au fehr, als daß sie das übel nehmen, noch weniger, daß sie bavon fprechen würden; aber ber Cardinal bestand barauf, er möchte ausbrücklich zu ihnen geben, um Berzeihung bitten und verfichern, daß ber Cardinal es nicht bofe gemeint habe. Don Gennaro tam an; nachbem er guten Morgen geboten, fagte ber C-e: "Der Carbinal hat ben erften bummen Streich gemacht; um ihn wieder gut zu machen, begeht er ben zweiten, ber noch bummer ift. Ich foll Euch um Berzeihung bitten, bag er mit Euch von Religionssachen gesprochen hat; er hat es aus gutem Herzen gethan. Er bittet, daß Ihr nie bavon sprechen möget." Der schnurrige Abt, ber bieses so recht auf gut Reapolitanisch sagte, machte beibe Brüber hadert antwortete und bat, Seiner Eminenz feinen berglich lachen.

Respect zu vermelden und zu versichern, daß er gar nicht mehr daran gedacht hätte, und daß er nie davon sprechen würde. Welches er auch beilig gehalten hat, so lange der Cardinal lebte.

Einige Zeit barauf wollte Hadert ben Hafen von Ancona und Civitavecchia zeichnen, wozu die Erlaubniß des ersten Ministers gehört; er ging also zum Cardinal und bat ihn darum. Dieser war so hösslich und sagte: "Machen Sie mir das Bergnilgen und kommen gegen drei Uhr zu mir zur Tasel, so werden Sie die Erlaubniß bereit sinden." Es geschah. Don Gennaro war auch eingeladen. Die Tasel war auch gesprächig und angenehm; an alles andere wurde nicht mehr gedacht. Endlich entschließ dieser Cardinal selig im Herrn. Spanien hatte ihn besonders dazu gestellt, damit sie machen konnten nach ihrem Gesallen.

# Charles Gore. Richard Panne Anight.

Haderts großes Talent die Naturgegenstände leicht, geschmackvoll und geistreich aufzusassen, bezauberte nun die Reisenden und regte sie zur Nachahmung auf. Der Künstler förderte und unterrichtete sie gern, wohl wissend, daß er sich keine Nebenbuhler, sondern Bewunderer heranzog. Besonders war er immer von Engländern umgeben, und der Trieb die Natur zu schauen und nachzubilden wuchs unter den Liebhabern mit jedem Jahre. In guter Gesellschaft wurden kleine Reisen im April, Mai und Juni vorgenommen. Den Sommer brachte man in Albano, manchmal in Castel Gandolso zu, wo außer seinen nächsten Freunden wohl empsohlene Fremde freien Zutritt hatten. Besonders wurden die Abendempsohlene gut angewendet. Man versammelte sich um einen großen runden Tisch, und alles bediente sich um die Wette des Bleistists und der Sepie.

Hier machte ber Kinstler eine Bekanntschaft, die auf sein Leben und Glid großen Einfluß hatte; es war die des Herrn Charles Gore und bessen liebenswürdiger Familie. Die älteste Tochter zeichnete und malte gar geschickt landschaftliche Gegenstände. Der Bater, der sich früher dem Schiffbau ergeben hatte, fand vorzügliche Lust am Zeichnen von Schiffen und Fahrzeugen aller Art, die er bei großer und genauer Kenntniß mit einer leichten Manier auf seine Seestücke zu vertheilen wußte. Mit ihm und einem andern Engländer, Richard Panne Knight, vereinigte sich

Hadert zu einer Reise nach Sicilien auf gemeinschaftliche Kosten, welche sie benn auch im Fruhling bes Jahres 1777 antraten.

Bon dieser Reise können wir eine genauere Rechenschaft geben, indem das Tagebuch des Herrn Anight, eines sehr gebildeten Mannes, in englischer Sprache geschrieben, vor uns liegt, der, indem die beiden andern zeichneten, die Gegenden umber durchstrich und davon manche genaue Beschreibung lieserte, nicht weniger siber sittliche, polizeiliche und andere Gegenstände bedeutende Betrachtungen anstellte.

# Cagebnd einer Meife nach Sicilien

# Michard Panne Anight.

## Abfahrt.

Den 3. April 1777 hatten wir Rom verlassen und fuhren am 12. von Reapel in einer Felude von zwölf Rubern ab, um die Reife burch Sicilien zu machen und im Borbeigehen Baftum und die Liparischen Infeln an befuchen. Sobald man ben neapolitanischen hafen verlassen hat, öffnet fich die herrlichste Scene nach allen Seiten. Die Stadt erhebt sich stufenweise über bas Gestade, indem der Berg Besuv baneben raucht; Sorrento, Capri, Ischia, Procida beschäftigen bas Auge bis zum Capo Misene und bilden ein Amphitheater, bereichert mit Palaften, Garten, Balbern und Ruinen, eine folche Berfammlung von Gegenständen, wie fie nie gefeben wirb. Bir genoffen biefen Anblid in ber gröften Bollommenheit, indem bas Wetter sehr schön und der Frühling in voller Blüthe war. Die unendliche Mannichfaltigkeit von Farben und Tinten wurden burch ben Berlton, ber Claube Lorrains Gemälbe fo fehr auszeichnet und biefem Willichen Klima ganz eigen ist, mit einander verbunden. Die Bai von Reapel halt ungefähr zwanzig (englische) Meilen bis Capri, und je weiter wir nach ber offenen See fuhren, schienen Farben und Formen in die Atmosphäre zu finken; fie wurden nach und nach undeutlich, bis bie Sonne zulett ihre Strahlen zurudzog und alles in Finfterniß hinterließ. Babrend ber Nacht schliefen wir in ber Felude, und ehe bie Sonne aufging, kamen wir zu einem kleinen Dorf, Agropoli genannt, fünf Meilen von Baftum. Bir nahmen sogleich Pferbe, biefe ehrwürdigen Denkmäler zu besuchen.

## Väftum.

Den 13. April.

Die erste Unsicht berselben ist äußerst überraschend. Drei Tempel, welche leidlich erhalten sind, stehen einer neben bem andern, in der Mitte eines reichen und schönen Thales, umgeben von romantischen Higeln, welche mit blübenden Buschen und immergrünen Sichen bedeckt sind. Siner derselben ist der mons Alburnus, und noch jett mit jenen Bäumen bewachsen, deren Birgil im britten Buche seiner Georgica gedenkt:

Est lucos Silari circa ilicibusque virentem Plurimus Alburnum volitans, cui nomen Asilo Romanum est, oestron Graji vertere vocantes.

Er heißt nun Monte Postiglione und steht am Zusammenfluß des Silarus und Tanager (jest Selo und Negro). Die Ufer des Silarus sind durchaus mit dichten Wäldern besetht, die während des Sommers durch tie vorerwähnten Oestri oder Asili, eine Art stechender Fliege, heimgesucht werden. Der Tanager ist ein unbedeutendes Wasser, das manchmal zur Sommerszeit austrocknet, daher Birgil von sicci ripa Tanagri spricht.

Die Architektur von Baftum ift bie alte borifche, bie Gaulen turg und cannelirt, mit breiten flachen Capitalen und ohne Bafen. aus einer Art porofer Steinmaffe verfertigt, wie bie von Lago bel Tartaro bei Tivoli (Travertin). 3ch glaube, die Säulen wurden cannelirt und vollendet, wenn fie fcon aufgerichtet waren; benn wir fanden in Sicilien Tempel, an benen einige Säulen cannelirt waren und andere nicht. Die Steine sind vortrefflich gearbeitet und mit ber größten Genauigkeit aufammengeset, und zwar auf bie Weise wie bie trefflichen Werke bes Alterthums, ohne Bindungsmittel. Die Farbe ift ein weißliches Gelb, bas hie und ba ins Graublaue fpielt. Die Witterung bat ben Stein angegriffen; er ift mit Moos und Kräutern bewachsen und nicht von Rauch geschwärzt, noch burch neuen Anbau entstellt, wie bie Ruinen zu Rom. Daher die Tinten sehr harmonisch, angenehm und malerisch ins Auge fallen.

Betrachtet man die Theile dieser Tempel in der Nähe, so erscheinen sie roh, massiv und schwer; aber in der gehörigen Entsernung gesehen, ift die allgemeine Wirkung groß, einfach, ja zierlich. Das Rohe erscheint

rann als eine fünftliche Nachläffigkeit und bas Schwerfällige verwandelt sich in eine gerechte und eble Festigkeit.

Außer ben brei Tempeln sind noch die Grundmauern eines kleinen Theaters und bebeutenbe lleberbleibsel ber Stadtmauern zu feben. halb berfelben ift ber gange Raum mit zerbrochenen Gaulen und anbern Fragmenten zerftörter Bebaube bebedt, woraus wir die ehemalige Berrlichkeit biefer alten Stadt abnehmen tonnen. Befonbers mertwürdig find bie Ruinen eines kleinen Tempels von wunderbarer Art. Er ftanb zwischen bem großen Tempel, ben einige filr eine Bafilita halten wollen, und bem Amphitheater, und war im Ganzen von ber gewöhnlichen borifchen Form; nur sind die Saulen nach forinthischer Ordnung cannelirt, d. h. awischen ben Bertiefungen abgeflächt. Auch sind bie Capitale von berfelben Ordnung, nur sehr roh und einfach. Das Gesims ift borisch, aber von mehr Gliebern als bei ben übrigen Gebäuden von Baftum. Bwifden ten Triglyphen find Basreliefe, beren Zeichnung fehr rein und zierlich gewesen zu sehn scheint; aber sie find so zerfreffen und verstümmelt, raß man nicht über bie Ausführung urtheilen fann.

Run ift die Frage, ob diefer Tempel gebaut worben, ehe die torinthische Ordnung zu ihrer Bolltommenheit gelangt, ober nachbem sie schon wieder im Abnehmen gewesen? Ich bin aus mancherlei Ursachen geneigt bas erfte zu glauben; benn bie korinthische Ordnung zeigt sich an keinem Monumente vor ben Zeiten Augusts volltommen, und scheint erft zu ben Beiten ber Antonine in Abnahme zu gerathen. Was die Erzählung betrifft, gebachtes Capital fen burch einen torinthischen Architekten erfunden worben, indem er eine Atanthstaude gefeben, die um einen Blumentorb ber gewachsen, so verbient sie wenig Aufmerksamkeit. Die ersten Anfänge ber korinthischen Ordnung findet man unter den Ruinen von Theben und Sie wurden wahrscheinlich um die Zeit Alexanders bes Berfepolis. Großen nach Europa gebracht; aber bie stolzen Griechen wollten fich nicht als Nachahmer in irgend einer Sache bekennen. Die Stadt Baftum muß lange in einem Buftand von Berfall gewesen sehn, ehe bie torinthische Ortnung zu ihrer Bollfommenheit, gefchweige benn zu ihrem Berberbnift gelangte; benn Strabo gebenkt, daß ber Ort schon verlaffen und ungesund zu seiner Zeit gewesen sen, und bie Geschichtschreiber ber römischen Rriege in Italien nennen ihn niemals als einen Plat von einiger Bedeutung. Ferner find bie Bebande ber fpatern romifchen Zeiten, ale bie Architektur

schon verdorben war, in einem ganz verschiedenen Styl von dem obgedachten; auch bedienten sich die Römer, als Herren der Welt, denen die reichen Steinbrüche von Afrika, Griechenland und Sicilien zu Gebote standen, keiner so geringen Materialien; da hingegen die griechischen Republiken, auf einen engen Raum eingeschränkt, sich genöthigt sahen das Material anzuwenden, das ihr eigener Boben lieferte.

Die genaue Zeit vom Auffteigen und Fallen Baftums ift nicht bekannt, obgleich beides fruh genug mag gewesen sehn. Die Ueberbleibsel biefer Stadt find ihre Erhaltung ber bofen Luft schuldig; benn mare ber Blat bewohnbar gewesen, fo hatten fie bas Schidfal ber meiften griechischen und römischen Werke gehabt: man hatte sie niebergeriffen und bie Materialien zu neuen Gebäuden angewendet. Diefe töbtliche Luft wird burch einen falzigen Strom erzeugt, ber von ben Bergen herabfließt und hinter ben Mauern ftodt, wo er burch Sinterung die Steinart hervorbringt, wobon die Stadt gebaut war. Diefe Steinwerdung geschieht außerordentlich schnell, so daß einige geglaubt haben, man habe fich gewisser Formen bedient und in benselben die Saulen burch Incrustation hervorgebracht, indem biefe Rohr und Binfen, welche burch bas Waffer versteinert worben, enthalten; ich glaube aber nicht, bag biefe Meinung Grund habe. Stadt war vieredt, wie man an ben Mauern fieht, welche fonft fcheinen an ber See gestanden zu haben, ob fie gleich gegenwärtig, burch bie Wirfung bes versteinernben Stroms, 500 Parbs bavon entfernt finb. Der neue Grund läßt sich recht gut von bem alten unterscheiben, indem er burchaus entweber Berfteinerung ober Sumpf ift, anstatt bag ber alte Boben innerhalb ber Mauern und zwischen ihnen und ben Bergen trocken und fruchtbar erscheint, ber Baftanischen Rosengarten nicht unwerth, von welchen die römischen Boeten so viel zu erzählen wissen.

## Porto Palinuro.

Den 15. April.

Rachbem wir einen Tag unter biefen eblen Ueberbleibseln griechischen Geschmads und Herrlichkeit zugebracht, kehrten wir zu unserer Felucke zurud und fuhren während ber Nacht an Cap Palinuro hin, bas noch ben Ramen von Aeneas' Steuermann behalten, welcher, wie Birgil melbet,

hier umfam. Als sich aber ein widriger Wind erhob, mußten wir einen fleinen Safen gleiches Ramens auffuchen, ber von Guben ber burch bas Borgebirg und von Norben burch bas Land gebeckt wird. Die Gegend umber ift febr schön, die Thäler reich und fruchtbar, die Hügel mit immergrunen Sichen, Oliven und blubenben Bufchen bebedt, wozwischen sich Beibeplate hinziehen. In der Ferne erstreckt fich die weite Rette der beschneiten Apenninen, welche bie Aussicht auf eine eble Weise begränzen. Acht Tage wurden wir in diesem kleinen hafen burch die üble Witterung und die Feigheit neapolitanischer Seeleute aufgehalten, und wir bedauerten sehr, Baftum verlaffen zu haben, wo wir die Zeit so angenehm unter ben Ruinen hatten zubringen konnen. Doch um fle fo gut als möglich anzuwenden, schweiften wir an der Ruste umber, zogen unsere Felude auf bas Land und machten baraus eine Wohnung, so gut es geben wollte. Eine Felsenhöhle biente uns zur Rüche, und waren wir nicht so ungebulbig gewesen Sicilien zu erreichen, so batten wir unfere Beit gang angenehm zubringen fömmen, nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis.

Bei unferm Herumschweisen an ber Ruste fanden wir eine Höhle von besonderer Beschaffenheit. Sie ift aus einer Art geringen Marmors gebildet, ber mit bemfelben versteinerten Ries, ben man an andern Stellen bes Ufers findet, untermifcht, anftatt Seemufcheln Menfchenknochen enthält, bie in kleine Stilde zerbrochen und mit bem Ries zu einer festen Maffe versteinert find, welche zwischen ben Marmorbanten in Schichten von 1-3 Fuß Stärke liegt. Diefe Schichten behnen sich etwa auf 60 Fuß aus, scheinen aber tief in ben Berg ju geben, ber von beträchtlicher Sobe ift. Ich fand einen ähnlichen Felsen zu Nemezzo an bem Comerfee; nur baß bort bie Anochen einen größern Antheil bilbeten und, anstatt zwischen Marmorbanken zu liegen, in bem ganzen Felsen gleich vertheilt waren. 3ch habe gehört, daß die Insel Ofero, im abriatischen Meere, ganz in berfelben Weise aufgeschichtet ift, wie benn berfelbe Fall auch in verschiebenen Gegenden Dalmatiens vorkommt. Einige Bermuthung, wie biefe Anochen hieher gekommen sehn mögen, au äußern, würde unnüt sehn, inbem die Ursachen ber großen Beränderungen, welche dieser Erdball offenbar erlitten hat, von unserer Fassungstraft allzuweit entfernt sind. können nur fo wiel schließen, daß die mit Bewegung begabte Materie, regiert burch Gefete physischer Nothwendigkeit, mabrend bes Laufs einer unendlichen Zeit, alle möglichen Arten von Beränderung durchgegangen ift. In diesem unendlichen Bechsel muß sie eben so gut in Unordnung als in Ordnung gewesen senn, welche immer wechselsweise aus einander entspringen.

#### Stromboli.

#### Den 23. April

Wir verließen Porto Palinuro ben 22. um zwei Uhr in der Nacht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Stromboli nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meilen von derselben entsernt, als uns schon der beschneite Gipfel des Aetna erschien, an welchem der Damps herunterrollte. Die untern Regionen des Bergs, obgleich über dem Horizont, wurden nachher unsichtbar wegen der Dichteit der untern Atmosphäre. Man sagte mir, daß man ihn öfters von Borgebirge Palinuro sehen könne, welches dei unsern Ausenthalt nicht eintras, indem die Luft niemals heiter genug war.

Die Insel Stromboli ift ein conischer Berg, ber aus ber See auf= fteigt und gang aus vulcanischer Materie besteht. Der Rauch kommi gegenwärtig aus ber Nordwestfeite hervor, nahe am Gipfel, welcher, unfruchtbar, aus loser Asche besteht. Der übrige Theil bes Berges ift reichlich bebaut und mit Wein bepflanzt, welcher febr geschätzt wirb. Bei Nacht sah man das Feuer des Kraters, aber unbedeutend, weil das Wetter fehr schon mar. Wenn es regnet ober Gubwinde weben, entsteht gewöhnlich ein kleiner Ausbruch; bas Getofe aber bauert zu allen Zeiten fort, sehr ftart und einem Donner gleich. Wir hatten gern ben Berg erstiegen und den Krater untersucht; doch hinderte uns daran eine Berordnung des Königs von Neapel, welche verbietet mit ben Einwohnern Gemeinschaft zu pflegen, bei Strafe in ben übrigen toniglichen Staaten Onarantane zu halten. Da bieg nun eine Ceremonie war, bie wir zu beobachten keine Luft fühlten, fo segelten wir noch die Nacht auf Lipari ju, und tamen Morgens früh bafelbft au.

## Lipari.

#### Den 24. April.

Die Stadt ist in dem Grunde einer engen Bai gelegen, auf einem Lavafelsen der in die See hervortritt, bessen schöne Massen mit Gebüsch reichlich umhangen sind. In einiger Entsernung angesehen, erscheint die Stadt sehr gefällig und malerisch, mit einer kleinen Ebene umringt, die mit häusern und Gärten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich abeen, die ehemals Bulcane waren, gegenwärtig aber in reiche Beinzürten verwandelt sind, in welchen man Feigen und Naulbeerbäume zestent sieht. Die häuser sind alle weiß abgetlincht, mit ganz flachen Dächern, und bilden, indem eins hinter dem andern hervorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt kommt, verwandelt sich die Ansicht; alles ist Unssath und Elend.

=

:-'

Ē

Indessen meine Gefährten zeichneten, bestieg ich den höchsten Gipfel der Insel. Nachdem ich beinahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinausgegangen war, kam ich an unfruchtbare verdrannte Felsen, die ich mit Mühe und Schwierigkeit hinanklimmte und num nichts weiter als wiste Zerstörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Gipfel kam, indem ich unter mir, zwischen senkrechten Felsen, ein schwes natürliches Amphitheater von etwa 300 Yards im Durchmesserenblicke, dessen wit Weinreben bepflanzt und die und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst der Krater des Bulcans, und da das Ganze mit porösen Felsen umgeben ist, so bleibt der Boden trocken und fruchtbar, obgleich die Wasser keinen sichtbaren Abzug haben.

Bon dem höchsten Punkte dieser Felsen sieht man die sämmtlichen Liparischen Inseln, so wie die Kilsten von Sicilien und Calabrien. Unmittelbar unter dem Beschaner liegt die Insel Bolcano, eine unfruchtbare Anhäufung von Asche, die kaum irgend ein Moos hervorbringt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus derselben Materie bestehen; doch die Zeit hat Asche und Lava mitrbe kernacht und in einen Boden verwandelt, der, obgleich trocken, dennoch kruchtbar ist und dem Weindau ganz besonders günstig.

Fazello nimmt an, es feb biefe Infel zwischen bem zweiten und britten punischen Krieg entstanben, unter bem Confulat bes Labeo und

Doch rührt bieß von einer miffverftanbenen Stelle bes Marcellus. Drofins ber, welcher auf Balcanello anspielt. Bolcano hingegen wird schon vom Thuchbides erwähnt, als seiner Zeit angehörig und gleichfalls vom Aristoteles, ber einer großen Eruption biefer Infel gebentt, welche manche Städte Italiens mit Afche gebeckt habe. Ehemals bieß fie Thermiffa und hiera, und die Poeten fetten babin die Schmiebe bes Bulcan. Strabo fagt, fie habe ju feiner Zeit an brei Orten gebrannt; gegenwärtig brennt sie nur an einem, und zwar sehr wenig. In bem Laufe von einigen taufend Jahren mag fie, bei ber langfamen Berwitterung vulcanischer Materien, wohl so wie die fibrigen fruchtbar werben; benn biefe muffen fich feit Cicero's Zeit fehr gebeffert haben, ber ben Boben berselben miserum et jejunum nennt. Stromboli und Bolcano find die einzigen, die noch heut zu Tage brennen. Lipari ift seit ben Beiten bes Strabo erloschen; bie warmen Baber baselbst aber find noch immer, ihrer Heiltraft wegen, fehr berühmt. Sowohl hier als auf Bolcano findet sich ein schwarzes Glas in großer Menge, welches die Raturforscher isländischen Achat nennen.

Die große Wirkung, welche die Wetterveränderungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schiffern, die damit bekannt sind, möglich die Gesahren der Winde mit großer Gewißheit vorauszusagen; daher denn wohl die Boeten von der Höhle des Aeolus mögen gesabelt haben. Stromboli, als die größte und den Winden am meisten ausgesetzte Höhe, ward für den eigentlichen Wohnsitz des Gottes angenommen: celsa sedet Aeolus arce. Auch kennt Birgil das beständige Getös dieses Berges und schreibt es den rasenden Winden zu, welche darin eingekerkert sind:

Illi indignantes, magno cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Balerius Flaccus (Argon. I, 579) giebt noch eine genauere Beschreibung:

Aequore Trinacrio refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in aethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas. Nec scopulos aut antra minor juxta altera tellus Cernitur. Einige Geographen und Antiquare haben behauptet, Birgil, indem er bei einer andern Gelegenheit der Insel Lipari den Beinamen der Aeolischen giebt, habe die Höhle des Aeolus dahin gesetht; aber Plinius und Strado sprechen deutlich gemug das Gegentheil aus, und die Stelle selbst zeigt hinlänglich des Dichters Meinung. Die Beschreibung des Flaccus ist noch genauer, indem Stromboli, gerade wie er es beschreibt, von allen andern Inseln getrennt ist, Lipari hingegen umringt von ihnen. Uebrigens waren sie alle dem Aeolus heilig, und der Beiname Aeolia wird gelegentlich einer wie der andern beigelegt. Die griechischen und römischen Schriftseller zählten nur steben dieser Inseln, gegenwärtig aber sind ihrer zehn. Entweder sind nun die drei kleinen Felsen, welche die Ueberzahl machen, in späterer Zeit durch die unterirdischen Feuer emporgehoben worden, oder man hielt sie nicht sir merkwürdig genug sie mitzurechnen. Rachdem wir nun den Tag auf Lipari zugebracht hatten, schließen wir auf unserer Felucke und segelten kurz nach Mitternacht ab.

# **M**ilazzo.

# Den 25. April.

Milazzo, vor Alters Mylä, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwürdiges enthält, liegt auf dem Rüden eines Borgebirges an dem Ende einer weiten Ebene, welche durch die montetorischen Berge, sonst die heräischen genannt, und berühmt wegen ihrer Annuth und Fruchtbarkeit, begränzt wird. Die Citadelle steht auf einem hohen Felsen, der die Stadt beherrscht, und scheint ehemals ein Plat von bedeutender Festigkeit gewesen zu sehn.

## Tindaro.

#### Den 26. April.

Indem wir nun, an der Kufte hin, den Weg nach Balermo nahmen, so fanden wir ungefähr 20 Meilen von unserm Nachtquartier einen Ort, Santa Maria di Tindaro genannt, wo man noch einige Ueberbleibsel der alten Stadt Thudaris antrifft. Sie scheint durch ein Erdbeben untergegangen zu sehn, und ein großer Theil des Hügels, auf dem sie stadt, ist

wahrscheinlich in bie See gefallen. Gebachte Reste find bie Grundmauern eines Theaters und Tempels, beibe mahrscheinlich aus römischer Zeit. Ein Baron Della Scuba hatte vom König von Reapel die Erlaubniß erhalten hier nach Alterthumern zu graben, und man fagte uns, er habe manche Sachen von Werth gefunden. Wollte man diese Nachgrabungen fortseten, so würde man wahrscheinlich noch manches finden, da diese Stadt immer mit den Römern in Berbindung und gutem Bernehmen blieb, auch die Tugend und Unerschrockenheit eines ihrer Bürger sie vor ber Raubsucht bes Berres bewahrte, welcher bie meisten andern Stabte Hinter Tinbaro tamen wir in bie Gebirge und Siciliens plunberte. ungefähr 5 Meilen weiter gelangten wir wieder an die See, wo wir einen kleinen Thunfang antrafen, nicht weit von ber Stadt Batti. waren genöthigt bie Nacht hier zu bleiben, wegen eines lächerlichen Abenteuers, das uns begegnete. Denn indem der Maulthiertreiber seine Thiere fütterte, unterhielten sich meine Reifegefährten mit Zeichnen, wozu sie teine befondere Erlaubniß nöthig zu haben glaubten, weil nichts in der Nähe war, was einer Festung ähnlich gesehen hätte; aber bald wurden wir burch eine Borladung bes Stadtrichters von Patti überrafcht, welcher fich felbst mit bem Titel eines Gouverneurs beehrte. Er befahl uns fämntlich vor ihm zu erscheinen und auf die Anklage zu antworten, bag wir einen Wachtthurm an ber Rufte abgezeichnet hatten, ben er eine Nachbem herr hadert, als ber hauptverbrecher, seine Festung nannte. Beidnung geenbigt hatte, ging berfelbe und fant ben Stadtrichter von Abvocaten umgeben, welche eine Rlage auf mehreren Bogen aufgefett hatten. Er fagte ihm, wir waren nur Dilettanten, welche bloß zu ihrem Bergnugen reisten, und wenn er irgend etwas von einer Festung ware ansichtig geworden, so würde er gewiß nicht ohne Erlaubniß zu zeichnen gewagt haben. Er fen aber so entfernt gewesen jenen Thurm für etwas bergleichen zu halten, bag er vielmehr geglaubt habe, es fen ein Töpferofen, indem die Einwohner umber fich hauptfächlich mit Berfertigung von Töpfermaare beschäftigten. Der Stadtrichter war über diese Antwort bochst unzufrieden, und die Abvocaten behaupteten, es seu unmöglich, daß wir ohne besondere Absicht eine so weite Reise gemacht hatten, und drangen baber einstimmig barauf, man folle uns festhalten. Nun brachte Berr Hadert einige Briefe aus ber Tafche und ersuchte die Herren sie burchzulesen; und ba diefes Empfehlungsschreiben an ben Bicekonig und mehrere ber vornehmsten Herren ber Insel waren, so ging ber ganze Proces auseinander, und man entließ ihn mit vielen Entschuldigungen, daß man ihm beschwerlich gewesen sey. Run ging die Reise weiter, balb am Ufer, balb wischen ben Bergen hin, auf ben schlimmsten Wegen, Die ich jemals bereist habe; aber ber Reichthum und die Schönheit ber Gegend entschäbigten une genugfam für jebe Unbequemlichkeit biefer Art. Wir fanben die heräischen Berge wohl jenes Lobes werth, das ihnen Diodorus (B. IV. Cap. 84) gegeben. An mehreren Orten sind fie in die schönsten romantischen Formen gebrochen, und bie Abhänge mit Oliven- und Eichenhainen bebedt, die Gipfel mit Stabten und Dorfern gegiert. Anderwarts erheben sich ungeheure Terrassen eine über die andere empor, einige bebaut und bepflanzt mit Weinstöden, Feigen = und Maulbeerbaumen, andere mit Bufchen behangen, die wir in England in unfern Glashäufern mit fo viel Sorgfalt und Mühe aufziehen. Diese blühen alle hier in ber wilben Ueppigfeit ber Natur und umtleiben bie rauben Felsen mit ewigem Grun. Auch findet fich in biefen Bergen mannichfaltiger schöner Marmor, worunter ich eine Art von rothem Porphyr bemerkte, geringer und weniger feft als ber antite; wahrscheinlich aber, wenn man hier Steinbruche eröffnete, wilrbe er sich in der Tiefe des Felsens von besserer Eigenschaft finden, indem die Stude, die ich fah, nur von der Oberfläche fich losgelöst hatten und burch Wind und Wetter viel mochten gelitten haben.

## Acqua bolce.

Bu Nacht blieben wir in Acqua volce, einem kleinen Ort, der seinen Namen von einer füßen Quelle führt, welche in der See, ungefähr eine halbe Meile von dem User entspringt. Der Ort ernährt sich von dieser Quelle, indem sich die Fische beständig nach ihr hinziehen. Die Einwohner haben sich zu einer Gemeinschaft verbunden; jeder Fang wird getheilt. Unmittelbar über Acqua dolce erhebt sich ein hoher Berg, auf dessen Sipsel die alte Stadt Aluntium lag, wovon jedoch nichts mehr übrig ist. An dem Fuße des Berges, gegen die See zu, ist eine weite Höhle, welche aus denselben Materien besteht, wie die oben bei Cap Palinuro erwähnte, ausgenommen daß man die Knochen und den Ries noch mit Seemuscheln und Tufssand vermischt sindet. So sind auch die Anochenversteinerungen in größerer Menge vorhanden, und sinden sich, wie mir die Landleute sagten,

auch in andern Theilen bes Gebirges. Wir gingen in die Höhle ungefähr 300 Nards hinein, wo sie so wild und enge wurde, daß wir nicht weiter vorwärts konnten; aber unser Filhrer versicherte, er habe eine Rate hineingejagt, welche endlich aus einer Höhle an der andern Seite des Gebirgs, in einer Entsernung von drei Meilen wieder hervorgekommen. Dann kamen wir in der Nähe der Festung Tusa nach Lusinali, einem elenden Wirthsbause, wo wir genöthigt waren die Nacht zuzubringen.

# Cefaln.

Den andern Tag speisten wir in Cefalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliefen zu Termini, ehemals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Carl V schried, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Zeit von Alesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen sewn; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letztere ist nun eine ansehnliche Stadt, auf der Spitze eines Borgebirgs gelegen, unter einem hohen steilen Berge, auf dessen Sipsel die Citadelle sich bestindet, die, wenn sie befestigt wäre, nicht wohl einzunehmen sehn würde.

## Termini.

Die Bäber von Termini werden noch immer sehr gebraucht; aber es giebt keine Reste mehr, weber von Himera noch von dem alten Thermä. Die heilsamen Wirkungen dieser Bäder werden dem heiligen Calogero zugeschrieben, welcher ein Arzt war, und den guten Berstand hatte, sich für einen Heiligen anstatt für einen Zauberer halten zu lassen. Die Alten, welche die Wunder nur etwas weniger liebten als die Reuern, aber viel geistreicher waren im Ersinden derselben, dichteten, daß die Rumphen diese Bäder eröffnet auf Antried der Minerva, um den Hercules auf seinem Zug durch Sicilien zu erquicken. (Diodor. B. IV. Cap. 23.) Himera stand auf der andern Seite des Flusses gleiches Namens, eine halbe Meile von Termini. Thuchdides gedenkt ihrer unter den vorzüglichsten Städten Siciliens; als es aber durch die Carthager, 400 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, eingenommen wurde, so befahl Hannibal, sie völlig zu zerstören, um den Tod seines Großvaters

zu rächen, ber hier geschlagen und getöbtet ward, durch die vereinigten Heere von Spracus, Agrigent und Himera. Nach dem Untergang Carthago's versammelte Scipio die zerstreuten überbliebenen Himeräer zu Thermä, und gab ihnen die Statuen und andere solche Schätze, welche die Carthager früher himveggeführt hatten, zurück. Unter diesen waren zwei köstliche Kunstwerke von Erz, deren Cicero in der Reihe der von Berres entführten gedenkt. Das eine stellte den aus dieser Stadt gebürtigen Poeten Stessichorus vor; das andere, ein allegorisches Bildniß der Stadt selbst.

# La Bagaria.

Bon Termini nach Balermo sind 24 Meilen. Ungefähr halben Wegs kamen wir zu einem Lustschloß, La Bagaria genannt, vor kurzem durch einen Prinzen Pallagonia erbaut. Es ist von der seltsamsten Bauart, die ich jemals sah, und sowohl in- als auswendig mit den ungereimtesten Figuren bedeckt, die man nur erdenken kann. Die Gärten sind in dersselben Art, und es möchte wohl schwer sehn sich die Borstellung von einem Ungeheuer zu machen, das man hier nicht fände. Der größte Theil ist aus einer rauhen Steinart gehauen, einige sind von Ghps, andere von Marmor. Es sind deren viele Hunderte, und sie würden sich immer vermehren, wenn nicht des Fürsten Berwandte die Regierung vermocht hätten sein Bermögen unter Obsorge zu nehmen, damit er sich nicht völlig durch diese absurde Liebhaberei zu Grunde richte.

#### Palermo.

#### Den 1. Mai.

Die Lage von Balermo ist sehr schön, in einem engen, aber fruchtbaren Thale, umgeben von steilen Gebirgen. Die Straßen sind regelmäßig und rein, und der Ort im Ganzen reich und wohl bewohnt, aber die Architektur ist außerordentlich schlecht. Der Geschmack des Prinzen Ballagonia scheint in der ganzen Stadt zu herrschen. Wir sanden die Leute, während der kurzen Zeit unseres hiesigen Ausenthaltes, außerordentlich höslich; sie afsectiren nicht jene ungelenke Großheit, welche der römische und neapolitanische Abel annimmt, sondern sie scheinen mehr an Die mabren Freuden des Lebens zu benten. Fremde find gewiß, hier eine aufmerkfame Böflichkeit zu finden, und zwar auf bie gefälligfte Beife. Denn die Lebensart der Einwohner ist bequem und boflich. Sie baben ihre Conversationen ober Affembleen wie die übrigen Italianer, aber viel angenehmer, indem die Weiber nicht alle mit einem Cavalière Serbente gepaart sind. Gine solche Gesellschaft findet sich im Palast bes Bicekonigs alle Abende, außer Donnerstags und Freitags, wo man nur seine nächsten Bekannten annimmt. Che fie die Affembleen besuchen, fahren fie auf bem Rai hin und wieder, wie die Römer im Corfo. Während bes Sommers wird ber gange Abend auf Diefe Beife zugebracht. Man finbet Musit, Erfrischungen u. f. w. Die Damen haben in ber letten Zeit eine gang fonderbare Gewohnheit beliebt, bag nämlich alle Facteln ausgelöscht werben, ehe bie Wagen vor bie Stadt kommen, um mahrscheinlich unangenehmen Entbedungen vorzubeugen. Sollten bie Männer bier fo wunderlich sehn, von ihren Frauen eine strenge Treue zu erwarten, so würben sie sich wahrscheinlich öfters betrilgen: benn bas Blut ber Sicilianerinnen ift zu warm, als daß fie ber Belegenheit widersteben follten, welche hier niemals ausgeht. Die Frauen sind überhaupt lebhaft und angenehm, aber im Ganzen fehlen ihnen jene Bollfommenheiten, wodurch bie Engländerinnen fo liebenswürdig find. Sie heirathen fehr jung, un biejenigen, welche nicht nöthig haben sich ben brennenden Sonnenstrablen auszuseten, find fcon genug. Ihre Manieren find nicht äußerft fein, aber bequem und natilrlich, und nicht burch die thörichte Nachahmung 4 ber Franzosen verberbt, wodurch die Italianer von Stande so lacherlich . werben, und wovon unfere eigenen Landsleute nicht völlig frei find.

Während des Maimonats haben sie eine Messe auf der Biazza del Domo, die einen sonderbaren Anblick gewährt. Der Plat ist erleuchtet und mit Buden umgeben, worin man Spielsachen und andere Kleinigkeiten ausbietet. In der Mitte sindet sich eine Lotterie. Mit Sonnenuntergang fängt der Markt an und dauert die Mitternacht. Die ganze Stadt versammelt sich hier, und es herrscht die vollkommenste Gleichheit. Brinzen und Handwerker, Brinzessimmen und Galanteriehändler stehen auf gleichem Fuß und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so trefsliche Gelegenheit zu aller Art Bergnügungen bei einem so lebhaften Bolk, wie die Sicilianer sind, nicht werde versäumt werden.

Bemerkenswerthe Gegenstände giebt es nicht viel in Palermo. Der en im Besten der Stadt enthält nichts Bedeutendes. Unmittelbar in stößt der Berg Ernx, jest Monte Pellegrino genannt, und berühmt en der Kirche der heiligen Rosalia, der Schutzatronin von Palermo. angebliche Körper derselben ward in einer Höhle unter dem Gipfel Berges gesunden, wo gegenwärtig die Kirche steht.

In bem Collegium, welches sonst ben Jesuiten gehörte, findet sich hübsche Sammlung etrurischer Gefäße, einige Fossilien, eine gute de bes Plato und eine des Tiberius. Die geschnittenen Steine und nzen, beren hier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen sehn, sind ben Bätern vor ihrer Aushebung hinweggeschafft worden.

Des Bicefonige Balaft ift ein altes unregelmäßiges Bebäube, aufbrt zu verschiedenen Zeiten. Die Capelle scheint unter ben griechischen ern erbaut; benn fle ist in = und auswendig mit einer barbarischen sait bekleibet, gleich jenen Kirchen in Rom, welche sich von biesen In ber Galerie befinden sich die Bildniffe aller ften berichreiben. ige von Sicilien, feit Roger I, vom Normannischen Geschlecht. So et man baselbst auch zwei Wibber von Erz, liegend vorgestellt; man fie von Spracus hierher gebracht, fie find etwas über Lebensgröße, vortrefflich gearbeitet. Es ift zum Erstaunen, welch ein Ansehen von rbe und Größe ber Klinftler einem fo geringen Thier gegeben bat, : von einer genauen Naturnachahmung abzuweichen. Sie sind mit r fuhnen Meisterschaft ausgeführt, Die ben besten Beiten Griechenlands Auch in ber Wendung ber Hörner liegt Anmuth und Zierlichı ift. und die Wolle, scheinbar vernachläffigt, hat alle Weichheit und stigkeit ber natur. Ueberhaupt find biefe Erzbilder ben besten andern stwerten, welche ich in Rom, Portici ober Florenz gesehen habe, h zu setzen und unter bie wenigen achten Werke zu rechnen, welche ben besten griechischen Runftlern übrig geblieben. Sie haben beibe rlei Stellung, nur nach einer anbern Seite gewendet; boch ift ber viel vortrefflicher als der andere. Fazello fagt, Georg Maniaces, ieral bes Raifers Conftantin Monomachus, habe fie auf bie Thore ber ung Orthgia gefett, und man vermuthe, sie seben von Constantinopel mmen; ich aber follte vielmehr glauben, daß man sie als Reste bes n Spracufanischen Geschmades und ber Berrlichkeit biefer berühmten dt anzuseben babe.

## Monreale.

Den 5. Dai.

Wir verließen Palermo, um nach Alcamo zu gehen, welches ungefähr 30 Meilen entfernt ist. Bis Monreale ist die Straße sehr prächtig auf Kosten des letzen Erzbischofs erbaut, der seine ungeheuern Einkunfte auf eine Weise verwendete, welche von seinen Mitbrüdern sehr gelobt und wenig nachgeahmt wird. Denn austatt sie in Gepränge zur Schan zu tragen oder sie für unwürdige Berwandte aufzusammeln, lebte er mit der Einfalt eines Eremiten, und verwendete seinen Reichthum zu Werten wahrer Milde, nicht indem er Milßiggang und Bettelei ausmunterte, sondern den sleißigen Armen in Thätigkeit setze und Werke zu öffentlicher Zierde und Rutzen hervorbrachte.

Die Stadt Monreale ist klein, aber auf einen schönen Felsen gebaut, ber das Thal und die Stadt Palermo beherrscht. Die Stadtkriche scheint aus den Zeiten der griechischen Kaiser zu sehn; denn sie ist auch mit jener barbarischen Mosaik verziert. Darin steht eine Anzahl von prächtigen Porphyrsäulen in einem halbgothischen Styl vollendet, und ein prächtiger Sarkophag von derselben Steinart. Dieser enthält den Körper Wilhelms I, Königs von Sicilien. Dieser Porphyr kommt an Güte dem ganz gleich, den man in Rom sindet, und scheint zu beweisen, daß die Kömer einen großen Theil dessen, den sie verbraucht, aus Sicilien zogen, ob man gleich annimmt, er seh sämmtlich aus Afrika gekommen. Die Form und Bearbeitung dieser Säulen jedoch zeigt, daß sie gesertigt worden, nachdem die Saracenen diesen Theil des römischen Reichs an sich gerissen, und der Tod des Königs Wilhelm fällt auf 1100, in ein so darbarisches Zeitalter, daß alle auswärtigen Handelsverbindungen darin aushörten,

## Egefta.

Den 6. Mai.

Bu Alcamo kehrten wir im Schlosse ein, und machten uns Morgens auf, die Ruinen von Egesta ober Segesta zu sehen, welche acht Meilen entfernt liegen. Nähert man sich, so erstaunt man tiber den Anblid eines eblen Tempels, welcher allein auf einem kleinen Higel steht und von

boben Bergen umgeben ift. Er hat seche Säulen in ber Fronte und vierzehn in ber Tiefe, alle ganz und mit vollständigem Gesims. Bauart ift die alte borifche, aber bas Gebäude scheint nie fertig geworben ju fenn: benn bie Saulenschäfte find nur ranh behauen. Anch tonnte ich keinen Grund ber Zelle finden, und vermuthe baber, bag fie niemals errichtet worben. Auch liegen viele Quaberstücke in ber Nähe, bie mahrscheinlich bazu bestimmt waren. Die Säulen haben ungefähr seche Fuß im Durchmeffer; ba fie aber nicht vollendet worden, so kann man ihr Raf nicht genau angeben. Das Gesims konnte ich nicht messen, indem ich mir feine Leiter zu verschaffen wußte, und feine Bruchstude beffelben an bem Boben lagen. Diefer Tempel ftand außer ben Mauern ber Stadt, welche auf bem entgegengesetzten Hügel nach Westen lag. subet man noch eine große Menge Bruchstlide und Fundamente von Bebauben, nicht weniger ein halbzerftörtes Theater. Es ift aus gehauenen Steinen errichtet ohne Mörtel, und wie alle griechischen Theater an einem Abhang, so daß die hintern Sitze in den Felsen gearbeitet sind. So gut ich es burch die Busche und Ruinen, die es bedeckten, messen konnte, ist ct etwa 200 Fuß weit. Die Stufen find alle weggeschafft ober heruntergestürzt; auch fieht man feine Ueberbleibsel von bem Pobium ober Profeenium. Die Aussicht geht nach ber See und ift febr fcon; benn sie beherrscht die ganze Gegend ber Elymer.

Die Stadt Egesta, oder wie sie die Römer nennen Segesta, war, nach Birgil (Aen. V. 755), von den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro, Sortiturque domos: hoc Ilium et haec loca Trojae Esse jubet.

Aeneas benannte sie zu Ehren seines Wirthes Acestes, und die kleinen Wasser die dabei fließen, wurden Simois und Stamander genannt. Nachher wurde es eine mächtige Republik, aber von den Carthagern, welche
die Segestaner selbst nach Sicilien gerusen hatten, erobert und geplündert.
Es erholte sich wieder, wurde aber von neuem durch Agathokles eingenommen und völlig zerstört. Als die Römer Meister von Sicilien
wurden, stellten sie die Stadt wieder her, aus Achtung für ihren gemeinsamen Ursprung, und begünstigten sie mit mancherlei Privilegien; doch
scheint sie niemals wieder zu besonderem Glanze gelangt zu sehn; denn die

noch übrigen Gebäube schreiben sich von den älteren Zeiten ber. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter der Stadt, an dem User bes Skamander, der nun San Bartolommeo genannt wird, sind aber völlig vernachlässigt.

#### Gelinus.

Den 8. und 9. Mai.

Nachdem wir den Tag in Egefta zugebracht, kamen wir den 6. Dai au einer kleinen Stadt, Calatafimi, brei Meilen bavon, wo wir übernachteten; und weil von Erhr ober Lilhbaum teine Refte mehr zu feben find, auch nichts Merkollrbiges in ber Nachbarschaft von Trapani, so nahmen wir ben geraben Weg auf Caftel veterano, und von ba am selbigen Tage gelangten wir zu ben Ruinen von Selinus, wo wir in einem kleinen Bachtthurm einkehrten, ber einzigen Bohnung an ber Stelle, wo fonft eine fo machtige Stadt geftanben. hier fanden wir feche prachtige Tempel, alle zu Boben geworfen, aber bie Theile noch ganz genng, um ju zeigen was fie fonft gewesen. Drei ftanben öftlich auf einer geringen Erhöhung außerhalb ber Mauern in einer Linie von Norben nach Guben, ungefähr 200 Parbs von ber Gee. Der nörblichste und größte war, nach Herobot, bem Zeus Agoraios gewibmet, und nach Baufanias bem Zeus Olympios. Die ungeheuern Ruinen beffelben, welche noch einen großen Erbraum einnehmen, zeigen, daß es eins ber prächtigften Gebaube gewesen, welche jemals errichtet worden. Er hatte 8 Säulen in ber Fronte, 17 in ber Tiefe, jebe 10 Fuß Diameter an ber Base und 6 am Capital, und ungefähr 50 Fuß Bobe. Gelten besteht eine Gaule aus mehr als 8 Stüden und manchmal noch aus weniger, wovon jedes völlig aus bem Bangen ift. Die Capitale find von ber Art, wie bie an bem großen Tempel ju Baftum, und die Saulen nehmen regelmäßig von unten hinauf ab. Der Abacus ist 12 Fuß 10 Boll ins Gevierte, und die Trigluphen 4 Fuß lang, und jedes andere Mag bes Gesimses nach Ber-Die Säulenweite war etwas weniges mehr als ein Diameter. bältniß. Aber die Ruinen sind so wild durcheinander geworfen, daß ich nicht mit Genauigkeit meffen konnte. Diefer Tempel scheint niemals vollendet worden zu sehn, indem einige Säulen völlig, andere nur ein wenig von oben herein cannelirt, andere ganz glatt sind. So liegen auch Stücke bes

Architrave in beträchtlicher Entfernung, welche mahrscheinlich niemals an ihre Stelle gebracht worben. Diefe find von einer gang ungeheuern Grofie. indem jeder Stein des Architraus 20 1/2 Fuß lang, 7 Fuß hoch und 5 breit ift. Der nächste Tempel ift von berfelben Bauart, aber viel Kleiner, indem er nur 6 Säulen in der Fronte hat und 14 in der Tiefe, welche nicht über 5 Fuß Diameter halten. Der britte Tempel ift größer als ber zweite, aber kleiner als ber erfte, und mahrscheinlich ber älteste von allen, indem bie Saulen verhältnigmäßig titrger und bie Capitale von einer anbern Gestalt sinb. Er hat, wie die meiften Tempel biefer Art, 6 Saulen in ber Fronte und 14 in ber Tiefe. Ihr Diameter war ungefähr 7 Fuß 6 Zoll an der Base und ungefähr 5 Fuß 6 Zoll am Capital; bie Höhe etwa 4 Diameter. In allen brei Tempeln hat jebe Sänle 20 Cannelirungen nach Art aller alten borischen Tempel. Einige bunbert Parbs nach Beften lag ber alte hafen, ber nun mit Sand verschüttet ift; aber bie Ruinen bes Rai's find noch sichtbar. Zunächst an bem Ufer stand die Stadt, beren Ruinen aus Grundmauern und Brudftuden verschiedener Gebaube bestehen und einen großen Raum bebeden. Rabe an ber See find bie Refte von brei andern Tempeln in bemfelben Ruftande wie bie ichon beschriebenen. Zwei berselben find von bem gewöhnlichen Dage und in jedem Betracht beinahe bem kleinsten ber obigen gleich. Der britte hat 6 Säulen in ber Fronte und 15 in ber Tiefe, und nur 16 Cannelirungen an jeder Saule. Uebrigens gleicht er ben andern. Sie find alle von ber alten borischen Ordnung, ohne Basen, und wahrscheinlich turz nach einander gebaut, indem die Stadt wohl feines langen Wohlstandes genoß. Sie ward von einer Colonie Megarenfer gebaut, ungefähr 640 Jahre vor ber driftlichen Zeitrechnung, und erhob fich gar balb zu bem Range ber mächtigften Stäbte in Sicilien. ba fit in Rrieg mit ben Egestanern verfiel, riefen bie lettern sich bie Carthager ju Bulfe, welche ein machtiges Beer von Golbtruppen unter Anführung Sannibals fenbeten. Die burch Wohlleben und Brachtluft entnervten Griechen waren nicht im Stande bas Felb gegen bie kuhnen Barbaren von Spanien und Afrika zu halten; aber in ber Bertheibigungsfunft gewandt, ertrugen fie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichleit. Doch ward bie Stadt zulett mit Sturm erobert und bie Einwohner entweder ermorbet ober als Stlaven verlauft. Die Tempel, die prachtigften und fconften in Sicilien, wurden niebergefturgt, und ale bie

Spracusaner Gesandte abschickten um zu bitten, daß man dieser Gebäude schonen möge, antwortete Hannibal, die Götter, wie er gewiß wisse, hätten sie verlassen, und es wäre besser man zerstöre sie, als daß man sie unheiligem Gebrauch aussetze. So siel Selinus, etwa 240 Jahre nach seiner Gründung, ein merkwürdiges Denkmal der Eitelkeit und Größe menschlichen Unternehmungsgeistes. Filmwahr von allen Gebäuden, welche jemals in der Welt errichtet worden, war der große Tempel von Selinus, nach den ägyptischen Pyramiden, am sichersten auf Dauer berechnet; aber die zerstörende Ehrsucht eines benachbarten Staats stürzte ihn nieder in dem Augenblick seiner Bollendung; und doch konnte ihn diese Gewaltsamkeit nicht ganz zerstören: noch jeht zeugen die Ruinen von seiner Größe, wenn von Carthago schon längst jede Spur verschwunden ist.

Diese ungludliche Stadt wurde zum Theil wieber aufgebaut, und zwar von folden Bürgern, welche bem allgemeinen Schickfal entgangen Sie hatte nur ein abhängiges Dafenn, ungefähr 150 Jahre, bis bie Carthager fie abermals einnahmen und völlig zerftörten. melbet, fie fen zu feiner Zeit völlig verlaffen gewesen, und es ift mahrscheinlich, daß die Tempel gegenwärtig in eben bemfelben Zustande find, wie sie hannibal verlaffen, außer bag manche Theile bavon mögen weggeführt und zu neuen Gebäuden verbraucht worden fenn. Einige haben aus der wilden Unordnung, in der fle über einander liegen, vermuthet, fie milften burch ein Erbbeben umgeworfen fenn; und es ift wirklich schwer ju begreifen, wie man fo viel Arbeit und Geschicklichkeit, als es jum Umfturg fo ungeheurer Gebäude bedurfte, habe verwenden mögen, nur um eine thörichte Berftorungefucht zu befriedigen; allein außer bem Beugniß bes Dioborus zeugen die Tempel felbft, wenn man die Sache genauer untersucht, daß sie vorsätzlich niedergeworfen worden. Die Säulen der größern Tempel liegen alle nach Einer Seite, und es scheint, man babe sie untergraben. Die kleinern wurden mahrscheinlich burch Kriegewertzeuge niebergeworfen, indem bas untere Stud einer jeben Saule noch an feinem Orte steht. Auf welche Beife es aber auch febn mag, fo gefchah es mit großer und beschwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus sind die Latomien ober Steinbrüche, we noch ungeheure Stüde von ungeendigten Säulen, Architraven und andern Theilen sich besinden, die wegen des frühen Falles der Stadt nicht benutzt werden konnten. Die Gegend umher ist nun trocken und unfruchtbar,

obgleich flach. Wahrscheinlich ist sie feit ben griechischen Zeiten sehr verändert, indem die Wasser eine versteinernde Eigenschaft haben. Birgil sagt: Palmosa Selinus; gegenwärtig sieht man aber keinen einzigen Palmbaum. Der neue Name der Gegend ist terra delle Pulci, und wir sanden, daß sie ihn nicht mit Unrecht trägt; denn der Thurm, in welchem wir uns aushielten, war so voll von solchen Thieren, daß sie mis sast aussteilen. Wir blieben hier zwei Tage, um die Ruinen zu zeichnen und zu messen; dann gelangten wir nach Sciacca, ehemals Thermae Selinuntiae.

#### Øciacca.

#### Den 10. Dai.

Die heißen und mineralischen Bäber sind noch sehr im Gebrauch; roch was diesen Ort von allen Theilen Siciliens her sehr besucht macht, ist ein Sudatorium oder Stusa auf dem Gipfel eines Berges nahe dei der Stadt. Dieß ist eine natürliche Höhle in dem Felsen, woraus mit großer Gewalt ein heißer Luftstrom dringt, welcher sehr heilsam in gichtischen und rheumatischen Fällen gefunden worden. Der Kranke sitzt ungefähr eine halbe Stunde darin und geht dann zu Bette, und wiedersholt dieses jeden Tag die er genesen ist. Die Höhle ist durch Kunst sehr erweitert und mit einer Anzahl in Fels gehauener Sitze versehen. Sonst hielt man sie sitzt ein Wert des Dädalus; aber die Neuern schreiben solche dem heiligen Calogero zu, ohne zu bedenken, daß sie offenbar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ehe man an einen ihrer Heiligen gedacht.

# Girgenti.

## Den 11. bie 16. Dai.

Bon da kamen wir nach Girgenti, wo und die Franciscaner sehr freundlich annahmen. Diese Stadt liegt sehr hoch auf dem Abhang eines Hüsels, auf dem die Burg von Agrigent stand. Er beherrscht eine schöne Aussicht nach Nordwesten über die Stelle, wo jene berühmte Stadt lag, und die gegenwärtig mit Delbäumen und audern Gewächsen bepflanzt und mit Ruinen geschmildt ist, welche hier in größerer Menge und besser

erhalten als irgend andere in gang Sicilien gefunden werben. lleberbleibsel von vierzehn Tempeln, alle von der alten dorischen Ordnung, nebst einer großen Menge in ben Felfen gehauener Grabhöhlen und Kornbehälter. Der erste, von Often anzufangen, ift ber Tempel ber Juno Lucina, von welchem ber Sockel, ein kleiner Theil ber Belle und ungefähr ber halbe Säulengang übrig geblieben. Die Säulen find ungefähr 4 Fuß 3 Boll im Durchschnitt am Boden und ungefähr 3 Fuß 5 Boll am bunnften Enbe, regelmäßig abnehment wie bie von Selinus. Das Gesims scheint volltommen baffelbe wie in andern Tempeln diefer Ordnung, boch hier so verstummelt, daß ich es nicht mit einiger Genauigteit meffen konnte. Die Steine von Girgenti find nur eine leichte fandige Berfteinerung, die sehr bald verwittert; baher lassen sich die feinern Theile an teinem biefer Gebäude mehr erkennen. Die gegenwärtige Anficht bes Junotempels ift so malerisch als man fie wünschen tann. Er liegt auf einem fleinen mit Bäumen bebedten Silgel, zwischen welchen bie zerbrochenen Säulen und andere Trummer umberliegen; benn bas Material ift fo gering, bag niemand es für werth bielt wegzuführen.

Zunächst liegt der Tempel der Concordia, von demselben Auf- und Grundriß und nur in einigen unbedeutenden Zierrathen verschieden. Ein Theil der Zelle ist in eine Kirche verwandelt und alle Säulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufrecht, obgleich durch Zeit und Witterung sehr angefressen.

Der Tempel bes Hercules, welcher nun erscheint, ift viel größer als bie vorigen, aber von beinahe gleicher Art und Berhältniß. eine einzige Säule steht aufrecht, bie übrigen liegen alle an ber Stelle wo sie fielen. Ihr Diameter war ungefähr 6 Fuß 6 Zoll, und die Hohe 5 Diameter. Das Gefims war so febr zerftort, bag man es nicht mehr ertennen tonnte. In diesem Tempel war die beruhmte Statue bes Bercules, welche Berres wegschaffen wollte, woran er durch Muth und Thätigkeit ber Agrigentiner gehindert wurde. Ein wenig weiter stand ber gepriesene Tempel bes Jupiter Olympius, welchen Dioborus Siculus beschreibt. Gegenwärtig findet man nur noch wenige Trümmer davon, welche jedoch hinreichend find feine ungeheure Größe ju zeigen, worin er selbst die von Selinus übertraf, ob er ihnen gleich an Schönheit der Beichnung und Pracht ber Ausführung nachstand. Er hatte 8 Halb: fäulen in ber Fronte und siebzehn an jeder Seite. Sie waren 10 Fuß

2 Boll Diameter unter bem Capital; ihr Mag am Boben tonnte ich nicht entbeden; benn die Schäfte, welche von einzelnen Wertstilden, wie bie von ber Borberseite St. Peters ju Rom, zusammen gesetht waren, sind völlig zu Staub verwittert. Das allgemeine Mag bes Tempels, wie es Diodorus angiebt, war 360 Fuß Länge, 120 Höhe und 60 Breite. Bas die zwei ersten betrifft, so scheint er ziemlich genau; aber in ber Breite hat er sich gerade um 100 Fuß geirrt, wie sich beutlich aus ben Fundamenten ersehen läßt. In bem Giebel ber öftlichen Ansicht war die Schlacht ber Giganten, in bem westlichen die Einnahme von Troja, beibes von der herrlichsten Sculptur, wie fie eine der reichsten und prächtigsten griechischen Städte zu einer Zeit hervor bringen tonnte, als die Runfte auf bem höchsten Gipfel ber Bolltommenheit stanben. Dieser Tempel, wie manches andere große Gebäude ber Griechen, ward niemals vollenbet. 3hr fühner Beift war immer auf bas Erhabene gerichtet; aber fie befagen nicht immer die Ausdauer, um ihre ungeheuern Plane burchzuführen. Außerdem waren fie in eine Anzahl kleiner Staaten getheilt, und zu solchen Unternehmungen durch wechselseitige Eifersucht und Nacheiferung getrieben. Glüdlich waren fie gewesen, batten fie niemals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, batten fie nicht in Rriege fich eingelaffen, welche ben Ueberwundenen nöthigten fremde Böller um Beiftand anzurufen, die benn in turzer Zeit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Knechtschaft verfetten.

Ein großer Theil des gedachten Tempels stand noch die in das Jahr 1494; da er denn auf einmal, ohne sichtbare Ursache, zusammenstürzte.

Bon dem Tempel des Bulcan sind noch zwei verstimmelte Säulen übrig, mit dem Sockel des Gebäudes, woraus man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina und der Concordia völlig gleich gewesen. So stehen auch noch zwei Halbsäulen und ein Theil der Mauer von dem Tempel des Aesculap außerhalb der Stadt. Dort war die berühmte Statue des Apoll, deren Cicero gedenkt; von den übrigen Tempeln ist kaum etwas vorhanden als der Grund. Die oben beschriedenen habe ich unter den Ramen genannt, womit man sie gegenwärtig bezeichnet; denn ächt und gewiß sind nur die Ramen der Tempel des Jupiter, Bulcan und Aesculap, die sibrigen werden nur nach sehr zweiselhaften Gewährssmännern also genannt.

Bwifden ber alten Stadt und bem Flug Supfa ift ein fleines,

phramidales Gebäude, welches man das Grabmal des hiero neunt. Es steht auf einem Fußgestelle und hat eine jonische cannelirte Säule an jeder Ede, aber das Gestims ist dorisch. Wenn man die Frage auswirft, ob dieß Gebäude vor oder nach der vollsommensten Zeit der Baukunst in Sicissen aufgestlihrt worden, so din ich von der letzten Meinung; denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des Hiero. Auch sinden sich noch einige andere Trümmer aus römischen Zeiten, besonders ein reiches torinthische Gestims von weißem Marmor, welches nun, ausgehöhlt, zu einem Wasserbehälten dient. Es scheint zu einem runden Gebäude von großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mochten etwa in einem Umfange von 10 Meilen aufgeführt sehn; an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Nischen, in welchen man die Asche der Todten verwahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgends gefunden, und wenn ich mir eine Ursache davon denken soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Anszeichnung war für diesenigen, welche fürs Baterland starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zur Vertheidigung des Vaterlandessauszusveren.

Die gemeinen Abzüchte sind noch an manchen Orten sichtbar und scheinen mit viel Arbeit und Kosten angelegt zu sehn, indem sie in den sessen Felsen gehauen sind und weit und hoch genug, daß eine Bersondbequem hindurch gehen kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischender alten und neuen Stadt viele vierectige Höhlungen eingegraben und mit flachen Steinen bedeckt, wahrscheinlich Begräbnisse sür Sklaven undarme Bürger.

Agrigent war einst, nach Spracus, die größte Stadt in Sicilien, und man giebt ihr 200,000 Einwohner. Rach dem Raume jedoch, welchen die Mauern einschließen, scheint diese Berechnung viel zu gering. Wahrscheinlich sind die Skaven nicht mitgerechnet, welche in den alten Republiken wenigstens das Doppelte der freien Menschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Wohlleben, Eleganz, Pracht und Gastfreiheit; deswegen Empedokles von ihnen sagte, sie äßen und tränken als wenn sie morgen sterben sollten, und bauten als ob sie ewig zu leben gedächten. Aber Wohlleben und Verseinerung bereitete ihnen den Untergang; denn ungefähr 400 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung ward es durch Himilcon belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Zierben wegnahm und nach Carthago sührte. Zwar gewann die Stadt

ihre Freiheit wieder, aber niemals ihren alten Glanz. Im zweiten en Ariege ward sie von den Römern genommen und hart behandelt, e die Carthager beginstigt hatte. Nach der Zerstörung von Cargad Scipio den Agrigentinern alle ihre alten Zierden zurückt, welche on weggeführt hatte. Darunter war der berühmte eherne Stier prannen Phalaris, von Perillus verserigt. Das Betragen des hierin war sehr politisch, indem jenes Kunstwert den Sicilianern imal zum Dentzeichen der Grausamkeit ihrer eigenen Fürsten, der icht der Carthager und der Mäßigung der Römer da stand. Diese ung aber dauerte nur kurze Zeit; denn sobald Carthago zerstört id Rom keinen Rival mehr zu sürchten hatte, so ward das ganze durch ihre Consuln und Prätoren gepländert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde
Sacrilegus Verres: referebant navibus altis
Occulta spolia et plures de pace triumphos.
Nunc sociis juga pauca boum, grex parvus equarum
Et pater armenti capto eripiatur agello:
Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum,
Si quis in aedicula Deus unicus.

find die Worte eines Dichters (Juven. VIII. 104), auf beffen schilderung wir uns verlaffen können.

diodorus spricht von Agrigent, als seh es zu seiner Zeit in Bermeesen, und wahrscheinlich versiel es immer mehr bis zur Zeit Inigin Constantia, da denn die neue Stadt Girgenti aus den Ruiervorging. Nun enthält sie ungefähr 12,000 Einwohner, welche bedeutenden Kornhandel führen. Die Privathäuser sind alle arm hlecht gebaut, indem der ganze Reichthum der Gegend der Kirche

Der Erzbischof allein hat ein jährliches Einkommen von ) Pfd. Sterling, welches ein immerwährender Berlust für die dist; denn er wohnt niemals hier. Sein Palast ist groß, aber em schlechten Geschmack gebaut. Es ist eine prächtige Bibliothek mit vielen antiquarischen und theologischen Büchern versehen, aber senigen aus andern Fächern. Gleichfalls sindet sich eine Minzung, welche gute sicilianische und punische Stücke enthält. In der Kathedralkirche ist ein großer Sarkophag von Marmor,

welcher gegenwärtig als Taufstein gebraucht wird. Er ift an allen Seiten mit gang erhobener Arbeit geziert, welche fehr viel Streit unter ben Gelehrten und Müßigen in Girgenti verurfacht. Einige behaupten, es sey bas Grab bes Phalaris, bes ersten, ober Phintias, bes letten Tyrannen von Agrigent, gewesen. Diese beiden Meimungen haben weitläufige Abhandlungen verursacht, worin sie mit eben so nichtigen als geistreichen Geftalt und Dag biefes Monumentes Gründen vertheibigt werben. gleicht bem ber Julia Mammaa und bes Alexander Severus zu Rom. Die Sculptur ift gang in bemfelben Styl, vielleicht nicht einmal fo gut, obgleich die Girgentiner, die nie etwas Besseres gesehen haben, es für ein Wunder der Kunst halten, und dieß auch einige Reisende, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Angen urtheilen, überredeten. Gigentlich follte man es für römisch ansprechen, und es mag bie Asche eines Confuls ober Brators unter ben Raifern enthalten haben. Die Bildwerte baran scheinen einige besondere Umftande aus bem Leben und ber Familie eines folden Mannes vorzustellen, welche jest unbefannt find und burch bie natürliche Liebe zu Geheimnig und Spitzsindigkeit in alte allegorische und mythologische Bebeutungen verwandelt worden.

Wir fanden die Einwohner von Girgenti fehr höflich und bienftfertig. Sie bilben fich auf ben Ruf ber Gastfreiheit und Freundlichkeit gegen Fremde, zu welchem ihre Borfahren gelangt, fehr viel ein, welche fie nachzuahmen trachten, in sofern ber Unterschied ber Umstände es erlauben will; aber so liebens = und lobenswerth ihre Absicht sehn mag, so find sie eber bem Fremben unbequem als baß sie ihm wahrhaft beiständen. Denn Aufmertfamteit und Soflichfeit werben beschwerlich und läftig, wenn Die, welche uns folche bezeigen, weber Wit haben uns zu unterhalten, noch Renntnisse uns zu unterrichten. Und biefes ift nur zu sehr ber Fall ber Girgentiner sowohl, als ber übrigen Sicilianer. Die naturliche Lebhaftigkeit ihres Wesens macht sie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung fehlt, so werden sie roh und zudringlich. Man fühlt sich in ber That verlegen Söflichkeiten ablehnen zu muffen, welche mit ber Absicht zu gefallen angeboten werben, indem es boch unleidlich ift, feine Beit entweber mit Antworten auf nichtige Fragen ober mit Anhören unbedeutender Bemerfungen zu verlieren.

Der Boben von Girgenti ift fruchtbar an Korn und Delbäumen; aber alles sicilianische Del ist wegen Mangel an gehöriger Bereitung

höchst schlecht. Auch werden daselbst vortreffliche Pferde gezogen; deß= wegen es auch sonst berühmt war.

Arduus inde Acragas ostentat maxima longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

#### Alicata.

Den 17. Dai.

Wir gelangten von Girgenti nach Alicata. Unterwegs fonnten wir feine Ueberbleibsel von Gela ober Camarina finden, obgleich Fazello und Cluver melben, daß zu ihrer Beit noch einiges davon fichtbar gewefen. Die Geloischen Felber, welche fich ben gangen Weg awischen Alicata und Terra nuova erstreden, sind sehr fruchtbar, aber wie biese gange Rufte febr folecht angebant. Der See, welcher fonft Camarina ungesund machte, vergiftet nun die Gegend umber, welche äußerst fruchtbar ift. Er ward sonst Palus Camarina genannt, und ale bie Stadt einstmals an einer graufamen Seuche litt, fragten bie Einwohner bas Drakel bes Apoll, ob fie ben See ablaffen follten? Aber fie erhielten zur Antwort, sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die Meinung bes Dratels nicht begriffen, trodneten fie ben See aus, wodurch sich die Krankheit zwar verlor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit ward die Stadt zu erobern. Hierauf bezieht fich die Stelle Birgils (Aen. III. 700):

> Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul.

Wir fanden den hipparis und Danus als elende kleine Bache, welche niemals bekannt geworden wären, hätte ihnen nicht Pindar die Ehre angethan sie in seinen Gebichten zu nennen.

#### Biscari.

Den 18. Mai.

Bei Biscari wurden wir eine sehr angenehme Beränderung der Gesgend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingezäunt,

bie Ufer mit Weinstöden und Maulbeerbäumen bepflanzt, und alles hatte das Ansehen von Wohlstand und Thätigkeit. Wir vernahmen, daß wir uns in den Besthungen des Prinzen Biscari befänden, und daß man diese sämmtlichen Anlagen seinem Geiste und seiner Großmuth schuldig seh. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit überstührt; denn im Augenblick als wir seine Gränze verließen, erschienen die Beichen des Elends und der Faulheit wieder, welche die Spracus dauerten.

Diefe Rufte, welche einft fo manchen blübenben Stäbten allen Glan und Wohlstand bes Lebens verschaffte, vermag nun taum bas Rothwenbige für ihre elenden Bewohner hervorzubringen. Aberglaube und Drud und ein falsches System politischer Dekonomie baben mehr beigetragen, Sicilien wufte zu machen, als bie fclimmften Birtungen von Rriegen und innerlichen Unruhen batten thun konnen. Daffelbe Spftem bat feinen ungludlichen Ginfluß über die ganze spanische Monarchie ausgebreitet. Indeffen die übrigen Nationen Europens Runfte und Manufacturen begunftigten, waren die Spanier mit entfernten Eroberungen beschäftigt, welche fie baburch zu erhalten suchten, baß fie folche arm und abhängig Daburch ward ihre Monarchie ein ungeheurer, ungeschickter machten. Rörper, zusammengesetzt aus einer Menge unverbundener Theile, welche alle gleich schwach und unfähig waren einander beizustehen. Die ungebeuern Schäte, welche aus Indien in das Mutterland fliegen, tommen und verlaufen fich wie ein Giegbach, ber nichts als Berwuftung und Jammer hinter fich läft. Rur wenige nehmen Theil an Diefen Schaten, und auch biefe find nur augenblickliche Besitzer, welche sie unmittelbar aufwenden, um fich ausländischen Luxus von geiftreichen und arbeitsamen Böltern zu verschaffen. Auf diese Weise sind die Spanier nur die Wecheler filt bie übrige Belt, immer im Befit von ungeheuern Schaten und immer arm. Der Reichthum einer Nation besteht in ber Angahl von thätigen Einwohnern, und nicht in ber Menge von Golb und Silber; benn biefes kommt naturlich wo jene find. Ift es nun auf biefe Beife erworben, so belebt und begeistert es alles; benn wenn ein jeder sich Bequemlichkeit und Ueberfluß verschaffen kann, so erscheint ein allgemeiner Nacheiferungsgeift. Der Handwerter wie ber Manufacturift, alle sind auf Thätigkeit gestellt, und jeder bemubt fich fo viel Bermögen ju erwerben, als er für hinreichend balt fein Leben im Genug von Bequemlichfeit und Bergnugen zu beschließen.

# Spracus.

Den 20. bis 22. Dai.

tun gelangten wir zu ber sonst so berühmten Stadt Spracus, die uf die Insel Orthygia beschränkt ist, welche zur Zeit ihrer Blitthe inste ihrer vier Abtheilungen war; und selbst hier ist ein großer des Bodens zu Festungswerten verwendet, welche start und weitssind, ja wenn man betrachtet, daß sie dem Könige von Neapel n, sehr wohl erhalten. Wir gingen sogleich die Quelle Arethusa uchen, welche noch häusig hervorquillt, aber das Gebet Birgils X. 4):

Sic tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam,

ht erhört worden; denn seit dem Erdbeben von 1693 ist sie verst und dient nur zu einem Waschtlimpel. Wir sanden ihn von hen besucht, einigermaßen unterschieden von denen, welche Theokrit irgil beschreiben; es war nichts als eine Gesellschaft der schmutzigsten Waschweiber, die ich jemals gesehen.

Die Kathebrallirche ist ein alter dorischer Tempel. Man hält sie, senugsame Gewährschaft, für jenen Tempel der Minerva, der wegen hums und Bracht so gerühmt worden. Er ist noch leidlich erhalten, o bedeckt und entstellt durch neue Zierrathen, daß die alte Form verloren ist. Bom Theater und Amphitheater ist nichts übrig gesals einige unbedeutende Fundamente und in die Felsen gehauene

Auf einem derselben im Theater steht eine Inschrift, welche sich ne Königin Philistis beziehen soll, von welcher jedoch die Geschichte meldet. Zu Bestätigung dieser Meinung bringen sie auch einige en zum Borschein. Andere aber behaupten, die Buchstaben jener ift sehen von zu neuer Gestalt, als daß sie einer Zeit angehören n, wohin die Geschichte nicht reicht. Gleich mehreren Streitigkeiten Art giebt auch dieser Umstand eine unschuldige Unterhaltung für die zen und Forschlustigen, an welchen Sicilien sehr fruchtbar ist.

dicht weit von dem Theater sind noch die Latomien von Epipolä, ehemals die öffentlichen Gefängnisse waren. Es sind ungeheure ruche, zu einer großen Tiefe abgesunken und an einigen Stellen zu

unermeßlichen Gewölben ausgehöhlt, welche burch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Berschiedene dieser Pfeiler haben nachzegegeben und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun, mit Busch = und Kräuterwerk bedeckt, den wildesten und schönsten Anblick bilden, den man sich denken kann.

In einer dieser Söhlen ift eine Maunfiederei, wodurch ihre natürliche Dufterheit vermehrt wird. Der Rauch bes Dfens, bas schwache Licht bes Feuers, Die schwarzen Gesichter ber Arbeiter geben ben Anblid einer romantischen Zauberscene. Bas man bas Dhr bes Dionpfins beißt, ist eine Böhle, ungefähr 60 Fuß hoch und etwa 50 Fuß weit, welche oben ziemlich in Einem Puntte zusammenläuft. Sie geht in ben Felsen ungefähr 70 Pards, in der Gestalt eines lateinischen S, und hat noch ein sehr ftartes Echo, welches mahrscheinlich sehr geschwächt worben burch eine neuere Aushöhlung, bie man an ber Seite gemacht. Daß biefe Böhle von Dionysins angelegt sey, um die Beheimnisse ber Gefangenen zu erfahren, ift wahrscheinlich eine neuere Erfindung; benn ich wußte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas bavon erwähnt. scheint sie boch vorsätzlich zum Scho angelegt; benn fie ift mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen ansgehauen. Bielleicht bachte man einen Tumult und Aufstand unter ben Gefangenen eber gewahr zu werben. Ueber ber Deffnung biefer Sohle entbedt man ben Grund einiger Bebanbe, wo fich vielleicht bes Schließers Wohnung befand, und wo man jeben Lärm in ber Boble genau boren konnte. Aelian fagt, bag bie fconfte biefer Soblen nach bem Ramen Philogenns, bes Boeten, genannt worben, ber fein Gebicht von ben Cyklopen fcrieb, mahrend er von Dionpfius hier eingesperrt war; und ich bin fogar geneigt die vorerwähnte Söhle für die des Philorenus zu halten, weil fie die andern an Größe, Schönheit und Regelmäßigkeit weit übertrifft.

Die Latomien von Acradina sind näher an der See und dienen nunmehr als Gärten eines Capuzinerklosters. Sie sind in derselben Art wie die andern, nur weit schöner und malerischer. Die weiten Höhlen und zerbrochenen Felsen sind reichlich mit Beinranken behangen, und der Grund mit Feigenbäumen, Orangen und Granaten bepflanzt. Wie sie stücker beschaffen gewesen, kann man aus der Beschreibung des Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnisicum, regum ac tyrannorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso, et

nultorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil im septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec fieri nec igitari potest. Und so sind diese schredlichen Wohnungen der Rache, ist der Ausenthalt von Berbrechen und Elend, nunmehr in die angeshinsten Lustorte der Welt verwandelt, und die traurigen Keller, worin mancher Elende sein Leben in Graus und Berzweissung hindrachte, den nun angenehme und romantische Ruheplätze, gleich bewahrt vor der te des Sommers wie vor der Kälte des Winters.

Auf ber anbern Seite bes Anapus findet man zwei verftlimmelte ulen, welche für Ueberreste bes Tempels, ber bem olympischen Jupiter vidmet war, gehalten werben, wohin die Athenienser, nachdem fie von pracus abgeschlagen worden, sich zurildzogen. Die Säulen haben bzehn Cannelirungen und find bie ersten ber alten borischen Ordnung, : ich mit Bafen gesehen habe. Bor turgem fanden fich noch biefe Ueberfte viel bebeutenber, aber bald wird sogar ihre Spur verschwunden sehn, sem die Landleute immerfort die Steine wegholen, um damit zu bauen. iefe Saulen, nebst einigen unterirdischen Wasserleitungen und Grabblen, sind alles was von der so mächtigen Stadt Spracus übrig blieb, Iche einst so außerorbentlich schön war, daß felbst Marcellus, in m Laufe seiner Siege, fich ber Thranen nicht enthalten konnte, bag er e ungludselige herrschsucht verwünschen mußte, Die es ihm zur Pflicht achte, die herrlichkeit und die Bewunderung ber Belt zu zerstören. ie reichen Balafte bes Dionpfius und hiero, mit allen ebeln Werken r Bilbhauer = und Malertunft, welche fie zierten, find zerftort und nicht ie Spur berfelben gurudgeblieben. Selbst bie Mauern, beren Starte ib Bracht die Römer in Erstaunen setzte, sind so völlig verschwunden, g man auch ben Grund berselben nicht einmal mehr entbeden kann. est man die Erzählung von allen biefen weit ausgebehnten Berten, fo rwumbert man fich, wie fie fast gang konnten vernichtet werben. Bebenkt an aber bas mannichfaltige Ungemach, welches biefe Stadt erbulbet, ie oft sie geplündert, verwüstet und verbrannt worden, fo muß man h vielmehr verwundern, daß auch nur noch das mindeste davon übrig Die Einwohner waren fo berühmt wegen Wohllebens und Bracht, 8 ihre Gebäude wegen Größe und Festigkeit. Die mensae Syracumae maren burch bie gange Welt berufen, und bie Feste bes Dionhsius ib hiero überfteigen allen Glauben; aber aller biefer Reichthum und

Herrlichkeit konnte sie nicht gegen eine kleine Zahl kuber Rauber vertheibigen, die aus ihren klimmerlichen Wohnungen, wo sie zur Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervorbrechend, gar leicht die köftlichen Paläste ber gebildeten und entnervten Griechen in Besitz nahmen.

Der große Hasen von Spracus ist nicht so weit als ich erwartete, in Betrachtung daß eine Seeschlacht darin geliesert worden, welche über das Schidsal von Sicilien entschied. Er ist nirgends über zwei Meilen breit, so daß die Schiffe der alten Athener und Spracuser jämmerliche Maschinen müssen gewesen sehn, in Bergleich mit den Schiffen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionysius der ältere hatte ihn gebaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschiffe und Schissvorräthe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle übrigen Zierden hatte Berres hinweggeführt.

Was die Bollsmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man müste denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilden. Strado sagt, die Mauern hätten 22 Meilen im Umkreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieben. Die Entsernung zwischen Orthgia und Spipolä läßt sich, von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als 2 Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder die an den Anapus, noch an die kleine Brücke des Trogilus reichte, welche beide nicht niehr als 3 Meilen von einander entsernt sind. Der Umkreis von Spracus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen, und somit auch die Bevölkerung ungefähr dieselbe gewesen sehn.

# Catania.

Den 23. bie 26. Dai.

Wir reisten ben 23. Mai von Spracus ab, ließen Agosta und Lentini liegen; benn man hatte uns berichtet, daß sich daselbst nichts Bebeutendes sinde. Wenige Meilen von Spracus sieht man die Ueberreste eines alten Gebäudes, welches Marcellus foll errichtet haben; aber

ich vermuthe, es sen ein Grabmal gewesen. Die Gegend der Leontiner, sonst wegen ihrer Fruchtbarkeit so berühmt, ist gegenwärtig durchaus während des Sommers undewohndar; denn die Lust ist sehr schlecht. An verschiedenen Orten bemerkte ich das triticum sylvestre, den wilden Beizen, welcher von selbst an unbedauten Stellen wächst. Er ist kleiner als der gemeine Weizen und schwerer aus der Hilse zu dringen; aber seine nährenden Eigenschaften sind genau dieselben. Wahrscheinlich ist daher die Fadel von der Ceres entstanden, welche zuerst den Andau des Beizens in diesem Lande soll gelehrt haben. Die Sebene von Catania ist sehr reich, aber undewohnt wegen der bösen Lust. Wir setzen über den Symäthus, nun die Jaretta genaunt, welche diese Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fähre, und wurden alsobald die schrecklichsten Bewüsstungen gewahr, welche der Berg Aetna angerichtet.

Bei dem Eintritt in Catania kommt man über die Lava von 1669, welche jetzt noch eben so frisch aussieht, als gleich nach ihrem Ausbruch. Dieser geschah 12 Meilen oberhalb der Stadt, und ein mächtiger Lavaskrom floß herunter, unvermeidliche Berwüstung, wo er nur hinreichte, mit sich bringend. Anstatt einige Anstalten zu treffen, Dämme aufzubersen, Gräben zu ziehen, um die Gewalt zu brechen oder abzuwenden, brachten die Cataneser den Schleier der heiligen Agatha hervor, in Bezeleitung von einer Menge Heiligen. Die Folge hiervon war wie gewöhnlich: ein großer Theil der Stadt wurde zerstört, der Hasen verschüttet und die Einwohner zu Grunde gerichtet; aber die Heiligen blieben in größerer Ehre als jemals: denn das Boll überzeugte sich, dieses Unglück habe sich wegen seines Mangels an Glauben, und nicht aus Schuld seiner himm-lischen Beschützer, zugetragen.

Bald nach unserer Ankunft warteten wir dem Prinzen Biscari auf, und hatten das erstemal das Bergnügen einen edlen Basallen des Königs von Neapel kennen zu lernen, dessen Bekanntschaft immer höchst schätzbar sehn würde, in welchen Stand ihn auch das Glüd gesetzt haben möchte. Das Aussehen seines Lehngutes Biscari, die Zufriedenheit seiner zahlreichen Unterthanen, die Neigung, mit der sie von ihm sprachen, und der allgemeine Geist der Thätigkeit, der im Ganzen herrschte, gab mir den günstigsten Begriff von ihm, der immer mehr zunahm, als ich die Ordnung und Einrichtung seines Hanses beobachtete und den Geist und die Großheit kennen lernte, die er siberall zeigt, wo vom Ruten oder der Zierde seines

Landes die Rede ist. Man muß nur bedauern, daß die Undankbarkeit bes Bobens die Arbeit und Geschicklichkeit des Anbauers zum größten Theil fruchtlos macht.

Hierzu kommt ferner die von Natur eifersüchtige Sesinnung des Sicilianers, verbunden mit Aberglauben, wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches alles den Gedanken an Berbesserung nicht aufkommen läßt. Wer nur aber Kraft und Geist hat dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gefährlichen Reuerers, und stößt überall auf haß und Segenwirkung der Individuen, und Argwohn und Berfolgung von Seiten des Hoses.

Wir fanden den Prinzen in seinem Museum, welches sehr reich ist und für die Studirenden immer offen steht. In dem ersten Zimmer besinden sich die Marmore, worunter einige vortreffliche Büsten und der Torso eines Jupiter, welcher das wahre Original von demjenigen zu sehn scheint, der sich in dem Museo Pio-Clementino zu Rom besindet. Dieser kostdare Ueberrest ist vollkommen erhalten und von der vortrefflichsten Sculptur. Ueber das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen besonders zu erreichen wusten, wenn sie den Bater der Götter und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schöne Werte der Sculptur in dem Museum; wem man aber einmal das ganz Bollsommene gesehen hat, so kann sich das Auge nur mit Gleichgilltigkeit, ja mit Widerwillen, zu dem Geringeren wenden.

Außerbem hat ber Prinz eine würdige Sammlung von Bronzen, etrurischen Basen, natürlichen Merkvürdigkeiten, besonders aber von Münzen. Die sicilianischen sind hier zahlreich und wohl erhalten, und geben auch denzenigen eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmack und die Ausstührung daran ist so vortresslich, daß sie, schon als Werke der Sculptur betrachtet, höchst anziehend sind.

Des Prinzen Palast ist ein großes unregelmäßiges Gebände, ber ältere Theil besselben in barbarisch steilianischem Geschmack mit ungeheuern Figuren und unnathrlichen Zierrathen überladen; aber der Theil, ben der Fürst selbst gebaut hat, ist einsach, regelmäßig und zierlich. Die Stadt ist saft ganz neu, die Straßen regelmäßig und breit, aber die Häuser in einem schlechten Geschmack und der größte Theil berselben unwollendet. Die Kirchen sind alle im Styl der neuen Baukunst, indem

1

fie feit bem Jahre 1693 errichtet worden, nachdem die Stadt ganglich burch ein Erbbeben gerftort war. Debrere berfelben, besonders bie Sauptkirche, find febr reich verziert und mit bunten Steinarten geschmildt, welche man in die seltsamsten Figuren gebracht hat. Es läßt sich kaum irgend ein wibes Ungeheuer benten, welches man nicht an den Gebäuden des neuern Siciliens finden follte. Das Benedictinerklofter ift ein unermeglicher Bau, mit unglaublichen Rosten errichtet, aber in bem gewöhnlichen Styl. ift nicht geendigt, und wird es wahrscheinlich niemals werden; denn diese Sindt tann sich wegen der Rähe des Aetna teine lange Dauer versprechen. Die Kirche ift ebel und prächtig; bas Innere war eben fertig geworben, und was gang besonders ift, ohne etwas von dem hergebrachten Trödel; aber man scheint es außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem das Wenige, was von der Façade vollendet ift, dem Palast des Bringen Ballagonia nicht viel nachgiebt. Die Kirche hat eine vortreffliche Orgel, die eben wllendet war. In dem Rloster findet fich eine schöne Sammlung etrurischer Gefäße, beinahe alle so gut als die welche Prinz Biscari besitzt, und in Sicilien gefunden — ein Beweis, daß diese Waare nicht allein von ben Etruriern verfertigt worden. Uebrigens ist in Catania über ber Erbe wenig Mertwürdiges; die Alterthumer steden alle unter ber Lava. Biscari bat große Nachforschungen angestellt, und ein Theater, Amphitheater, Baber und einige andere Gebände von geringerer Bedeutung gefunden. Aus ben Säulen, welche jett in ber Hauptfirche angewendet find, läßt sich schließen, daß bas Theater sehr prächtig gewesen. Base, nebst bem Biebestal von einer berfelben, steht nun in bem Hofe bes Bringen Biscari. Sie find von weißem Marmor, fehr überlaben mit Bierrathen, und fcheinen aus ber Zeit Trajans ober ber Antonine. Die andern alten Gebäude haben nichts Besonderes, benn es sind blog Maffen von Ziegeln und Steinen, ohne daß ich architektonische Ordnungen ober Bergierungen baran hatte unterscheiben können.

Die Einwohner von Catania sind, gleich ben übrigen Sicilianern, sehr geneigt ihre Alterthümer ben Griechen zuzuschreiben, aber ohne Grund; benn die griechische Stadt war ganz und gar durch Sextus Bompejus zerstört, bald nachher zwar wieder hergestellt, aber aufs neue durch einen Ausbruch des Aetna verwüstet. Durch den Beistand der Römer wurde es abermals aufgebant, die es abermals von einem gleichen Unglitch überfallen wurde. Man kann sich nicht genug verwundern, daß

nach solchen wiederholten Zerstörungen die Stadt immer wieder in derfelben Lage aufgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf sie hinführt. So lange der Hasen daselbst den Handel begünstigte, war es natürlich, daß die Liebe zum Gewinn die Einwohner jene große Gesahr vergessen ließ; aber zuletzt hatten sie keine andere Ursache hier zu bleiben, als die Schwierigkeit das Eigenthum zu verändern. Doch auch diese schien gehoben, als alles mit verdrannten Felsen bedeckt und in eine unfruchtbare Wäste verwandelt war. Allein die blinde Neigung zum Geburtsort, die uns allen natürlich, obgleich schwer zu erklären ist, hat allen Widerstand überwunden, und Catania ward nach jeder Zerstörung immer mit mehr Glanz und Pracht als vorha aufgebaut. Nun enthält es 16,000 Einwohner, welche in beständige Gesahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Vertrauen auf die heilige Agatha lassen sie wenig daran benken.

Catania hat das Borrecht durch seinen eigenen Senat regiert puwerben und keine Besatung auszunehmen. Deswegen wächet sie täglich an Reichthum und Pracht, und die Ausmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Künsten als der Thätigkeit seder Art angedeihen läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Betriebsamkeit, die in keiner andern sicilianischen Stadt zu sinden sind. Noch kürzlich erdot er sich einen Hasen anzulegen, und hätte ihn der Hosgehörig begünstigt, so wäre diese Stadt der große Handelsplatz von diesem Theile des Mittelmeeres geworden; aber, wie wenig man es glauben sollte, sand dieses Anerdieten dennoch Widerstand. Indessen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erdanung einer Wasserleitung verwendet, die eine weite Strede Landes bewässert und befruchtet; ingleichen auf das Urbarmachen der Lava von 1669. Der Prinz gedenkt auch ein umständliches Werk über die Alterthümer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich sah, sehr viel verspricht.

#### Metna.

Den 27. und 28. Mai.

Rachbem wir bas Merkwürdigste in Catania gesehen, machten wir uns nach bem Gipfel bes Aetna auf ben Weg. Ungefähr 12 Meilen,

um Dorfe Nicolofi, steigt man allmählig burch reiche Weinberge und ulbeerpflanzungen; aber auch biefe find von bem letten Lavastrom obrochen und vielfach zerftört. Die Sicilianer nennen folche Blate einem verborbenen spanischen Namen Sciarra. Die Lava von 1669 h nabe bei Nicolosi hervor, und bie Gegend rings umber ist noch mit lener schwarzer, bamals ausgeworfener Afche bebedt. Die kleinen Berge, bem Krater, aus bem bie Lava floß, sind noch unfruchtbar, als wenn Ausbruch gestern geschehen ware, und werden wahrscheinlich noch lange leiben, bis ber Witterungswechsel die verbrannte Materie genugfam ilbert hat, um sie ber Begetation fähig zu machen. Ich stieg auf ben fel biefer Erhöhungen, und fah um mich her eine unendliche Anzahl elben Art, einige gleichfalls unfruchtbar, andere reich mit Wein langt, andere mit Eichenwälbern bewachsen, noch andere burch nachende Lavasluthen unkenntlich gemacht, und durch die ungeheuern tungen ber Zeit in fruchtbaren Boben verwandelt und mit Wälbern Beingärten bebedt. Wir ruhten ein wenig in bem Rlofter von olofi und verfolgten unsere Reise, geführt von einem Bauer bes Dorfs, nens Blafio, welcher gewöhnlich als Führer ben Bergbefuchenben hier fängt nun die waldige Gegend an und bauert bis zu ber genboble, ungefähr 6 Meilen. Der Stieg ift ben gangen Weg über und geht zum Theil über die Lava von 1766, welche einen schredn Anblid muß verursacht haben, als fie 4 Meilen breit burch einen enwald floß. Als wir höher tamen, wurde ber Stieg noch jäher und Beränderung bes Klimas sehr merklich. In Catania war man in Mitte ber Kornernte, zu Nicolosi befand sich alles in ber Maienbluthe; wir aber uns ber Ziegenhöhle näherten, trieben bie Bäume bas erfte . b, und die Luft war fehr talt und schneibend. Wir machten Feuer in biefer kleinen Boble, rafteten bis Mitternacht, und stiegen alsbann Gipfel zu, burch unfruchtbare Afche und Lavastlide. Nachbem wir efahr 8 Meilen geritten waren, ward ber Berg fo steil, daß wir uns Uthigt fanden unfere Maulthiere zu verlaffen, und ben übrigen Weg Tufe au vollenben. Wir hielten eine Beile inne, Die Scene, Die vor lag, au betrachten. Die Nacht war flar, und eben hell genug, um bie allgemeinen Formen ber Gegenstände, nichts aber im Einzelnen zeigen. hier herrscht eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit rbrochen burch bas Getofe bes Berges, welches laut und feierlich klang,

als wenn die See sich im Sturme bricht. Der Krater war zu unterscheiben an einem rothen dustern Lichte, das durch die weiten Dampfwolken brach, die sich hervorwälzten. Das Ganze zusammen bildet die furchtbarste Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in der Welt nichts verglichen werden kann.

Wir fanden wenig Schnee an biefer Seite bes Berges; aber bie Ralle war fo ftreng, daß wir fie taum ertragen tonnten. Beber bas Gewicht ber Rleiber, noch die Anstrengung durch lose Asche ju klimmen, welche bei jebem Tritte nachgab, konnten uns erwärmen. Ich hatte bas Unglitd mein Thermometer zu zerbrechen und tann beswegen ben Grab ber Kalte nicht genau angeben; aber sie war so mächtig, daß ber beiße Dampf, welcher aus ben kleinen Riffen in ber Rabe bes Kraters hervordrang, unmittelbar an ben Steinen gefror. Rachbem wir ungefähr zwei Stunden mit unenblicher Mühe und Beschwerbe aufgeklimmt waren, gelangten wir an ben Rand des Kraters. Die Aussicht, die sich hier zeigt, ist über alle Beschreibung ober Einbildung. Die gange Insel Sicilien, Malta, Calabrien und die Liparischen Inseln erscheinen gerade unter einem, wie auf einer Karte. Das Einzelne war alles in ber blauen Tinte bes Morgens verschwunden, und das Banze zusammen schien in Schweigen und Rube versenkt. Ich fühlte mich selbst über bie Menschheit erhoben, und sah mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände ber Ehrsucht unter mir. Schauplate, auf benen fo viele machtige Stabte burch Runft und Baffen blubten, fo zahlreiche Flotten und Beere um bie Berrschaft ber Bett tampften, schienen nur buntle Fleden gu fenn.

Als die Sonne aufstieg, ward die Scene nach und nach aufgeklärt; die Flächen und Berge, Seen und Flüsse, Städte und Wälder wurden allmählig deutlicher, die sie auf einen gewissen Grad gelangten; dann schwanden sie wieder, gleichfalls stufenweise, in die Olinste, welche die Sonne in die Höhe gezogen hatte. Der Actna selbst bildete einen ungeheuern Sonnenzeiger, dessen Schatten sich weit über den sichtbaren Horizont erstreckte, wodurch ich mich überzeugte, daß man von hier aus mit einem guten Telescop die Küste von Afrika und Epirus würde sehen können. Ich dachte manchmal durch einen guten Dollond'schen Taschentubus die Küste von Apulien zu sehen; allein wegen der großen Kälte konnte ich nicht genugsame Ausmerksamkeit darauf wenden. Unter uns an dem Berge konnten wir die Spuren einer großen Menge Lavaströme erkennen, welche

ch nichts find gegen die Bahl berer, die fich nicht mehr unterscheiben ffen. Der gange Berg, beffen Fuß nabe an 100 Meilen im Umtreife t und, nach ben Beobachtungen bes Canonicus Recupero, 5000 Parbs afrechte Höhe, ift burchans von Lava aufgeführt. Untersucht man bie fen Thaler, welche burch Bergströme ausgewaschen worben, so sieht man, g ber gange Berg aus verschiebenen Lavaschichten besteht, Die über einber nach langen Zeiträumen gefloffen find; benn fie haben zwischen fich oben von abwechselnber Dide, von 6 Boll bis 10 Fuß, je nachbem ifchen ben Ausbrüchen langere ober fürzere Zeit verfloß. Nun findet an, bag aus einer Lava, welche bie allermilbeste ift und am leichteften rwittert, ein Fuß fruchtbarer Boden nicht unter 1500 Jahren hervorbracht werben tann; baber fich benten läßt, was für gabllofe Beitalter thig gewesen, um diese ungehenern Raturwirkungen hervor zu bringen. ber was muffen wir benten, wenn wir erfahren, bag ber gegenwartige erg nur eine Wiedererzeugung ift, indem ein viel höherer Gipfel einstürzt, und ber gegenwärtige erst wieder gebildet worden. Dieses hat ehr als Wahrscheinlichkeit; benn ungefähr zwei Drittel bes Wegs, wenn an in die britte Region gelangt, ist eine weite Ebene, welche an mehreren tellen, besonders an ber Seite von Aci, bis an die Balber reicht. immt man nun an, ber Berg fen anfange tonischer Gestalt gewefen, e es bei Bulcanen gewöhnlich, ja nothwendig ift, so muß alles was er biefer Plaine mar, eingefallen, und mas jetzt als Unterfat eines inern Berges erscheint, muß ehebem in Ginem Aufftieg bis jum Gipfel rtgegangen fenn, fo daß ber Aetna bamals bedeutend höher war als 3ch wünschte biefe Wunder ber Natur mit mehr Muße und genwärtig. ufmerksamteit untersucht zu haben; aber in ber gewaltsamen Rälte mar ummöglich zu verweilen. Jeboch entschloß ich mich in den Krater hineinschauen, ebe wir zurudlehrten. Unfer Führer wußte viel von ber Befahr bei zu fagen und wie öftere bie bohl überhangenden Lavabanke einstürzten; er nach einigem Zureben und etlichen Gebeten zur heiligen Agatha hrte er uns an eine Stelle, welche schon durch irgend einen kuhnen :emben versucht worden. Bon da blidte ich in ben fürchterlichen Feuer-Innb, fah ungeheure vorragende Felsen, zwischen benen mächtige Dampfillen hervorbrachen, immer mit einem trüben gitternben Lichte vermischt. h konnte keinen Grund erkennen, aber wohl bas Schlagen und Tofen r Bellen von gefchmolzener Materie, welche ein folches Geräusch machten,

daß sie mir von den Fluthen und Wirbelwinden eines stürmischei Feuers, welche unten rasten, einigen Begriff gaben. Nachdem wir nm in so weit unserer Reugier gewillsahrt, stiegen wir ziemlich erfroren zu de Höhle wieder herab, um uns in derselben wieder zu erwärmen und zierquicken, und kehrten alsbann nach Catania zurück, wo wir Abends von Müdigkeit ganz erschöpft anlangten.

#### Aci Reale.

Den 1. Juni.

Nachdem wir zwei Tage ausgeruht, nahmen wir unfern Weg au Taormina, und blieben in Aci zu Nacht. Den andern Morgen nahme wir unsern Weg wenige Meilen seitwarts ber Strafe, um ben berühmte Rastanienbaum zu sehen, welcher hundert Pferde sollte beherbergen kömmer Es ist aber tein einzelner Baum, sondern eine Gruppe, und bas übrige ob es gleich einen großen Raum einnimmt, find alles gekappte Stämn und fehr verstummelt. In Sicilien mogen sie wohl für ein Bunde gelten, ba ber größte Theil ber Einwohner niemals einen größern Baut gesehen hat als die niedrige Olive; aber wer gewohnt ift die edlen Giche von England zu feben, findet bier nur einen verächtlichen Gegenftant 3ch hatte jedoch bei dieser Gelegenheit ben Trost, eine ber fruchtbarfte und bebautesten Gegenden ber Welt zu seben. Nichts kann bie angebaut Region bes Aetna übertreffen, weber in Reichtstum bes Bobens noch i ber Bewalt ber Begetation. Befonbers zeichnen sich bie Seiten aus, weld in ber lettern Zeit von keinem Ausbruch gelitten haben. Jedes Erzeugni ber Erbe grunt und blubt in ber größten Bollfommenheit, und die Milt und Gesundheit ber Luft tommt ber Fruchtbarkeit bes Bobens völli Deswegen sind biese Streden außerorbentlich bevölfert, und vie beffer als irgend ein Theil Siciliens angebaut. Die Bahl ber En wohner auf bem ganzen Aetna rechnet man zu 160,000 Menschen, welch im Berhältniß größer ift als in irgend einem andern Theile ber Inse Indem ich diese Gegend bes Berges beobachtete, ward ich in meine Meinung bestätigt, bag er ehemals höher gewesen; benn es läßt sich eir Sentung, die auf eine weite Strede fich verbreitet, und ber Rand berfelbe noch febr gut erfennen.

#### Taormina.

Den 2. Juni.

Bir kamen nach Taormina, vor Alters Tauromenium. Auf unserm Bege kosteten wir das Basser des Asines. Es ist ein kalter klarer Strom, der von dem Aetna heruntersließt und jetzt siume freddo genannt wird. Benige Meilen weiter ist der Fluß Onobalus, nun La Cantara, ein bommendes Basser, welches die Gränze des Aetna nach Rorden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavaschichte war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Bulcanisches sinden konnte. Zu Taormina wohnten wir bei den Capazinern.

Die Stadt liegt auf einem hoben Sügel. Unmittelbar barunter an ber Sübseite lag die alte Stadt Narus, aus beren Ruinen die neuere emflanden ift. Gegenwärtig ift es ein armer, schlecht gebauter Ort; aber bie Ruinen babei zeugen genugsam von vorigem Reichthum und Herrlichleit. Der vorzüglichste leberrest ist ein Theater, welches unter benen, Die ich gesehen, am besten erhalten war. Es ift von Ziegelsteinen, viel breiter und von anderer Bauart als das zu Egesta. Der äußere Corridor ift zusammengestürzt, aber bas Proscenium ziemlich gang, und man kann and ben Raum ber Scene, bes Pobiums u. f. w. feben. Auch sind noch verschiedene Galerien und Zimmer baneben, beren Gebrauch bie Alterthumsforscher nicht genau bestimmen können, indem sie zu weit und prächtig gewefen, als bag fie nur gur Bequemlichfeit ber Schauspieler hatten bienen follen. Das Theater von Egesta, welches aus weit früherer Zeit ift, hat nichts von biefer Art, vielmehr scheint nur für bas gesorgt, was unumganglich nöthig war, um bas Stild vorzustellen und zu hören. Tauromenische Theater war, wie es scheint, sehr reich verziert und zu aller Art von Schauspiel und Gepränge eingerichtet, fo wie bergleichen gur Beit ber römischen Raiser gewöhnlich mar, wo ein verborbener Geschmad schon überhand genommen hatte. Es liegen auch manche verstümmelte Saulen von Granit, Cippolin und andern toftlichen Baufteinen umber, mit Capitalen und zerbrochenen Gesimsen einer verdorbenen korinthischen Ordnung, welche beweisen, daß das Theater unter den Römern gebaut worben, wahrscheinlich zu ben Zeiten ber Antonine. Es liegt an bem Abhang eines Sügels, ber eine berrliche Aussicht gegen ben Berg Metna

und die ganze Kilste von Sicilien, sogar dis Spracus hin, beherrscht. Da diese Ruinen, von allen neueren Gebäuden entfernt, für sich allein stehen, so haben sie ein ehrwürdiges Ansehen, das durch die Betrachtung der Beränderungen, welche sie erlitten haben, noch erhöht wird: denn aus einem Ort, wo zahlreiche und gebildete Zuhörer auf die Werke eines Sophokles und Euripides horchten, ist es ein Ausenthalt für Schlangen und Eidechsen geworden.

Außer bem Theater finden sich noch zu Taormina die Fundament eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen sepu, wie auch Wasserbehälter, aber keins von diesen besonders merkwürdig. Nachdem wir einen Tag hier zugebracht, begaben wir uns auf eine Waltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und in wenig Stunden befanden wir uns in Wessina.

#### me effina.

Den 4. Juni.

Wenn man in die Meerenge, ber Faro genannt, hineinfährt, ift bie Ansicht sehr schön und romantisch; benn die Rusten sind hoch und felst, geziert mit Stäbten und Dorfern, die fich ftufenweise an einander reiben Die Einfahrt in ben Bafen ift noch auffallenber. Ein iconer Se eröffnet sich bem Ange, an ber einen Seite mit einer langen Reihe gleich förmiger Baufer befranzt, welche, obgleich von schlechter Bauart, bennoch einen fehr eblen und prachtigen Anblid geben. Dahinter fteigen num bit heräischen Berge bervor, bedeckt mit Balbern und Beingarten, wo zwischen Rirchen, Billen und Klöster zerstreut liegen. An ber anbern Seite bet Hafens zieht fich eine schmale Landzunge weit in die See, wie eine Sichel geftaltet, baber bie Stabt ben Ramen Bantle erhielt. Bier ftebt ber Leuchtthurm, bas Lazareth und die Festung, welche nicht die Stadt ju vertheidigen, sondern sie zu beherrschen erbaut zu sehn scheint. man aber ber Stadt naber, fo verliert biefe liebliche Scene allen ihren Glang, und jeder einzelne Gegenstand zeigt ein melancholisches und nieder geschlagenes Ansehen. Dehrere Saufer find unbewohnt, gar manche fallen schon zusammen; wenige Schiffe fintet man im hafen, und ber Rai, ber prächtigste und ausgebehntefte in ber Belt, bient nur wenigen ärmlichen

Fischern zum Aufenthalt. Alles scheint bas traurige Geschid anzudeuten, welches diese unglückliche Stadt vor kurzem betroffen, und von dem höchsten Zustand des Reichthums und der Glückseligkeit zu der niedrigsten Stufe des Elends und der Berzweiflung gebracht hatte.

ت

Œ

1 ?

=

Ė:

C

Rachbem wir, ausgestiegen, nunmehr bie Stadt betraten, verblisterte sich immer bie Ansicht. Die Einwohner find arm-und zerlumpt, und bie häuser, die sonft ber Aufenthalt der Großen und Reichen gewesen, mit Schmutz bebeckt und bem Einfallen nabe. Unter allen Stäbten Europens ift vielleicht keine glücklicher gelegen als Messina. Die Luft ist mild und gefund, und bie Gegend nicher schön und fruchtbar. Der hafen ift weit mb begnem im Centrum bes Mittelmeeres, und sowohl für ben öftlichen als westlichen Handel günftig gelegen. Diese natürlichen Bortbeile werden woch erhöht burch verschiedene Privilegien und Freiheiten, welche ber Stadt bon ben normännischen, beutschen und arragonischen Königen verlieben worben. Da sie bie erste war, die bem Rönig Roger die Thore öffnete, ber bie Infel von ben Saracenen eroberte, so scheint sie ein besonderes Recht auf Gunst und Borzug gehabt zu haben. Natürlicherweise erhoben fie so manche gludliche Umstände zu Reichthum und Größe. Meffina enthielt 100,000 Einwohner, und war ber große Handelsplat für diese Beltgegend. Wie aber Handel und Reichthum naturlich die Liebe gur Freiheit rege machen, fo wurde ben Einwohnern bas fpanische Joch jur Laft, und im Jahre 1672, gereizt burch ben Bicefonig, emporten fie fich. Mit großer Tapferkeit und Ausbauer behaupteten fie fich eine Zeit lang und begaben sich zuletzt unter ben Schutz Ludwig XIV, ber bamals mit Spanien in Krieg verwidelt, fie nach treu und wirksam geleisteten Diensten ichimpflich im Jahre 1678 verließ. Seit ber Zeit ift es ber Zwed ber fpanifchen Staatstunft geblieben, bie Stadt ju bruden und verarmen zu Der Hafen ift beinahe unbrauchbar burch ungeheure Auflagen, ber Bandel streng beschränkt und jebe Nothwendigkeit bes Lebens schwer beschatt. Diesen traurigen Bustand noch aufs äußerste zu bringen, raffte bie Best im Jahre 1743 beinahe brei Biertel ber Einwohner hinweg, beren Bahl sich gegenwärtig nicht über 30,000 beläuft.

Wir brachten einige Tage mit Besichtigung der Stadt zu, fanden aber nichts besonders Merkwürdiges. Die Gebäude sind alle in dem modernen sicilianischen Styl, und, die Kirchen ausgenommen, droht fast, alles den Einsturz. Die Rathedrale ist ein sehr mäßiges Gebäude und

hat eine leibliche Bibliothet, worin sich unter andern ein Manuscript befindet, die Geschichte des Aufruhrs von 1672, betitelt: Guerre civilä di Messina di Francesco Cascio, Calabrese. Ich las darin so viel als die Klirze der Zeit mir erlauben wollte, und hätte gar zu gern eine Abschrift davon besessen; aber ich konnte sie auf keine Weise erhalten. Es scheint sehr meisterhaft geschrieben zu sehn, obgleich der Styl eine zu genaue Nachahnung des Davila bemerken läst. Schwerlich wird es jemals gedruckt werden, weil man die darin ausgesprochenen Gesinnungen von oben herein nicht billigen kann.

Der Strubel Charybbis, so filirchterlich in der poetischen Beschreibung, befindet sich gerade vor dem Hasen von Messina. Er ist niemals mertlich, als wenn der Wind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl geringe Schiffe verschlungen haben. Zu Homers Zeiten, als die Schiffschrt noch unvolltommen war, mag er wirklich schrecklich gewesen sehn, ja zu Zeiten Birgils nicht ohne Gesahr: denn die Römer waren, in Bergleich mit den Neueren, sehr verächtliche Seeleute. Doch ist die Beschreibung desselben in der Aenels (III. 420.) sehr weit über der Winklichkeit, auch bei dem stürmischsten Wetter:

Laevum implacata Charybdis Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub auras Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Auch sieht man keinen Grund zu vermuthen, daß der Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärtig. Birgil aber schreibt als ein Dichter und nicht als ein Natursorscher, und zeigt sich hier nicht hyperbolischer als in manchen andern Stellen seines Werkes.

(Befcluß bee Tagebuche.)

2

# Oberitalien und die Schweig.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetzter Richtung, eine Reise wach dem obern Italien und der Schweiz unternommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man ging über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gotthard nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Gletscher des Grindelwaldes nach Lausanne und Genf, wo Hackert seinen Bruder Carl nebst dem berühmten Maler Joseph Vernet antraf, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dieß unverhosste Wiedersehen war für beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Bernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schönen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung beider, der Landschaftsmaler in seinem Elemente lebt.

Hadert ging hierauf über Savohen und Viemont nach Florenz, wo er sich nur kurze Zeit aushielt. Dem Großherzog Veter Leopold, welchem er schon vormals bekannt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise Delgemälde zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Mastirstruiß geben. Für Lord Comper, den Schwiegersohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Rom angelangt, benutzte er nun die mitgebrachten Schätze ber mannichfachsten Studien. Er malte dem Prinzen Aldobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Cabinet in Gouache. Dieß gab die Beranlassung, daß bessen Resse, Prinz Marc-Antonio Borghese, in seiner weltberühmten Billa Pinciana eine ganze Galerie von Hadert gemalt haben wollte; welche denn auch, zu des Prinzen vollkommener Zufriedenheit, im Jahre 1782 zu Stande kam. Diese Galerie oder Saal enthält fünf große Landschaften, serner vier

kleinere Seestide, die über den Thuren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde jedoch der Künstler sehr eingeschränkt: denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen, die seinem malerischen Geschmad ganz zuwider waren.

Bu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälde, unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Reapel abkaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzherzogin Marie Christine in Brüffel, ein angenehmes Geschent damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, ging auf der Seereise zu Grunde. Glücklicherweise sind die vorher unter Hackerts Leitung davon gemachten Kupferstiche noch vorhanden.

Indessen hatte sich der Auf seiner Berdienste immer mehr ausgebreitet; alle bedeutenden Fremden, von jedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch vor seiner Reise in die Lombardei, auf Herm Gore's Rath, die Breise seiner Gemälde für die Jukunft um ein Drittel vermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, Eugland, Deutschland, Polen und Aussland öfter auf sechs dis sieben Jahre Borausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitz eines gewünschten Gemäldes gelangen konnte.

### Großfürft und Großfürftin.

Um diese Zeit war der Großsürst und die Großsürstin von Ausland nach Rom gekommen, und Hadert wurde denselben beim Rath Reissenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Würtemberg, nachmaligen König, da Reissenstein am Podagra krank lag, nach Tivoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frilhjahr 1782 eine Reife nach Neapel machen werde, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehreren umliegenden interessanten Gegenden, als von Bozzuoli, Bajä und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälde von Frascati und Tivolistik sie zu sertigen ihm aufgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großfürst als die Großfürstin darauf, daß Hadert sich entschließen möchte eine Reise nach Aussland zu machen.

Zweimal vorher hatte ichon die Raiferin Ratharina ihm Borfclage

ju einer folden Reife thun laffen, mit bem Erbieten, ihn unter ehrenwollen und vortheilhaften Bebingungen in ihre Dienste zu nehmen; er hatte es aber immer unter mancherlei Entschuldigungen abzuwenden Diegmal aber mußte er es beiben, und wenigstens einen zweijährigen Aufenthalt versprechen. Besonders brang die Großfürstin auf bas gnadigste in ihn, so daß er seine Bestellungen, seine Gesundheitsumftande und was er fonft noch vorzubringen wußte, vergeblich entgegen-Der Großfürst verlangte schriftlich, was er an jährlichem Gehalt md was er sonst noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und bie Sache verzögerte sich. Endlich schrieb er barliber an ben Biceadmiral Ezernitscheff, welcher bie Raiferin über bie Sache fprach. Diefe berlangte ben hadert'schen Originalbrief ju sehen, und fagte, als fie ihn gelesen hatte: "Ich sehe, bag bes Mannes Gefundheit filr unser Rlima zu schwach ist, und merke beutlich, daß er nicht Lust hat zu kommen; es ift beffer, ihn in Rom zu laffen und ihn bort zu beschäftigen." Was and die Raiferin zu biefer Entscheidung mochte bewogen haben, fo erkannte fie ber Rünftler mit unterthänigstem Danke; benn er war in Rom etablirt, hatte viele bestellte Arbeit, konnte die Ralte nicht vertragen, und befand sich in manchen andern Berbindungen, die ihm eine folche Reise zu machen nicht erlaubten.

### Graf Masumowsky.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Neapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terracina, Capo Circeo, Itri, Molo di Gasta, Sessa n. s. w. Er eilte jedoch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilde zu sammeln. Für die Großfürstin von Rußland sollte die Ansicht des Balastes von Caserta, nebst der Campagna Felice, von San Leocio her genommen, abgebildet werden.

Hasert kannte schon seit mehreren Jahren ben Grasen Andreas Rasumowsky, ber jest in Reapel russischer Minister war. Dieser Liebhaber ber Kunste machte alle Worgen eine Spaziersahrt bahin, wo Hadert zeichnete. Da nun die Studien in San Leocio sechs Tage dauerten, und der Graf alle Morgen kam, um zuzusehen, so hatten die Jäger dem Könige gesagt, daß ein Maler daselbst viel gezeichnet habe, und daß der russische Minister jeden Morgen gekommen seh ihn zu

besuchen. Der König fragte ben Grafen, was das für ein Maler wär und erhielt zur Antwort, daß Hadert schon vieles für Katharina semalt habe, und daß er gegenwärtig Studien mache zu einem bedet tenden Bilbe für die Großfürstin von Außland; auch in Pozzuoli, Baj und andern Orten würde er dergleichen versertigen. Der König verlangt den Klinstler zu sehen und zu sprechen.

Der Graf Rasumowsky meldete also an Hadert das Berlangen de Königs; und da der Hof im Mai nach Castel a mare ging, leitete ma die Sache so ein, daß Hadert an diesem Orte dem König vorgestell wurde. Er hatte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich, als ein kleines Gouache-Bild, welches dem Grasen Rasumowsky gehörte; der König bestant aber darauf, alle Studien zu sehen, welche Hadert gemacht hatte. Dieses war dem Klinstler nicht erfreulich. Man machte viele Borstellungen, das ein Klinstler nicht gern unsertige Sachen einem solchen Monarchen zeige, und was derzleichen Entschuldigungen mehr sehn mochten. Allein der König ließ sich nicht abwendig machen und bestand darauf, alles zu sehn, was in der letzten Zeit gemacht war. So packte denn Hadert seine Studien zusammen und ging nach Massa, Sorrento und Castel a mare.

### Der König von Reapel.

Den folgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Nachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und betrachtet alles mit Aufmerksamkeit. Hadert hatte eben keine große Borstellung von der Einsicht des Königs, und verwunderte sich daher um desto mehr, daß berselbe mit gesundem Berstande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu thum pslegen. Das Gouache-Gemälde gesiel ihm außerordentlich; dach kannte er auch alle Gegenden im bloßen Contour, und bewunderte, daß in einem nachten Umriß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgedrückt werden.

Er besah alles zum zweitenmal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Bergnügens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werdet mir erlauben, auch alles mit Bequemlichkeit anzusehen." Sie fügte nach ihrer

Liebenswürdigkeit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, ber kaiseriche Minister, war zugegen, und als großer Liebhaber beschante er alles mit vielem Bergnügen.

Als der König auf die Jagd ging, winkte er dem Grafen Rasumowsky; dieser folgte, und der König verlangte, er solle mit Hackert sprechen und ihm sagen, der König wünsche vier Gouache-Gemälde zu haben, und wolle pe einigen die Gegenden selbst wählen. Hackert erwiederte dem Grasen, daß er es gern thun würde, ungeachtet der Kürze der Zeit und der vielen übenwammenen Arbeiten.

Rachbem nun ber hof von Castel a mare wieder nach Caserta gegangen war, wo ber Rönig ein populäres Erntefest in Boschetto Abends mit Mumination und anderem Erfreulichen gab, so ließ er Hackert einladen auch dahin zu kommen, empfing ihn wohl und verschaffte ihm die Bequemlichkeit, alles in ber Gegend, befonders feine Jagden zu feben. Belegentlich fagte ber König zu ihm, daß er wünsche eine Aussicht von seinem Jagdhause zu San Leocio zu haben, und fligte hinzu, er wisse wohl, daß dieses keine malerische Gegend seh; allein da dieser Ort ihm fiets gefallen, und er in seiner Jugend viele Tage baselbst zugebracht habe, so wurde es ihm lieb sehn davon ein gutes Bild zu feben. Hadert machte bie Zeichnung bavon, indeß die Schnitter ernteten — bem bie Ernte ist hier später als in Caserta, wegen ber höhern Lage — und während er zeichnete, kam ber König und sah zu; da er benn so viel Brignugen fand, daß er für fich und fein Gefolge gemeine Jagerftuble tommen ließ, sich zu bem Rünftler fette und genau auf die Arbeit merkte. Indem er fich nun über die Richtigkeit und zugleich über den Geschmad in ben Umriffen freute, fragte er mit vieler Bescheibenheit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Weiber, die bas Getreibe binden, nebst verschiedenen Knabenspielen, die im Lande üblich sind, angebracht werden Hadert antwortete, bag es fehr schicklich fen, und führte ben tönnten. Gebanken aus. Dief Bild hing nachher im Schreibcabinete bes Königs.

Während num Hastert zeichnete, sprach der König verschiedenes. Unter anderem sagte er mit einem großen Seufzer: "Wie viel Tausende gabe ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wist! Ran hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt, wie alles andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergebe es denen, die meine Ausseher und Lehrer waren! sie sind jest im Paradies."

-

-

4,

Die übrigen brei Gegenden zu jenen bestellten Gonachen waren sehr malerisch: Persano, Eboli und Caserta. Während dieser Arbeit nusste Hadert dem König versprechen, ihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen mit seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Neapel länger verweilen, um die nöthigen Studien zu machen; denn alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute versertigt sehn. Zu Ansang Septembers sendete Hadert die vier Gonache-Gemälde; der König freute sich so sehr dachert die vier Gonache-Gemälde; der König freute sich so sehr dach Portici mitnahm und hernach im Schreibcabinete zu Caserta ausstellte. Der Künstler kam Mitte Octobers nach Caserta und brachte dem König das große Delgemälde von Castel a mare, welches sehr gut ausgenommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Gemahl Geschmad an schönen Künsten fand, und Hadert stand daher auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde für ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Nemi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königin kaufte es sogleich.

Hadert mußte mit bem König auf alle Jagben gehen, um alles genan zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele berfelben gemalt werben sollten. Der König bestellte ein großes Bild von 14 Fuß Länge, eine Art von antiker Parforce-Jagd al Zingaro. Eine andere Parforce-jagd von Carditello folgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Studien zugebracht.

## Kaifer Joseph U.

Raifer Joseph II. kam nach Reapel, und nachher auch Gustaw Abolph, König von Schweben. Joseph nahm keine Feste an als Jagden, besuchte Hadert, sprach viel mit ihm, aber bestellte keine Arbeit. Der Raiser ging auf die Jagd nach Bersano, wo er zehn Tage blieb; Haderk mußte den König dahin begleiten, um Studien zu machen. Dieser hatte vier Gemälde bestellt für einen runden Saal in al Fusaro, welche die vier Jahreszeiten abbilden sollten, neapolitanische Gegenden mit modernem Figuren, nach Landesart bekleidet, welches sehr malerisch aussällt. Der

König lub Joseph II. nach al Fusaro ein; Hadert mußte mit drei fertigen Stizzen jener Bilder dahin kommen. Bor dem Mittagsmahl erklärte der König dem Kaiser mit viel Energie und Geschmad die Bilder, so daß die Königin sich verwunderte und zu Hadert sagte: "Ihr habt den König sehr in die Kunst eingeweiht, welches mir viel Bergnügen macht. Der liebe Gott hat Euch zu uns geschickt! Ich din entzückt, daß der König Geschmad an den schödnen Künsten sindet, und das haben wir Euch zu danken." Sie sagte dieses und anderes Hössliche mehr in französstscher Sprache.

Hadert blieb in Reapel bis Anfangs Juni, und da Graf Rasumowelh die Bäder in Ischia nehmen wollte, so mußte Hadert versprechen
den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu
leisten. Der Kinstler transportirte eins der großen Bilder, die Jahreszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grasen. Der König
stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages
war er bei Hadert und sah malen. Im October kehrte dieser nach
Caserta zurück, um die Arbeit fortzusetzen.

Jum Grunde eines jeden Bildes der vier Jahreszeiten war eine Gegend nach der Natur genommen; der Frühling zu San Leocio, gegen Bie di monte Alifa zu, mit dem Boltarno; der Sommer zu Santa Lucia di Caserta gegen Mattacone; der Herbst zu Sorrento gegen Neapel; der Binter zu Versano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Bilder kamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Bavillons im Lago Fusaro, der zur Jagd und Fischerei bestimmt war. Die Bilder wurden 1799 durch die Lazaroni geraubt, und man hat nie tsahren können, wo sie geblieben sind. Die vier kleinen, welche alschizen dienten, kauste die Königin und schenkte sie ührer Schwester Marie Christine, und sie sinden sich noch bei dem Herzog Albert von Sachsen-Teschen. Hadert bedauerte den Berlust dieser Gemälde, weil er sie für seine beste Arbeit hielt, die er in Neapel für den Hospstmacht hatte.

Ferner bestellte ber König ein großes Bild, wie es schon oben ans steutet worden, eine Art von Parforce-Jagd zu Pferde, mit Lanzen und Omden, nach Art und Weise der Pallieser. Zu diesem Bilde gehörten viel Studien, sowohl der Personen als der Pferde, Hunde und mancherlei Geräthschaften. Die Gegend der Jagd war al Zingaro. Der König wollte sein Porträt auf diesem Bilde haben und saß dem Klinsteler ein

und eine halbe Stunde; es fiel sehr ähnlich aus. Gegenwärtig besitt es Graf Dönhoff von Dönhoffstadt in Berlin. Auch viele Cavaliere saßen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Riario, Den Marco Ottobono, der Duca di Castel Bagano und mehrere. Dieses Bild kostete viel Zeit, Mühe und Arbeit, denn alles mußte nach der Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werden, so daß dieses Bild erst 1784 fertig wurde. Ferner mußte noch auf ein kleines Bild der König zu Pferde gemalt werden, im Jagdkleide, wie er mit zwei Hunden einen Hasen hetzt.

## Caferta.

Graf Rasumowsky wurde zurückberusen, und der König gab Hadert ein Logis auf dem alten Balast. Indessen verursachte der Ausenthalt dei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin- und Herreisen von Rom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hadert, da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadlos-haltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache ging nicht vorwärts, so daß Hadert zuletzt deutlich erklärte, wenn ihm Seine Majestät nicht 100 neapolitanische Ducaten monatlich für die Extra-Ausgaden Schadloshaltung gebe, so würde er zwar die angefangenen Arbeiten sertig machen, aber in der Folge in Rom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden fiber das Betragen des Königs, und Hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaubniß nach Rom zurückzukehren, und der König lud ihn ein im October wieder nach Caserta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Studium des Kinstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um sechs Uhr; denn ich will Euch nochmals vor Eurer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Gold, nehst sechs Fasanen und andern Dingen. Die Königin sah den Klinstler am solgenden Tag um zwölf Uhr, schenkte ihm ein kleines Andenken, einen Ring mit ihrer Chiffre, mit viel höslichen Ausdrücken, und er mußte hoch und thener versprechen, im October wieder in Caserta zu sehn.

### Anftellung.

Die Gebrilder Sadert tamen auch wirklich um die bestimmte Zeit jurud, und alles ging seinen alten Gang. Im Jahre 1786 sprach ber Ronig mit Sadert, bag er ihn und feinen Bruder Georg engagiren wolle, und fie in Reapel bleiben follten. Diefe Sache murbe fehr weitläufig burch ben Ritter Gatti und ben General Acton betrieben. Nachbem alles beredet war, stellte Sadert bie Conditionen für sich und seinen Bruder, und sagte ben Inhalt selbst an ben Rönig. Dieser wies ihn wieber an ben General Acton, ber es im Rath vorstellen follte. geschah im März, und Acton schrieb ein Billet, daß ber König bie Condition approbirt habe. Am Ende des Aprils erhielten die Brilder erst die Depefche von der Finanzsecretarie, wo die Benfion follte gehoben werben. Die Brüber reisten nach Rom und machten Anstalt nach Neapel ju ziehen, welches im Juli geschah. Sie erhielten ein herrliches Logis im Balast Francavilla in ber Chiaja.

Num ist es gewöhnlich, daß die Kammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Sid ablegen müssen; da Hadert aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Side; auch kann in Neapel kein Protestant den katholischen Sid ablegen. Sin Cavalier aber sagte einst zum König, ob Seine Majestät wohl wüßten, daß Hadert nicht zur römischkatholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vortresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller Treue ohne Sidschwurdient. Ich wünsche, daß mir meine Katholisen mit der Treue dienen mögen wie er."

# Familiarität des Rönigs.

Einst wollte Hadert nach Caferta fahren, wo er seine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf ben König auf bem Weg von Capua nach Caserta; und wer bem König in ber Stadt ober auf bem Lande begegnet, muß stille halten; ber König kannte ihn sogleich, grüßte ihn sehr-freundlich, nach seiner gewöhnlichen Art, und suhr nach Caserta. Er kam von Carbitello und speiste gewöhnlich um ein Uhr. Hadert eilte nach, und

sobald er in seinem Quartier war, lag ihm nichts näher am Herzen ale sich sogleich dem König zu präsentiren, weil dieser ihn schon gesehen hatte. Ueber dem Auspacken verging die Zeit, und eben da er das Hemd wechselt, tritt der König in sein Schlafzimmer und spricht auf eine gnädige freundliche Weise: "Seht, wir sind geschwinder! Ich bin der erste, der Euch die Biste macht." Er besahl, Hackert sollte sich völlig ankleiden und hielt sich eine gute halbe Stunde auf, um seinen Wagen zu erwarten. Er fragte: "Was macht Ihr morgen?" Hackert sagte: Wenn Ew. Majestät keine andern Besehle geben, so richte ich mich zur Arbeit ein. "Morgen frühe," sagte der König, "komme ich wieder; aber übermorgen milist Ihr mit mir gehen. Ich habe schöne Aussichten entdeckt, die ich Euch zeigen werde." Sie waren auch wirklich schön.

## Liebhaberei des Rönigs.

Der König war von Ingend auf ein passionirter Jäger, weil er bazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwächlich gewesen sen; durch die Jagd ist er start, gesund und frisch geworden. Hadert, der die Gnade hatte von ihm eines Tages eingeladen zu werden und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüssen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsniß in der frischen Luft zu sehn, was ihn gesund erhielt. Hadert hat oft Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten zu sehn, amüssirte den König so sehr, daß er zusrieden war, wenn er nur Beschäftigung in der freien Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollsommen richtig und gut. Hadert ist oft mit ihm zur See nach Ischia und Capri gewesen. Des Nachts commandirte seine Corvette der Capitän, des Tages der König so gut als der beste Seeofficier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er vollsommen, so wie er es auch bewiesen hat auf dem See von Fusaro, der schon von Alters her durch einen Canal Zusammenhang mit der See hat und deswegen Salzwasser ist, wohin der König Austern aus Taranto zur See in Behältern kommen ließ, um sie da zu vermehren, welches auch in wenigen Jahren den glücklichsten Ersolg hatte.

Die Fischerei war gemeiniglich auf bem See von Fusaro vor Beibnachten. no alsbann ber König viele taufend Pfund verkaufte. Die Austern wurden in den Monaten, worin sich ein R befindet, öffentlich sowohl in Reapel als am See felbst für einen billigen Preis verkauft; in ben Ronaten, wo fein R ift, als von Mai an bis in ben September, durfte keine Auster angerührt werben, weil sie sich in den heißen Monaten vermehren. Der König ruberte wie ber beste Matrose und schalt sehr feine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Tact ber Runft ging. Alles was er weiß, macht er vortrefflich, richtig und gut. Will er belehrt sein, so ift er nicht eber zufrieden, als bis er bie Sache grundlich begriffen bat. Er schreibt eine vortreffliche Sand und schreibt geschwind, buftanbig, kurz und mit Rachbrud. Hadert hat bie Gesetze von San Locio gesehen und gelesen, bevor sie gebruckt wurden. Der König hatte se einem seiner Freunde übergeben, der nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen die Orthographie barin wären, wo denn hin und wieder nur einige Aleinigkeiten zu andern waren. Sie wurden hernach abgeschrieben und gebrudt. Hatte man biefen herrn ju Studien angehalten und ihn nicht m viel Zeit täglich mit ber Jagb verberben laffen, so ware er einer ber besten Regenten in Europa geworben.

### Boblleben.

Hadert war mit dem König in Persano auf den Jagden, um Studien I zeichnen und zu malen für die Bilder, die der König dei ihm bestellt hatte. Es war im Januar als ihm der König ausgegeben hatte verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, Hirsche, Tannthiere und Kehe zu malen. Diese Studien konnten nicht in ein oder zwei Tagen smacht werden. Die Kammertasel war um zwölf Uhr; also wollte Hadert nicht speisen, um seine Arbeit dies an den Abend sortzusetzen. Der König dam gemeiniglich zu Hadert um zu sehen was er gemacht hatte, ehe er oben in sein Appartement ging. Eines Tages war es schon Nacht, als der König zurücksam. Sodald er in seinem Zimmer war, ließ er sich steine Würste von Schnepsen mit Schweinesseisch vermischt geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunder, denn auf diesen Jagden speiste er nichts zu Wittag als etwas kalte Küche. Während er also die Salsscie

aß, sagte er zu seinem Kammerdiener Borelli: "Gehet hinunter, rust mir den Hadert! er soll kommen so wie er ist, und mir zeigen, was er heute gemacht hat." Dieß geschah sogleich. Die Königin besand sich beim König; er sah alles mit Wohlgefallen an; endlich sagte er: "Ich sinde, daß Ihr heute viel gearbeitet habt, worliber ich erstaune."

Hadert sagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein Scirocco kommt, so verbirbt alles Wild. Die armen Jäger, benen Ew. Majestät es geschenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen sehn."

"Es freut mich, daß Ihr so charitabel bentt. Habt Ihr ben Mittag gegeffen?"

"Gefrühstlickt," erwiederte Hadert. "Zu Mittag kann ich nicht eher speisen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ist, es seh um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Wilrste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmecken wie mir. Borelli! sagt, daß ich besohlen habe, Hadert von denfelben Wirsten zu geben und von demfelben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wohl erhole."

Er befahl ben andern Tag dem Rüchenmeister, daß, wenn Hadert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel kommen wollte oder könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gebe. Man sah die Gutherzigkeit, womit der König alles that und sagte.

### Gefdente.

Der König ist außerorbentlich gnädig und höflich. Hadert erinnert sich nicht, daß der König ihm je befohlen hätte: "Ihr müßt oder Ihr sollt das thun!" sondern immer pflegte er mit Artigkeit zu sagen: "Hadert, Ihr werbet mir den Gefallen thun, Ihr werdet mir das Bergnügen machen, dieß oder jenes zu thun;" oder gar: "Ich bitte Euch das zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr höslich dafür und macht Wildbret von allerlei Art zum Geschenk, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie einer mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschmad genießt.

Damit der König nun bei der Austheilung niemand vergeffe, so hat er eine Note von allen denen, die gemeiniglich Wildbret geschenkt bekommen.

Rach ber Jagb tritt ein Schreiber auf, ber alles erlegte Wilb genau Wenn biefes geschehen, so reitet ober fährt ber König nach Ist bas Wildbret nachgekommen, so zeigt man es bem Könige an. Die wilden Schweine werden gewogen und am Ohre des Thiers Blei angebunden, worauf bas Gewicht gestempelt wirb. Sobann wird wieder eine neue Note gemacht, und alles dieses geschieht in des Königs Run folgt erst bie Note ber Austheilung. Buvörberft steht bie Königin, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche fle gleichfalls wieder Und auf diese Weise bekommt jedermann richtig was ihm ber vertheilt. König zugetheilt hat. Ein Träger trägt bas Schwein, ein Läufer begleitet im und bringt bas Geschent an seinen bestimmten herrn im Namen bes Kinigs. Hadert, als Rammermaler, und seine Rlasse bei hofe, als bie kammermedici, Kammermeister ber Musit, wie Bassiello, mit welchen diese Klasse aufhört, bekamen bei großen Jagden jährlich ein wildes Sowein; Hadert hat öfters vier bis fünf bekommen. Bei kleinen und mittelmäßigen Jagben, auch wenn er mit bem Könige auf ber Jagb gewesen war, bekam er allemal einen Jährling von etwa 120 Pfund, welches bie besten waren. Deftere schoft ber König, wenn die Fasten früh anfingen, in der Fasanerie wilde Schweine, zwei ober brei, die da Schaben anrichteten. Da bekam ber Ritter Hamilton bas größte, und Hadert bas fleinste, weil fie als Protestanten Fleisch speisen konnten. Letterer erhielt einst in der heiligen Boche ein Schwein nebst einem Korb voll Becaffinen, beren über hundert waren. Da bie Jahreszeit schon warm war, so verschenkte er einen großen Theil in Neapel an seine protestantischen Freunde; viele wurden bei ihm verzehrt; und in der heiligen Woche kamen oft latholische Freunde, die wegen Unpäglichkeit Erlaubnig hatten Fleisch m effen.

Ξ;

Wenn die große Fasanenjagd war, wo sechs bis siebenhundert gesschoffen wurden, bekam ein jeder von seiner Klasse einen Fasanen; Hackert aber bekam zwei. Der König sagte: "Alles was von Hackerts Bekannten nach Caserta kommt, geht bei ihm zu speisen: er muß zwei haben." Außerdem bekam er rothe Rebhühner, Schnepsen, Enten und allerlei Jagd, welches nathrlicher Weise vielen Neid erregte. Im Sommer, wenn der König in Belvedere sich aushielt, war Hackert in seiner Wohnung in Caserta. Der König bekam oft aus Neapel einen großen Fisch, Besce Spada (Schwertsisch). Dieser Fisch kommt mit dem Tonno aus dem

Archipelagus ins mittellandische Meer, im Mai, hat seinen Bug und geht gegen Ende Augusts wieder zurud, wie der Tonno. Er ift außerorbentlich belicat, etwas fett, und man kann nicht viel bavon effen; bem er ift schwer zu verdauen. Er ift sehr groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fuß, auch noch länger, ohne sein Schwert, bas vorn am Ropfe fiber bem Maul ift. Wenn der König einen folden Fifch betam, fo theilte a ihn felbst ein. Hadert tam eines Tages von ungefähr bazu. Als er die Treppe in Belvebere hinauf geben wollte, borte er bie Stimme bes Ronigs in der Ruche. Der König rief ihm, er follte kommen und den großen schönen Fisch seben. Darauf wies ber König bem Roch, wie viel er m bem Ropf laffen follte, und fagte: Das ift für uns! hernach ein großes Stild für die Königin, welches sogleich bes Abends in ber Frische, mit Sonee bebedt, fpebirt wurde; hernach ein Stild filr Monfignore Bifcof von Caserta, für ben Intendanten von Caserta ein Stild; dann für Don Filippo Sadert und für ben Architett Collicini. Jebes wurde auf eine filberne Schiffel gelegt und einem jeben angestellt. Die Portion war fo groß, daß Hadert oft noch zwei Freunde beschenkte und doch auf bra Tage filt sich behielt. Diefer Fisch, gang frifch, ist nicht egbar; er muß bis auf einen Bunkt wie das Fleisch mortificirt sehn. Er wird gemeiniglich bloß auf bem Rost in bunnen Studen gebraten und mit verschiebenen Wenn er gebraten ift, halt er sich viele Tage und wird Saucen gegeffen. alebann talt mit Del und Limonien genoffen. Sadert betam alle Bochen Geschenke an Speisen vom Könige; im Sommer hauptfachlich Fische, bie ber Rönig aus Reapel zum Prafent erhalten hatte, und bie bas Best waren, was die See giebt. Er bekam oft eine große Schuffel Rehlen, die hinten am Kopf des Tonno sind. Dieß ist das zarteste Fleisch an jedem Fisch; man tam taum mehr als zwei effen. Sie werden mit ber platten Gräte, die unter ihnen liegt, ohne alle andern Umstände auf dem Roft gebraten. Berfchiebene Frembe von Stande, bie biefe Speife nicht kannten, haben sich oft bei Hadert eine Unverdauung gegessen, weil sie ju viel bavon agen. Es ist gewiß, daß es von ben Fischen ber größte Lederbiffen ift, ben man effen tann.

### Mushülfe.

Eines Tages, ba ber König in Belvebere war, fagte er zu hadert: Rorgen früh um zehn Uhr werbe ich auf bem Palast in Caserta senn. dommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibcabinets reffen!" Wenn ber hof nicht auf bem Balafte wohnt, fo steben feine Bachen vor ben Thilren im Palaste, daß also ein jeder geben kann, weil ne Zimmer verschloffen sind; die Treppen n. f. w. bloß sind mit Schildnachen befett. Der Ritter Hamilton nebst einer ansehnlichen vornehmen Befellicaft hatten Sadert erfucht, ihnen einen Mittag zu effen zu geben, weil fie ben englischen Garten sehen wollten. Diefer batte ben Ritter gebeten ihm wenn sie kommen wollten, ben Tag zu bestimmen, weil bie Site febr groß in Caferta bes Sommers ift, und man keine Provision wn Fleisch nur einen Tag halten tann; sonst wilrben sie eine sehr schlechte Tafel finden. Der Ritter hatte wirklich geschrieben, aber hadert keinen Brief erhalten. Gegen eilf Uhr tam bie ganze Gefellschaft von acht Peronen in seiner Wohnung an und ließen ihm aufs Schloß fagen, wenn r ihnen in ben englischen Garten nachkommen wollte, so sollte es ihnen ieb seyn; wo nicht, so würden sie um vier Uhr zur Tafel kommen. boch war fehr bestiltezt und schickte zu hadert auf ben Palast. Der König igte: "Don Filippo, da ist Joseph, Euer Rutscher — ber König kannte enan alle seine Leute — geht hin, er hat Ench gewiß was zu sagen." der Rutscher brachte die Nachricht, die Hackert mißfiel. Wie er zum önig zurudtam, fragte biefer: "Was will ber Joseph von Euch haben?" ackert mußte bem König alles sagen. Zugleich setzte er hinzu: "Ich abe dem Roch sagen laffen, er solle machen was er kann und was zu iben ift! Warum hat ber Ritter nicht Nachricht vorher gegeben! Der onig lachte berglich und fagte: "Hamilton wird fehr unzufrieden fenn, enn bas Mittagessen nicht gut ift. Es schabet ihm aber nichts; warum at er nicht avisirt?" Sadert sagte: "Em. Majestät wissen, bag in faferta nichts anders als gutes Rindfleifch ist, gute Butter von Cardiello; bas übrige kommt aus Reapel." Der König sagte: "Mit etwas willen wir Euch helfen. Ich werbe Euch einen großen Fisch schiden; benn h habe bente früh ein Geschent von Fischen bekommen. Sonft tann ich buch nichts geben, benn Ihr wift, bag alle Morgen meine Provision, vas ich gebrauche, aus Reapel kommt." Der Roch hatte indessen boch etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, woven er Fisch bie hauptschüffel war.

# Rochfunft.

Der König ist immer gutherzig, giebt gerne und freut sich, wenn

andere es mitgenießen. Einst auf einer großen Fasanenjagd, wo n Hadert eingelaben hatte bie Jagb zu sehen, so bag bie Fasanen in Reih' und Gliebern ba lagen, wovon ber König allein hundert geschoffen batte, ohne bie Cavaliere und Jäger - während fie nun gegählt wurden und ber Jagbfchreiber sie aufschrieb, und wie viel ein jeder geschoffen hatte, nahm ber König einen alten Fasanhahn auf, untersuchte ihn und sagte: "Diefer ift recht fett!" Er suchte einen zweiten und fo ben britten. Darauf fagte er zu seinem Laufer: "Der ift filr mich. Sagt in ber Ruche, morgen will ich ihn mit Reis gelocht in Caserta zu Mittag speisen." Den zweiten bekam ber Ritter Hamilton und Hadert ben britten, mit bem Bebing, bag man ben Fafan allein follte tochen blog mit Salz, bernach Reis bazu thun und biefen mit Brube und Fafan zusammen tochen laffen. Der Reis zieht bas Fett bes Fasans an sich und bekommt einen vortrefflichen Geschmad. Der König machte ein folch genaues Rüchenrecept, als wenn er ein Roch ware. "Ihr mußt ihn aber, fagte er, morgen frisch tochen laffen, fonst ift er nicht mehr so gut, und ich will wiffen, wie es Euch geschmedt hat?" In ber That war es eine gesunde und belicate Schüffel, woran man fich allein völlig fatt effen konnte. Hadert ging bes Abends, wie öfters, zum Billard bes Königs, ihn spielen zu feben, weil er es fehr gut spielte. Go wie ber Rönig ihn fah, fragte er gleich: "Wie hat der Fasan geschmeckt?" "Außerordentlich gut!" erwiederte et. Der König sagte: "Meiner war auch febr gut. Seht Ihr, bag ich auch weiß, daß simple Speifen bie besten und gesundesten sind." Der Ronig hatte sehr gute französische Röche; die Neapolitaner aber hatten es ben Franzosen so abgelernt, bag fie eben so geschickt waren wie biese. Sadert gestand oft, daß er nie einen Hof gesehen, wo alles so gut und ordentlich bedient war als ber neapolitanische.

In Caferta hatte Hadert feine Tafel vom Hof, noch in Bortici; aber auf allen kleinen Landreifen, Jagben, wozu er vom Rönig gebeten mas

batte er Tafel Mittags und Abends, und jum Frühstlick was er aus ber Conditorei verlangte. Dieß nennt man am hof die Staatstafel, wozu der erfte Rammermaler bas Recht bat, so auch ber Capitan von ber Bache und andere herren, die an des Rönigs Tafel nicht fpeisen können, als ber Controleur, ber auf bem Lanbe ber gangen Wirthschaft vorsteht, ur Fourier, ber die Quartiere beforgt u. f. w. Diese Tafel wird in mem Zimmer neben bem wo ber Rönig speist, in bemfelben Augenblid bebient, wo man bem König fervirt. So wie ber König abgespeist hat, ft die Staatstafel aufgehoben, welche bis auf einige extraordinäre, rare Sachen eben fo gut bebient ift wie bie königliche. Der König und auch it Königin, die beide fehr gutherzig sind, freuen sich, wenn andere, die ie schätzen, mitgenießen. Wenn alfo mit folden feltenen Sachen ihre lafel bebient war, fo fchidte bie Ronigin öfters an bie Frau von Bohmen ine Schüffel, ber König an Hadert und fagte: "Er verbient es und erfteht es." Die Königin, wenn fie ohne große Suite war, schickte leichfalls an Hadert verschiedene Sachen von ihrer Tafel, sogar Saueraut, und fagte: "Bringt es bem Hadert! ber versteht es. Es ift auf rutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italianer effen es aus öflichkeit, aber nicht mit Geschmad." Es versteht fich, bag so viel ba ar, daß alle genug hatten und noch ilbrig blieb:

# Mäßigfeit.

Der König liebte die gute Tasel, ob er gleich kein großer Esser war; ir wenn er um drei Uhr oder später, nach der Jagd, speiste, aß er vas mehr, beklagte sich aber des Abends, daß er zu viel gegessen hätte. rinker war er gar nicht. Hadert hat ihn ein einzigesmal ein wenig stig in Belvedere gesehen, wo er von seinen eigenen Weinen gab, die da versertigt hatte. Sonst trank er sehr mäßig. Wenn er um zwöls hr zu Mittag gespeist hatte, aß er sehr wenig zu Nacht, etwas Salat id Fische, aber zarte Fische, als Trillen, Zungen und dergleichen. Hatte später gegessen, so genoß er bloß ein Spizglas Wein mit ein wenig kod. Bei der Tasel war er sehr munter und machte sehr gut die dienneurs derselben, bediente alle gern und ohne Förmlichkeit, sowohl us dem Lande als unter seiner Familie, die zusammen speiste. Hadert

war oft babei zugegen; benn wenn ber König mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal hinzusetzte: "Ich werde bei der Tasel Euch das übrige sagen," so trat er alsdann an den Stuhl des Königs, und dieser sprach mit ihm. Es war eine Freude anzusehen, wie er unter seinen Kindern als ein guter Hausvater saß.

# Bufällige Ginfünfte.

In Caserta kam ein Bächter, welcher Jesuitengster für 12,000 Ducaten in Bacht hatte, erwartete ben König an der Thilre bei ben Garbes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich bin der Bächter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unmöglichkeit ist die völlige Bacht zu zahlen. Die Giunta der Jesuitengster will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Majestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst die völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducaten; die will ich geben. Das mehrste davon ist erspart von verschiedenen Jahren her; denn in diesem ziehe ich aus dem Gutt nicht 2000 Ducaten. Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sehn. Der König frug ihn: "Habt ihr die 6000 Ducaten bei euch?"

Er antwortete: "Ja!" "Rommt herein!"

In der Antichambre nahm der König das Geld und fagte: "Das ist das erste Geld, das ich in vielen Jahren Einkunfte von den Jesuitengütern sehe. Ich werde euch ein Billet geben, daß ihr uns die Packt
bezahlt habt." In Neapel kann keine gültige Bezahlung geschehen als
durch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco neunt, wo man
bloß hinten drauf schreibt, daß man dem N. N. für das die Summe
bezahlt habe.

#### Conderbare Audienz.

Einen Abend kam ein sicilianischer Priester zum König zur öffentlichen Audienz. Nach spanischem Höfgebrauch muß er sich bei ben Thursteber melden und sagen, was sein Berlangen in der Audien; ift.

Diefes wird aufgeschrieben und dem König vorgelegt. Die ber Ronig nicht haben will, werben ausgestrichen. Der König steht vor einem Tische mb erwiedert kein Wort. Bor der Thure stehen zwei Garbes du Corps, in bem Zimmer gleichfalls zwei. So wird einer nach bem andern vor ben Ronig geführt, und jeder füßt zuerft mit Aniebengen bemfelben bie Sand. Run hatte ber König vom Raifer Leopold einen Hund gefchenkt bekommen, ben sie in der Festung Belgrad bei dem commandirenden Pascha Der Hund war fehr groß und schön, gahm wie ein gefunden hatten. kamm, und daher beständig in den Zimmern des Königs. Er wurde gut gehalten, wie aber hunde find, die nie fatt genug haben, wenn fie Speifen riechen. Der Priefter sprach jum König eines Processes halber, ben er rechtmäßig feit vielen Jahren führte, und ber nie zu Enbe tam. Während berfelbe sprach, war ber Hund immer mit ber Rase an seiner Tasche und ließ ihm teine Rube jum Sprechen. Der Rönig fagte jum Priefter: "Ihr mußt Fleisch ober Braten in ber Tasche haben; wenn Ihr's bem hunde nicht gebt, fo läft er Euch teine Rube jum Sprechen." Der arme Briefter fagte jum Rönig: "Ich habe eine gebratene Salsicia in ber Tafche: bas ift mein Abenbeffen. Bu Fuß bin ich zwei Bosten von Reapel gekommen, zu Fuß gehe ich die Nacht zurud nach Neapel; benn ich habe kein Gelb, hier Nachtlager zu bezahlen." Der König fagte ihm: "Gebt's dem Hund!" Nachdem er dem König alles gefagt und seine Bittschrift überreicht hatte, befahl ihm diefer, im Borzimmer zu warten, bis die Andienz zu Ende ware. Da fie zu Ende war, ließ ihm ber Rönig burch seinen Rammerbiener eine Rolle von hundert Ungen in Gold . geben und ihm fagen, biefes mare, bamit er zu leben hatte; fein Proceg follte bald geendigt fepn. Wirklich hatte ber König folche ftrenge Befehle an die Gerichte ertheilen lassen, daß ber Briefter in wenigen Monaten feinen Proces gewann. Als er jum König tam und fich für bie Gnabe betankte, so war ber Hund wieder ba. Der König sagte: "Jest werdet In wohl nicht mehr eine Salsicia in ber Tasche haben für ben Bassa." So hieß ber Hund. "Nein!" sagte ber Priester; "ich bin auch nicht zu fuß gekommen. Durch ben gewonnenen Proces und burch bie Gnabe Ihro Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen für mich und meine Reffen rechtmäßig erhalten."

# Hofintrigue und Fasaneneier.

Im Jahre 1787 wurde eine gewisse Intrigue zwischen bem spanischen hofe und ber Prinzeffin Jaci, ber Secretarie bes Ministers Marchete Sambucca, und vielen anbern, bie barein verwidelt waren, entbedt. Der Speditore, ber als Ruchenwagen täglich von Caserta um eilf Uhr nach Reapel fuhr, und im Sommer um acht Uhr von ba wieder gurit ging, war unschuldiger Beise ber Träger biefer Briefe. Biele bei hoft bedienten fich biefer Gelegenheit, um nicht ihre Briefe burch ben gewöhnlichen königlichen Courier zu schiden, ber täglich nach Reapel bes Abende um neun Uhr abging und bes Morgeus um eilf Uhr zurud nach Caferia tam. Da man entbedt hatte, bag ber Spebitore allemal, wenn bie Brieft aus Spanien angekommen waren, eine kleine Schatulle mit fich führte, wozu bie Berbundeten in Caferta ben Schluffel hatten, und bie Pringeffin Jaci als Oberhaupt befigleichen, so wurde einen Abend ber unschuldige Speditore, als er Capo di Chino vorbeigefahren war, bei einer Tavene, wo er gemeiniglich seine Pferbe ruben ließ und ein Glas Wein tranf, mit großer Solennität burch einen Dragoner-Obristlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obriftlieutenant bemächtigte fich sogleich ber Schatulle und aller Briefe, bie ber Speditore bei fich hatte, fuhr fchnell nach Caferta und brachte alles zum Rönig. Der Speditore wurde burch einen Dragona. officier nach Caserta geführt. Sobald bie Briefe angelangt waren, setzt fich ber König mit ber Königin und bem Minister Acton, um fie ju Nachbem bie interessantesten Briefe gelesen waren, las man and bie gemeinen, von Rammeristinnen, ihren Dienerinnen und andern Leuten bei Hofe, bie, weil Liebesintriguen und bergleichen Sachen barin ftanden, nicht gern die Briefe mit dem königlichen Courier geben ließen. Endlich fiel bem König ein Brief in die Hand, ber an die beutsche Röchin ber Rönigin geschrieben war, bei ber ihre Freundin in Neapel anfragte, ob bie Fafaneneier mußten länger gebrutet werben, als bie Hühnereier. Die Glude hatte schon zwanzig Tage auf ben Eiern gesessen und noch wart teins ausgekommen; fle wolle alfo genaue Rachricht barüber haben. Der Rönig ward sehr aufgebracht über die Röchin und sagte: "Was! man ftiehlt mir auf folche Beise bie Gier?" Die Königin, Die viele Geifte gegenwart hat, fagte, um die Röchin zu retten, sie batte ihr befohlen bie Eier zu nehmen und sie nach Neapel zu schicken. Sie wollte bie

zen Fafanen in den Bogelbäufern im Francavillischen Garten zum gnugen ber Kinder aufziehen laffen. Der Rönig war bitig und fagte: 1 mischest bich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit b er auf und fagte: "Ich will keinen Brief mehr hier lesen, um nicht m Berbruß noch heute Abend zu erleben; leset bie übrigen!" und 3 jum Billard. Die Paffion zur Jagb ging fo weit, bag bes Morgens Röchin mit bem Rönig ins Boschetto geben mußte, um zu zeigen, wo bie Gier genommen hatte; bie benn auf ihr rothwälsches Italianisch : König noch bazu viel Unschickliches fagte, bag er so viel Aufsehen manzig Fasaneneiern mache. Nachbem biefe Hauptaffaire vorbei , so ging ber Rönig in ben Rath, wo alsbann bie Strafen ber Berher becretirt murben. Don Domenico Spinelli, ber bie Befanbten ührte und sich an die 3000 Ducaten jährlich stand, wurde nach Messina bie Festung geschickt. Marchese Sambucca marb abgesetzt, behielt en ganzen Gehalt und zog sich nach Palermo zurud. Biele andere en Zeitlebens auf die Festungen, und Geringere verloren ihre Posten, bag fie in Reapel als Bettler leben mußten.

#### Bertrauen.

Hadert stand bei bem König in sehr großem Credit, weil er offen freimuthig seine Meinung fagte, wenn er gefragt wurde, und übrigens nie in Hofintriguen einmischte. Wenn ber König etwas verlangte, fo hte er keine Schwierigkeiten, sondern fagte sogleich: "Ew. Majestät, ft gut; biefes tann gemacht werben." Go glaubte ber König fest, er selbst die Sache erbacht habe. Dieß gefiel bem König. Sadert einige Tage barauf und fagte: "Wenn Ew. Majestät es uben, so habe ich gedacht noch dieses hinzuzufügen." Es gefiel bem ig und er fagte: "Macht, wie Ihr's gut findet." Dieß geschah. nn die Sache fertig war, so hatte der König einen außerordentlichen allen und fagte: "Das ist meine Idee gewesen; Hadert hat alles robirt und, wie ihr feht, fehr gut ausgeführt." Die erfte Ibee bes iigs blieb immer; es wurde aber oft so viel hinzugesett, daß man sie en mußte. Der König sagte oft: "Wenn ich etwas befehle, bas racht werben foll, so habt ihr immer tausend Schwierigkeiten, die mir Boethe, fammtl. Berfe. XXIV.

unangenehm sind. Der einzige, ben ich habe, ist Hackert; er hat nie Schwierigkeiten, und seht, wie alles so gut und solide gemacht ist, und noch bazu sehr geschwind. She ihr mit der Sache sertig werdet, ist mit schon alle Lust vergangen."

#### Die Giunta.

Eines Rachmittags tam hadert nach Belvebere bi San Levis. Inbem er burch ben Corribor ging, hörte er ben Rönig fehr laut sprechen und schelten. Es war mit bem Fiscal von Caserta, ber halb taub war, und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen tam. Nachdem ber König ihm viel Hartes gefagt hatte über sein und ber ganzen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an die 100,000 Ducaten verbant. Alles ift fo gut gerathen, daß ich täglich Bergnugen habe es zu feben, und lieber bier wohne als irgend anderswo. Wenn ich während biefer Arbeit nur einmal wäre beunruhigt worden! Alles ist still seinen ordentlichen Gang gegangen und ift gut gerathen. Ich habe keinen gebraucht als Collicini, ben Architekt, und Hadert. Alle Rechnungen find begablt; ein jeder ift zufrieden. Nie habe ich einen Recurs gehabt; alles ift in Rube und Bufriebenheit von allen Seiten zugegangen. Mit emer verdammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Niemand ist zufrieden; beständig habe ich Recurs von Arbeitern; das Geld wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. Also muß ich glauben, daß ihr alle Betruger fend." Damit wurde ber Fiscal abgefertigt. Badert wartete ein wenig, bis bem König die Hitze vorüberginge, ebe er sich feben ließ. Der König ift febr fanguinisch; es vergeht ihm balb. Bie Hadert kam, war ber König wie gewöhnlich freundlich, konnte aber boch nicht laffen zu fagen: "Ich bin immer mit Berbruß von ber Giunta in Caserta geplagt. Ihr werdet wohl die Scene gehört haben, die ich mit bem Fiscal hatte; weil er taub ift, so muß ich schreien. Wenn ich allein mache, fo geht alles gut; wenn aber bie verdammten Biunten bazwischen kommen, so wird alles verdorben. Wollte Gott, ich könnte alles allein machen!" Dieß ift wahr: wenn ber König allein birigirt, fo geht es gut; benn er kennt seine Leute und wählt einen jeben, wozu er fähig ift, und läßt es wenigen Berfonen in Händen, benen er auch alle Antorität giebt.

### Factotum.

Der König war so gewohnt Hadert bei sich zu haben, daß beinahe ein Tag vorbeiging, wo er ihn nicht brauchte. Es waren verschiedene Sachen, wenn sie die Bersonen, die er um fich hatte, nicht machen onnten, fagte er gleich: "Bringt es jum Hadert!" Wenn etwas ju öchanden gerichtet war, so wurde er gleich gerufen und gefragt, ob die de nicht könnte hergestellt und reparirt werden. Es geschah gewöhnlich. Befters fagte Hadert: "Ew. Majeftat haben bie Gnabe und schiden mir ie Sache in mein Quartier, so werben Sie bedient senn." Dieß geschah. lefters hatte ber Ronig die Sache ichon in einigen Stunden fertig wieder mild, welches ihm febr gefiel. Bum Beispiel, ber König batte fich zwei lrgandische Lampen von vergoldeter Bronze aus Paris tommen laffen. Beil fie an Hadert abreffirt waren, fo zeigte biefer bem Auffeher barber, fie alle Abend anzugfinden, wie er ben Docht einmachen sollte, auf elde Weise er sie täglich puten müßte u. f. w. Die Dochte bauerten n ganzen Winter; ben Sommer burch blieben die Lampen in Caserta, ne vorher rein gemacht zu werben. Da ber König im October wieder ch Caferta tam, fo war ber Docht zu Ende. Des Morgens machte r Rönig felbst ben Docht ein, bie Lampen wollten nicht brennen; ber inig beschmutte sich so febr mit bem stinkenben Dele, wie auch sein mmerherr, daß er endlich fagte: "Bringt fie zum Hadert! ber wird ich wiffen, woran es fehlt." Der Fehler war, daß fle unrein und ller Grunfpan waren, weil bas Del bie Bronze anfrift. Er ließ fie t tochenbem Baffer rein machen, und zeigte bem Manne jum zweitenil die Methode sie anzugunden und rein zu halten. So brannten ne Lampen wieder so gut wie vorher. Bei ber Königin war es beßichen: es wurde ju hadert geschickt, wenn man biefes ober jenes fragen er baben wollte.

### Farneje'iche Berlaffenichaft.

Hadert war öfters in Streit mit bem König wegen bes eigenen niglichen Interesses. Dieser Herr hatte bas Brincip alles burchzusetzen, ib sich nie ein Dementi zu geben; und so zog sich die Sache öfters bie Länge. Am Ende von allen Berhandlungen und Berathungen kam

ber König immer auf seinen Buntt, auf feine Meinung zuruck und behielt immer Recht, wie es naturlich ift, wenn ein König ftreitet. Die erfte Differenz, welche Hadert mit bem König hatte, war von Rom aus im Jahre 1787, ale er mit bem Ritter Benuti bingeschickt mar, Die Farnese'schen Statuen nach Neapel zu bringen. Jemand hatte bem König eingeredet, daß viele mittelmäßige barunter fegen; biefe konnte man in Rom verkaufen, und das Geld zur Restauration der guten anwenden. Der Ritter Benuti hatte bem Bilbhauer Carlo Albacini, ber ber beste Restaurateur ber Statuen mar, verschiedene vorher zu restauriren gegeben, mit wörtlicher Genehmhaltung bes Königs. Da aber Benuti und Haden förmlich mit Cabinetsorbre burch ben Minister bie Commission betamen, fo nahm bie Sache ihren orbentlichen Bang burch bie Staatsfanglei Cafa Reale. Als fie beibe in Rom waren, hatte Albacini bie Flora Farnese, eine Benus und viele andere mehr restaurirt. Diese murben burch einen andern Bilbhaner, Spofini, burch Jenkins, ber ein Banbler war und vieles hatte restauriren lassen, in Beisehn bes Rath Reiffenstein und ber Angelica Rauffmann geschätzt, bamit alles unparteifc zuginge. Die Rechnung ber Restauration belief sich auf 1200 Scudi Romani. Benuti und Hadert verlangten bas Gelb für ben Albacini burch ben gewöhnlichen Bang ber Secretarie bi Cafa Reale. Da es bem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortete er: "Benuti und Hackert können bie ichlechten Statuen verkaufen, und mit bem Gelbe bie Restauration des Albacini bezahlen." Der Befehl tam burch ben Minister, wie gewöhnlich, an beibe. Benuti war gleich bereit ihn auszuführen, Sadert gang und gar nicht, sonbern er stellte bemselben vor, welche Gifersucht und Neid es erregen musse, daß zwei Frembe, ein Toscaner und ein Preuße, Die wichtige Commission hatten, und bag es in ber Folge Berleumdungen und große lebel für beibe nach sich ziehen könnte. Es wurde hin und her über die Sache weitläufig geschrieben. Zum brittenmal schrieb hadert, bag Seine Majeftat herr waren fo viel Statuen ju vertaufen als Ihnen beliebte, bag er aber teinen Finger groß Marmor von bes Rönigs Eigenthum in feinem Leben verkaufen wurde; wenn alfo Seine Majestät verlaufen wollen, so möchten Sie bie Statuen nach Reapel kommen und sie bort unter Ihren Augen verkaufen lassen. Als der Mardefe Caraccioli, ber Minister von Cafa Reale mar, biefes bem Rönige im Rath vorlegte, so antwortete er: "Schieft gleich bie 1200 Scubi nach

Rom, daß Albacini bezahlt werbe, benn mit hadert richten wir nichts aus. Bas er einmal gefagt hat, babei bleibt er: er ist ein Preuße; und ich iche jetzt vollkommen ein, daß er Recht hat." Als Hadert nach Neavel urlidtam, wollte ber Minister Caraccioli eine Erklärung barüber haben; tenn er war gang neu in fein Amt, von Sicilien, wo ber Bicekonig wat, Sadert, ber seit vielen Jahren ein Freund von ihm urudgetommen. war, erläuterte ihm fogleich die Sache. Er verwunderte sich, wie man hatte auf ihr bestehen können, ba sie so ungereimt war. Wenige Monate darauf tam Benuti in einen Proceg mit bem König, wegen ber Statue bes Caligula, Die bei Minturna am Garigliano gefunden war, welcher ibm viel Geld kostete, ben er aber zuletzt gewann. Da gingen ihm die Augen auf und er fab ein, in welcher Befahr fie beibe gewesen waren, wenn fie von bes Königs Statuen verkauft hatten. Es war kein Ratalog noch Berzeichniß von keiner Statue; täglich wurden in ben Orti Farnesiani, in ber Billa Madama, unter Schutt und Steinen gute Sachen gefunden. Benn beibe nicht ehrlich handelten, fo konnten fie fich beim Berkauf viele ansend Scubi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Buften, iebst Fragmenten vom Torfo u. a. m.

# Gemälbereftanration.

Hadert kam einige Monate barauf in einen neuen Streit mit bem dönig. Als Hadert ben Andres als ben berühmtesten und besten Vemälderestaurateur nach Neapel hatte kommen lassen, auf Besehl bes dönigs, so schlug er bem Könige vor, diesen in seinem großen Studium n Caserta, unter den Augen Seiner Majestät, die ersten Proben seiner dunst ablegen zu lassen; wozu er solgende Gemälde von der Galerie in Sapo di Monte anrieth: 1) die Danae von Tizian; 2) die Pietà von Annibale Carracci; 3) eine heilige Familie von Schidone; 4) die Madonna del Gatto von Giulio Romano, welche unter dem Namen eines Raphael besant ist. Alles genehmigte der König und sügte noch hinzu die Abnehmung Christi von Ribera, Spagnoletto genannt, bei den Karthäusern panz Abratino in Neapel, welche von einem neapolitanischen Schmierer Banz übermalt war, und Anlaß gab daß Andres berusen wurde. Der König sagte: "Ich will selbst sehen, wie Andres das Uebermalte abnimmt."

Alles geschah. Der König sah in Caserta die Gemälde, in welchem Zustande sie waren, und kam wenigstens einmal die Woche zu Hadert und Andres. Die Operation ward sehr zur Zusriedenheit des Königs und aller wahren Kunstsenner gemacht. Als die Gemälde fertig waren, ließ sie der König in Neapel in seinem Borzimmer zur Schau ausstellen, und freute sich der Acquisition, die er an Andres gemacht hatte. Dieser besam jährlich 600 Ducaten Gehalt, als Inspector der Galerie von Capo di Monte, und 600 Ducaten sehalt, als Inspector der Galerie von Capo di Monte, und 600 Ducaten jährlich für die Restauration, die alle Gemälde sertig sehn würden, doch mit dem Beding, zwei Schüler zu halten, Reapolitaner, und ihnen die Kunst zu lehren, denen der König einem jeden 12 Ducaten monatlich zu ihrem Unterhalt aussetzte.

# Rarthause.

Nachdem die Gemälde in Neavel genug gesehen waren, so befahl ber König sie wieber nach Capo bi Monte zu bringen. Db er gleich ben Karthäusern von San Martino schriftlich versprochen hatte, ihnen in Gemälbe von Ribera, welches bas Altarblatt war in ber Capelle bes Schapes und ber beiligen Reliquien, wiederzugeben, fo schickte boch ber Majordomo maggiore, Obertammerherr Bring Belmonte Bignatelli, bas Gemälbe mit auf Capo bi Monte, und fagte jum König, es wirt beffer in der Galerie als bei den Klostergeistlichen. Da Hackert pu Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, daß ber Pater Prior von der Karthaufe sich sogleich an ihn wendete. war fehr verlegen, daß die Karthaufe unter feiner Berwaltung ein Altarblatt aus ber schönsten und reichsten Capelle verlieren sollte. beruhigte ihn so viel wie möglich, sagte ihm, er möchte ein turges Demorial an ben Ronig auffeten und ju teinem Menschen bavon sprechen, fo als wenn nichts geschehen wäre; ja er möchte sogar nicht einmal zu ihm kommen, damit man nichts merkte, und versprach ihm, daß die Karthaufe bas Gemälbe wieber haben follte; nur Zeit und Gebuld bedurfte es: benn bie Sache mar etwas fcmer.

Hadert flopfte gelegentlich bei bem Könige an und sprach von bem Gemälbe. Der König war gegen die Karthäuser aufgebracht; Hadert sah alfo, baß es nicht Zeit war, bavon weiter zu sprechen. Er erhielt darauf

٠.,

E Ž

٠.

**T** :

vom König einen besondern Auftrag nach Capo bi Monte zu geben, und tam bes Abends wieber nach Caferta jurud. Er fand ben Rönig fehr aufgeräumt, weil er eine große und gute Jagd gemacht hatte. Der Bericht, ben er im über seine Commission erstattete, war angenehm. Hadert fagte: "Ich habe jum erstenmal bas Gemälbe ber Rarthäuser von Ribera beute in Capo ni Monte gesehen." Der König sagte: "Nicht mahr, es ist schön?" Sadert ewiederte fogleich: "Um Bergebung, Ew. Majestät! es macht einen schlechten Effect, so bag, wenn ich nicht versichert ware, bag es bas mahre Bilb ift, ich es nicht geglandt hatte. Erlanben Em. Majeftat! bas ift tein Gemälde für eine Galerie. Erstlich hat es Ribera für den Platz des Altars und die Capelle gemalt; er hat die Berkurzung des Leichnams Christi in den Punkt der Perspective gesetzt, daß es richtig filr den Platz berechnet ift. Bangt bas Bild nicht auf seinem mahren Buntt, so wird es nie einen guten Effect machen. Ferner ift es tein Sujet für eine Galerie, sonbern filtr eine Capelle, wo ein jeder seine Andacht verrichtet. haupt scheint es unbillig, daß die Karthäuser ein Hauptbild aus ihrer Rirche verlieren, da die Rarthaufe so zu fagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemälden ausmacht, nicht allein die Rirche, sondern auch das große Appartement bes Priors, welches voll herrlicher Sachen ift, wie es Em. Majestät gefehen haben." Der König antwortete fogleich : "Ihr habt mich völlig überrebet. Eure Grunde find richtig; Ihr habt volltommen Man batte mich bier leicht einen übeln Schritt thun laffen." Als Sadert bem Ronig bas Memorial geben wollte, fagte er: "Gebt es bem Minister Marchese Caraccioli, daß er es im nächsten Rath vorträgt. Sache ift gemacht." Im nachsten Rath wurde ber Befehl an Herrn Andres gegeben, ben Karthäufern ihr Gemälbe wieber juzustellen. Der König erließ ben Mönchen bie Restaurationskosten, welche 400 Ducaten betrugen. Der Brior, aus Freude fein Altarblatt wiederzuhaben, verehrte ben Euftoben von Capo bi Monte 10 Ungen in Golbe. Das Gemälbe wurde erft an feinem Blat mit großer Solennität gestellt, als Hadert im Carneval nach Reapel tam. Die Patres gaben ein prächtiges Mittagsmahl, wozu bie berfihmtesten Rünftler, Andres und Ignag Andres, fein Sohn, Rarchese Bivenzio, viele andere Cavaliere und Liebhaber ber Runft eingeladen waren, bagu ber Pater Prior nebst brei Procuratoren bes Orbens, so bag es eine Tafel von vierzig Bersonen gab, die sehr munter und luftig war. Rach ber Tafel wurde bas Bild mit vielen Ceremonien

an seinen gebörigen Blat gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude ber Beiftlichen mar fo groß, daß fie Badert ein Gefchent zu machen gebachten und ihn beghalb burch ihren Abvocaten Don Giovanni Riccardi fondiren ließen. Hadert, als ein Fremder im Dienste bet Rönigs, hatte es fich jum Gefet gemacht von teinem Menfchen, er fc wer er wolle, in Königs Dienst nicht eine Feige anzunehmen, welches in Italien eine fehr geringe Sache ift. Der Bater Prior tam felbft ju ihm und bat ihn boch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und sagte: "So oft ich die Karthause und Sie, Pater Brior, besuche, so geben Sie mit eine Bagnotte, wie Gie ben Armen mittheilen." Die Rarthaufer haben bas beste, feinste und wohlgebadenes Brod. Dieses geschach so oft er fte besuchte: benn fie hatten schöne Bemalbe und bie schönfte Aussicht von Meerbusen von Reapel. Die Geiftlichen find bis ans Ende fehr erteunt lich gewesen. Wo sie Hadert saben, wußten sie nicht, was sie aus Dank barkeit alles für ihn thun follten, besonders auf dem Lande, wo sie ihn Granaji hatten, wo gewöhnlich ein Priester und ein Laie wohnt. Da Prinz Belmonte Pignatelli wollte sich an den Geistlichen rachen. Er wohnte in einem Palast in Neapel, ber ihnen gehörte, und hatte in sechs Jahren keine Hausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: ba Bring mußte bezahlen; es waren einige taufend Ducaten.

Hadert hatte so zu sagen ein Gelübbe gethan, nie mehr Fastenspeit bei den Karthäusern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmad nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Reapel, wo ein Uebersluß von raren und köstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für einen, der daran nicht gewöhnt ist, höchst unverdaulich.

## Malerbefdwerden.

Einen Nachmittag kam ber Miniaturmaler Ram nebst anders sieben neapolitanischen Malern zu Hackert nach Caserta, um sich Rech zu bolen. Sie wollten alle zum König gehen mit einer Bittschrift, daß sie in der Galerie von Capo di Monte fortsahren bilirsten zu copixu, welches mit einemmal verboten war. Die Ursache des Verbotes war diese man hatte den unsinnigen Plan gemacht die ganze Gaserie stechen zu lassen. Deswegen ließ man den bekannten Porporati aus Turm

tommen, ber schon alt und halb blind war, wie er es auch leider wenige Jahre barauf ganz murbe. Hadert wußte nichts von ber Sache, weil er fich nie mit ben Lenten abgab. Alfo hatte ber Zeichner vorgewendet, bag, wenn ber König fernerhin allen bie Erlaubnig jum Copiren gabe, so könnte man anderswo die Bilber stechen. Der eigentliche Grund aber war, daß ber Zeichner gang allein das Borrecht haben wollte. bielt die acht Maler zurfid, beredete fie, daß Ram allein, ben der König tamte, bemfelben an der Treppe oben das Memorial geben möchte, mit ihm sprechen und sich auf Hadert berufen sollte, ber es Seiner Majestät beutlicher erklaren würde, bag die Sache unbillig ware. Weil schon die Aevolution in Frankreich angefangen hatte, so wollte Hadert nicht, daß fie alle gingen. Ram fprach ben König; biefer borte ihn gebuldig an und gab zur Antwort, bag bie Sache, wenn fie nicht billig mare, follte abgeandert werben. Einige Tage barauf ging hadert bes Morgens um sieben Uhr zum König. Nachbem er ihm von andern Sachen gesprochen hatte, brachte er bie Rebe auf Ram und stellte Seiner Majestat die Sache beutlich vor. Der König war hartnäckig und bestand barauf. Endlich fagte er zu ihm: Em. Majestät es find acht Maler gestern bei mir gewesen, bie baffelbe Anliegen haben. Sie find von mir abgehalten, um Em. Majestät in biesen Zeiten nicht zu erschrecken. (Der König fagte fogleich: "Ich banke Guch filt Gure Borficht.") Es find noch über breißig Maler in Neapel, die Weib und Kinder haben und ganz allein fich von Copien ernähren. Diese Menschen sind in Berzweiflung, droben Ew. Majestät sind übel von bem Secretar und bem Zeichner ben Tob. ber Beschaffenheit ber gangen Sache berichtet. Erstlich baf bie gange Galerie gestochen werbe, bazu gehören so viele Jahre, und wenn Em. Rajestät auch noch zehn Rupferstecher kommen lassen. Porporati hat an einer Platte über zwei Jahre gearbeitet; Wilhelm Morghen ift noch weit zurfid mit ber seinigen. Welcher Particulier tann folche Werte unternehmen, wozu fo viele Taufende Fonds gehören? Ein Monarch tann ein Wert von der Natur schwerlich ausführen, wenn er nicht Millionen anwenden will und kann. Wo will man die Aupferstecher bernehmen? Wenn es jemand einfallen follte, einige Bilber von Capo bi Ronte zu flechen, fo find chon fo viele taufend gute und mittelmäßige Copien in ber Welt, daß er nicht nöthig hat erft neue machen zu laffen. Außerbem, so find viele Gemälbe repetirt, finben fich in Frankreich und

in andern Galerien Italiens. Defmegen also ben armen Copisten bas Brod zu nehmen und die jungen angehenden Künftler ber Gelegenheit zu berauben in ber Galerie zu ftubiren, Em. Majestät feben felbft ein, bag dieß ber Kunst und dem Publicum schäblich ift. Ueberhaupt ist die Bilbergalerie eine öffentliche Sache, die bem Staate gehört, wo ein jeder bas Recht haben muß zu ftubiren wie in einer öffentlichen Bibliothet. Em. Majestät als Souverain konnen es verbieten; ich finde es bochst unbillig und ungerecht. Der König fagte: "Bewahre mich Gott, bag ich etwas Ungerechtes thun follte! Ich bin jetzt gang anders von ber Sache unterrichtet. Ich bitte Euch ben Ram fure erfte burch ein Billet wiffen 3=3 laffen, baß er allen Malern fage, fie follen ruhig fenn; bie Sache fo in wenig Tagen abgeanbert werben. Morgen tommt Marchese bi Marc = nach Caferta zum Rath. Geht gleich Nachmittag vor bem Rath zu ihn in meinem Namen, erklärt ihm beutlich bie Sache, wie 3hr's mir getha babt!" Marchese di Marco war ein Abvocat, ein vernünftiger und bi liger Minister, ber aber von ber Kunft kein Wort verstand. Nachde er alles beutlich vernommen hatte, fagte er, er habe von dem allen nicht gewuft; Don Ciccio Danielle, ber viel Bratenfion auf Runftkenntne machte und nichts davon verstand, habe ihm dieß als die beste Unternet mung für ben Staat fo vorgelegt, und es thate ihm leib, bag es geschebe feb. Hadert erwieberte: Wenn Ew. Ercellenz verlangen, fo will ich Ihne alles schriftlich geben. Er fand es nicht nöthig. Denfelben Abend war Denfelben Abend war ber Rath gehalten, worin die Sache mit vorkam. Zwei Tage barar= 1 tam ber tonigliche Befehl, daß ein jeder nach Belieben wie vorher ami Capo bi Monte studiren und copiren tonne.

# Projectmacher.

Der König sieht gemeiniglich eine Sache erst für klein an. Die Schelme, die dies wissen, machen den Plan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedesmas und ist schändlich betrogen. Hadert hat sich bei verschiedenen Gelegens heiten, wenn ihn der König fragte, die Freiheit genommen ihm zu sagens daß es nicht für einen Monarchen seh, solche Dinge zu unternehmen wovon ein Particulier wohl Bortheil ziehen könne, weil er selbst eingreif

und mit wenigen Personen das Geschäft betreibe; der König aber werde nie Bortheil davon ziehen wegen der vielen angestellten Leute und ihrer Besoldungen. Der König begriff es sehr gut; allein die kleine Gewinnsucht verleitete ihn doch, öfters denjenigen Gehör zu geden, welche den besten Plan gemacht hatten ihn zu betrügen; welches leider in Neapel nur pu oft geschieht. Wenn er endlich nach verschiedenen Jahren seinen Schaden einsah, so siel das Werk mit einmal über den Hausen.

### Papiermühle.

Bhilipp und Georg Hadert, als fie in bes Rönigs Dienfte traten, hatten unter andern Bedingungen auch die, daß fie eine Papiermuhle einrichteten, die das Papier zur Rupferstichbruckerei lieferte, bamit es sowohl für sie als die königliche Druderei nicht mehr von auswärts kommen durfte. Gleich anfänglich fanden sich viele Berhinderungen; benn sobald bas Bapier im Lande gemacht wurde, so saben bie Schurten mohl ein, bag ber Unterschleif aufhörte. Der erste Schritt geschah von bem Raufmann, ber zeither bas Papier ans ber Fremde tommen ließ, bag er fogleich eine Bankpolizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man bas Werk wollte fallen laffen. Der Director ber königlichen Druderei war gleichfalls bagegen. Minister Acton, ber bie Landfarten u. f. w. stechen ließ, wollte Papier jum Druden haben. Da Sadert ihn öfter fah und wöchentlich wenigstens einmal bei ihm speiste, so tam bie Rebe auch auf bas Papier. Endlich fant sich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, ber eine Bapiermilble hatte, mo febr mittelmäßig Bapier gemacht wurde; biefer wollte fich wegen seiner Kinder bei bem hofe Berdienst verschaffen und unternahm daher bas Werk. Nach und nach, in Zeit von sechs Monaten, murbe bas Papier zur Bollfommenheit gebracht. Georg ließ auf baffelbe feine Blatten bruden. Der Director ber königlichen Druckerei fand es voller Fehler und wollte nicht brauf bruden laffen, weil er ben Rönig nicht babei betrilgen konnte. Die Brüber Badert brauchten alle Borficht bei ber Sache, ließen von jeder Art bes Papiers, welches bie königfiche Druderei gemeiniglich braucht, einen Bogen dur Brobe geben, wobei ber Director mit eigener Sand ben Breis auf-Schrieb. Nach vielem Gefechte tam ber König unverhofft zu beiben Brübern

in Reapel. Nachdem er oben bei Philipp alles gesehen hatte, ging er ins Studium zu Georg, um zu sehen, was er und seine Schüler machten. An eben dem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Papier für die Rupserduckerei der Gebrüder angekommen. Es stand auf Brettern an der Erde in großen Stößen da. Der König, der gewohnt war alles genau zu sehen und zu wissen, fragte sogleich, wozu die große Menge Papier dienen sollte? Die Antwort war sehr kurz: "Zu unsern Kupserplatten haben wir es von Trajetto kommen lassen."

"Bas!" fagte ber König; "von bes Stefano Merola Papier?"
"Ja, Ew. Majestät!"

"Wie ist es möglich, daß Ihr so viel Papier kommen laßt; dem heute früh ist der Director Carcani bei mir gewesen und hat mich versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Drud und einen mit Drud gezeigt; ich fand wirklich, daß das Papier schlecht ist." Der König zog gleich einen Bogen mitten aus dem Stoß heraus,

betrachtete ihn gegen das Licht und sagte: "Ich sebe, daß es egal ist und ohne Anoten." Er betrachtete es platt und fagte: "Es ift rein, weiß und schön." Man zeigte dem Könige aus jedem Stoß einen Bogen; es war alles gut. Georg sagte: "Wenn es nicht gut ift, so muß Merola ben Ausschuff zurudnehmen." Der König warb auf bas beftigste aufgebracht über ben Director feiner Druckerei. Georg tam mit ben gewöhnlichen Bogen hervor, beren sich die königliche Druderei bediente, worauf Carcani bie Preise und seinen Ramen eigenhandig geschrieben hatte. König bas schlechte und noch einmal so theure-Papier sah, ward er noch zorniger und sagte: "Carcani ift ein S..... Endlich befänftigte er sich und sagte: "Morgen frilh werbe ich bie Rerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls falfch berichtet und fagte zu Philipp: "Das Bapier ift noch nicht gerathen." Diefer antwortete: "Ew. Ercellenz, es ift gut und wir laffen barauf bruden." Der Minister tam gleich nach bem Mittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, fah den Betrug ein und bat fogleich einige Rieß zu feinen See= und Landlarten kommen zu laffen, die in feine Secretarie gebracht werden mußte. Alsbann machte er damit ben Carcani icamroth, und alles wurde nunmehr auf diefes Bapier gebruckt, bas in ber Folge immer beffer murbe.

# Fortfegung.

Ungeachtet ber Protection bes Königs, ber Königin und bes Ministers lcton batte ber gute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. nachte ihm ben Process und andere Chicanen. Er war aber bei bem tönig und bem Minister Acton so gut angeschrieben, bak er immer frei ommen durfte. Hadert ging öfters felbst mit ibm, wenn er ben Ronig prach. Er war ein rechtschaffener Mann, ein wahrer, ehrlicher, gutheriger Reapolitaner, ber auch fo Reapolitanisch sprach. Alle brei beschützten m fo, daß alle Anfechtungen immer zu Wasser wurden. Nach acht ahren, ba die Papiermuble in völligem Stande war und alle Berfolungen endlich aufhörten, so verlangte er etwas vom Bofe, wufte aber icht eigentlich was er haben wollte. Hadert follte bie Sache zu Stande ingen. Er fagte ihm oft: Bas benten Sie, bas Sie wohl haben öchten? Gelb, sagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war zu nichts gebrauchen als zu bem was er mit feiner Papiermühle, Ackerbau bgl. leistete. Hadert war sehr verlegen, weil er nicht wußte was er m Ronig für ihn verlangen follte. Einst fprach er gelegentlich bie önigin, und ba er gleich voraus bemerkte, Gelb verlange er nicht, fagte e Rönigin: "Go wollen wir ihn jum Ritter vom Conftantinorden machen." ackert verbat es; benn es schien ihm nicht am Plat zu febn. Enblich itte er ben Ginfall, bag ber Ronig bes Merola awölfjahrigen Stieffohn m feiner verstorbenen Frau, welche bie Tochter eines Capitans gewesen, ı abeligen Cabettenhause ju Gaeta, woselbst nur zwölf Cabettert waren, Ute erziehen laffen. Dem Merola gefiel ber Einfall. Sackert fclug bem Minister Acton vor; nachbem biefer Information von seinem itand und Geburt genommen hatte, proponirte er es bem König, welches gleich bewilligt murbe, weil es tein Gelb toftete. Eben war eine Stelle icant geworben, und ber Sohn ward im abeligen Cabettenhaufe zu Gaeta sfgenommen. Der Bater betam ein Belobungsschreiben, worin man ihn don Stefano Merola nammte. Mit biefem Chrentitel war er vollfommen tfrieden.

Dieser Spagmolismo ist in Neapel tiblich. Wer von der Secretarie n Titel Don hat, ist wie ein Edelmann angesehen. Der König sagt niemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. benn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco ober Donna Luisa u. s. w.; sonst bebient er sich bes italianischen Ser, welches nich so viel als Signor ist. So spricht er mit allen, benen ber Titel Donicht zukommt. Unter bem gemeinen Bolt in Reapel wird berselbe seh gemisbraucht. Rein Kausmann bekommt Don von der Kanzlei, hingege alle Künstler die dem König dienen, der Leibarzt, der Capellmeister, da Kammerchirurgus, alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, wenn sie verheirathet sind, gelangen bei Hof zum Handlus, auch ihre Männer.

# Erfte Aupferdruce.

Als Hadert bem König die ersten zwei Drude brachte, die George Schüler gestochen hatten, und die auf Papier von Trajetto gebruckt waren, so sagte der König zu ihm: "Ihr wist und habt gesehen daß jedesmal, wenn Ihr mir etwas gebracht habt, es mir viel Bergnügen gemacht hat. Diesesmal kann ich Euch meine Freude nicht genug beschreiben über die beiden Kupser, denn sie sind von Reapolitanern gestochen und auf neapolitanisch Papier gedruckt. (Er ging sogleich zur Königin, die auch selbst kam, um ihre außerordentliche Freude zu zeigen.) Grüßt Euern Bruder, Don Giorgio! Wenn ich ihn sehe, so werde ich ihm selbst danken, daß er uns gute Schüler erzieht." Ein Blatt war von Del Grado, und das andere von Bicenzio Aloja. Weil es des Königs eigenes Wert war, daß er die Gebrüder Hackert in Dienst genommen hatte, so sühster sicht, soen alles gut und glüdlich von Statten ging.

### Begeban.

Der König, wenn er jemand wohl will und die Idee eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, setzt einen oft in Berlegenheit. In diesem Fall befand sich Hadert sehr oft. Eines Morgens in Caserta tam er an den Hof, wo der König und die Königin im letzten Zimmer mit drei Ministern standen und sprachen. Da der König Hadert ins erste Zimmer eintreten sah, so winkte er und schrie ganz laut, weil er noch drei Zimmer weit war: "Don Filippo, kommt her! Ihr habt mir immer die Wahrheit gesagt, Ihr werdet mir sie jetzt auch sagen." Hadert sand

sich in der größten Berlegenheit; er wußte nicht wovon die Rede war. Der Rönig fagte: "Es find feche Monate, bag 3hr in Appnlien bis Laranto gewesen send. Sagt mir ohne Scheu, aufrichtig: wie find bie Sadert fagte: "Ew. Majestät, ba wo bie Wege gemacht find, babe ich fie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Wege im ganzen Rönigreich; da wo man sie noch nicht angefangen hat zu machen, sind sie, wie bekannt, schlecht. Untersucht habe ich die Wege nicht; benn es war nicht meine Commission. Dem Anschein nach sind fie vortrefflich, und ich babe gefeben, ba wo man die neuen Wege angefangen hat zu bauen, daß es nach ber gewöhnlichen Art geschehen ift. Die Bruden die man gebaut bat find fehr schön und folid; besonders haben mir die fehr gefallen, welche über Gieß- und Regenbäche angelegt sind. Sie werben vermuthlich bottoar fenn. Fir ben Sommer ware es unnits fie fo lang zu bauen; bingegen im Winter wenn bas Waffer boch fteigt, ift es febr nöthig." Der Ronig fagte zu Acton: "Jest wiffen wir die Wahrheit. Laft immer fortsahren!" Hadert sprach hierauf von anderen Sachen mit dem Rönig allein. Als er wegging, winkte ihm beimlich Acton, bag er ihm was p fagen habe, und Hadert erwartete ihn im letzten Zimmer. Acton tam und fagte: "Rommen Sie und speisen mit mir! wir muffen zusammen hrechen." Da ber Wegebau zu seinem Departemente gehörte, so war er schr dabei intereffirt, benn es waren Recurse gekommen an den König, buf die Wege schlecht waren. Er fagte baber: "Wie Gie eben hörten, jest haben alle Berleumdungen ein Eude. Daran find Sie Urfache; fonst hitte es noch vielleicht ein Jahr gebauert und die Wege waren liegen geblieben." Hadert erwieberte: "Das Beste mare, daß Em. Excellenz tinen Ingenieur binschickten, ber bie Wege untersuchte." "Dein!" fagte jener, "bas geht nicht: benn bie Schurten konnen ben Ingenieur bestechen; lo tommt von neuem Berdruß. Es ift beffer, bag es bei Ihrem Zeugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich sind völlig versichert, daß Sie uns die Wahrheit gefagt haben."

#### Protection und Bertrauen.

-

į

Einen Morgen, ba hadert gang ruhig in Neapel arbeitete, erhielt n ein Billet, er möchte um zehn Uhr zum Majordomo auf ben Balaft

Eine kleine Beile barauf erhielt er ein anderes vom Marchese fommen. Caraccioli, er möchte in seine Secretarie zu ihm kommen. Der Ritter Benuti war eben bei ihm, wie turz barauf ein Laufer vom König bereintrat, Sadert follte zwischen eilf und zwölf Uhr zum König kommen. Benuti fagte: "Wie ift es möglich, daß Sie fo ruhig fiten und malen? Wenn mir dieg begegnete, fo ware ich halb tobt." Sadert fagte: "Ein jeber wird etwas von mir haben wollen. Ich weiß keine Ursache, warum ich unruhig fenn follte. Wenn man ein reines; unbefledtes Gewiffen bat, so tann man einem jeden frei unter die Angen treten. Es, ift fehr gut, baß alle brei mich biefen Morgen verlangen; fo verliere ich weniger Zeit." Den Majordomo traf hadert nicht mehr an. Sein erfter Secretar fagte ihm, er ware foon oben jum Konige gegangen. Er ging alfo gleich hinauf und fand ihn. Jener sagte ihm: "Der König hat befohlen, bag die Galerie von Capo di Monte soll eingerichtet werden, und hat ausbrildlich verlangt, daß Sie mit dabei febn follen." Sadert fagte: "Wenn Em. Ercellenz es verlangen, fo bin ich jum Dienste bes Königs bereit." "Andres, als Inspector, soll auch mit babei sehn." — Hadert schlug noch Bonito und Fischetti vor, bamit es nicht Frembe allein waren. Es wurde genehmigt, und die Sache fürs erfte im Großen in einem Monat zu Stande gebracht. Marchese Caraccioli, als ein alter Befammter und Freund, nahm Hadert freundlich auf und sagte: "Sie werben mir einen Befallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer, ber ein Schuler vom Ritter Maron ift, und ein, wie es mir fceint, gutes Bilb gemacht bat, an ben König empfehlen, bag er eine Benfton bekommt, in Rom noch brei ober vier Jahre zu studiren. Finden Sie seine Arbeit nicht gut, und bag ber Menfch wenig verspricht, so verlange ich nicht, bag Sie ihn empfehlen." Hadert lachte herzlich und fagte: "Das ift schnurrig! Die Sache gehört unter bas Departement von Ew. Excelleng, und ich foll ihn empfehlen? Es hängt von Ihnen ab, ob er bie Benfion bekommen kann." "Nein!" fagte er, "wenn ich ihn bem König empfehle, fo fagt gleich ber Rönig, daß ich die Malerei nicht genug verstehe; wenn Sie es thun, so glaubt es ber König." Hadert bat, bag ber junge Mann sein Bild zu ihm bringen möchte. Wenn er es würdig fande, fo wollte er alles thun, was in seinen Kräften stünde. Er möchte indes Gebult haben, bis ber König in Reapel in fein Studium tame, wo er bas Bild bes jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild mar ganz

gut; dem König gefiel es und Eranti bekam die Benfion, vier Jahre in Kom zu fludiren.

Bie hadert jum Konig tam, fand er bafelbft ben Ritter Santafila, der Chef von ber Tapezerie bes Hofes war. Der König hatte ihm icon Commissionen gegeben, die Hadert nichts angingen. Da er mit ihm iertig war, sagte er zu Hadert: "Ihr gebt morgen mit Santafila nach Laferta. Ihr tennt die Rifte, worin die Rupfer find. Sucht nach Eurem Beschmad bie besten bavon aus und verziert mir auf Belvebere bas und 38 Zimmer." Der König zog einen kleinen Schluffel aus ber Tafche mb fagte: "In bem Cabinet, wo Borelli fchlaft, wift Ihr, ift ein kleiner Schrant; in dem Schrant werdet Ihr viele Schluffel finden, worunter uch ber zu ben Aupferstichen ist." Indem der König den Schliffel hielt, i wollte Santafila ben Schluffel nehmen, wie es fich auch wohl gehörte. Der König zog ben Schlüffel zurud und fagte zu Hackert: "Ich gebe Euch ben Schlüffel; laßt ihn nicht aus Euren Banden! Kommt Ihr früh heut Wend vor bem Theater gurud, so bringt mir ben Schlussel wieder; wo nicht, so handigt mir ihn morgen früh ein." Hadert war fehr verlegen und hat nie die Urfache erfahren können, warum er ihm allein ben Soluffel anvertraute. Inbessen richtete er bie Sache so ein, bag Santafila mit dabei sehn mußte, wie er ben Schlüssel aus bem Schranke rahm, und eben fo auch bei bem Rupferaussuchen. Also vor ben Custoben bes Balaftes in Caferta hatte bem Anschein nach Santafila alle Ehre.

Der König setzte Hadert so oft in Berlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte wie er es anfangen sollte, um alte Diener des Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit Hösslichkeit aus der Sache zog, so war es natürlich, daß er viele Neider und heimliche Feinde hatte; welches durch das Betragen des Königs unvermeidlich war. Er bat Seine Majestät östers um die Gnade ihn mit dergleichen Aufträgen zu verschonen; es half alles nichts: denn wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen geraden Weg fort.

## Reichenftunben.

hadert war in der Gefellschaft bei hof öfters bei der Donna Carolina Bivenzio, die zwei Richten bei fich hatte, die Rammeristinnen Boethe, sammt. Berte. XXIV.

bei ben Brinzessinnen waren. Beibe Fraulein zeichneten gang artig. Da er gewohnt war, bes Abends lieber zu zeichnen als Karten zu spielen, fo wurde die Abende, wenn fie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So gefchah es auch bei ber Fraulein Baroneffe von Bechhard, bie eine Art Oberhofmeisterin bei ber Frau Therese, Tochter ber Königs, jegigm römischen Raiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an ben Großberzog von Toscana verheirathet wurde, fich befand. Da bie Königin fab, daß die Fräulein sehr artig Landschaften zeichneten, so fiel es ihr ein, daß Hadert beiben Prinzessinnen Lection geben möchte. Hadert er wieberte, daß es unmöglich ware, weil er mit ber Arbeit des Königs und andern Commissionen, die ihm täglich vermehrt wurden, taum Zeit gu einer Recreation übrig behalte. Die Unterredung zog sich in die Länge; bie Königin wollte alle Grunde nicht annehmen, sondern bestand darauf und fagte: "Sie gehen viele Abende in biefe Gefellschaft; also kommen Sie zu meinen Rindern! Diefelbe Gefellschaft foll auch ba febn und fie zeichnen alle zusammen." Sie fette noch hinzu: "Ich werbe, so oft ich Reit habe, felbft in die Gefellschaft tommen." Es ift beinahe unmöglich ber Rönigin von Reapel etwas abzuschlagen; ihre Beredfamteit und Artiglet macht, daß man gezwungen ift ihrem Willen zu folgen. Endlich mußte es Hadert annehmen, mit dem Beding jedoch, des Abends und ohne ben Titel noch Gehalt als Zeichenmeister ber Prinzeffinnen; benn hatte er ben Titel und Gehalt von 40 Ducaten monatlich angenonmen, fo hatten im bie Gouvernantinnen commandirt, welches ihm gar nicht anständig war. Alfo wurde es angefangen. Die Prinzessin Marie Therese, mit allem Beift, war febr fluchtig, die Bringeffin Luise soliber und zeichnete beffer. Die Königin tam febr oft, fo daß mehr Gefellschaft als Lection war. Oft wann hadert fab, daß die beiben Prinzeffinnen nicht Luft jum Zeichnen hatten, schlug er vor, unter verschiedenen Borwanden, daß es beffer ware von ber Runft zu fprechen, Rupfer zu feben ober andere Runftfachen; welches ben Prinzessinnen außerordentlich gefiel. Er machte fich burch biefe Art Lection zu geben febr beliebt. Seine Absicht war eigentlich biefe, bag bie Bringeffinnen von ben Runften unterrichtet wurden, um mit Renneraugen felbst urtheilen zu konnen, wenn sie kunftig im Stanbe waren bie Runfte zu unterstützen. Je langer bieß bauerte, je laftiger wurde es ihm. Da die Brinzessimmen den Tag über mit Bedanten von allerlei Art geplagt waren, fo konnten fie bes Abends bie Stunde fieben Uhr nicht erwarten,

dem die Gefellschaft unterhielt sie angenehm; die Fräulein aber, die die wemgen Stunden, welche sie frei hatten, nicht wollten genirt sehn, blieben mach und nach aus. Die Königin wunderte sich darüber; indessen war nichts zu machen. So frei auch die Gesellschaft war, so war sie doch gespannt; denn jedes Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht sehn;

nichts zu machen. So frei auch bie Gesellschaft war, so war sie boch gespamt; benn jebes Wort, bas gesprochen wurde, mußte bebacht sehn; jonft gab es Anftog. Dieses hat er brei Jahre bes Abends ausgehalten, bis endlich Tifchbein, burch bie Donna Carolina, bie wirklich eine brave, wadere fran war, es bahin brachte, ber Brinzessin Marie Therese Lection im Ralen zu geben. Er glaubte viele Bortheile bavon zu ziehen, bie aber seinen Bunfchen nicht entsprochen haben. Nach vielen Monaten, bis bie Bringeffinnen beibe verheirathet wurden, betam er einen Ring mit ber Chiffre ber Königin jum Geschent filr allen ben Zeitverluft, ben er hatte. Auf biefe Beife tam Sadert bavon, erhielt ein abnlich Geschent, eine goldene Dose, filtr brei Jahre, die er die mehrste Zeit in Caferta, auch oft in Reapel, des Abends zugebracht hatte. Die Achtfamkeit hatten fie für ihn, bag, wenn fie anders beschäftigt waren, sie ihm wiffen ließen, daß er sich nicht bemühen möchte. Biele andere Attentionen hatten fie noch für ibn; jum Beispiel, wenn fie kleine Feste gaben, wo bie Brinzessimmen das Berzeichniß machen mußten von benen, die sie einluden, welches die Rönigin nachsah und diejenigen ausstrich, die sie nicht haben wollte, so wurde Hadert jedesmal eingelaben, sowohl zu ihren kleinen Billen als zum Souper, ob er gleich nie bes Nachts speiste. Die Königin, bie auch nicht zu Racht speiste, war aber bei Tische zugegen, ag wohl einen gefrorenen Sorbet und sprach viel. Sie hatte bas so mit Fleiß eingerichtet, damit die Brinzeffinnen sich an Gefellschaften gewöhnten und bie Honneurs ber Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß man gesteben, daß eine Brivatbame sich nicht mehr Milbe geben tann, ihre Kinder wohl ju erziehen, als bie Königin von Neapel. Wer es im Innern mit Augen gesehen bat, wie Hadert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, bag fie in Krankheiten die Wärterin und stets die beste Mutter ihrer Kinber in allen Studen gewesen ift. Der König gleichfalls liebt feine Familie gartlich und ift ein guter Bater, ob er gleich die Erziehung seiner Rinber ganglich ber Rönigin überlaffen bat.

Da die Prinzessinnen so weit waren, etwas machen zu können, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für den Geburtstag des

Königs. Beibe Zeichnungen sieln ziemlich gut ans, ohne daß Hader bie Hand anlegte, indem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so vergusigt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aushing, und den zärtlichsten Danksagungsbrief an seine Kinder schrieb.

### Directorftelle.

Da Bonito, ben ber König wenige Wochen vor seinem Tode jum Ritter bes Constantinorbens gemacht hatte, mit einer Neinen Commandent von 400 Ducaten jährlich, fich bei bem Profeß in ber Kirche fo febr erhitte, daß ber alte Mann brei Tage barauf ftarb und es nie hatte genießen können, fo bewarben fich viele um feinen Boften. De Angelis, ein Sicilianer, gang guter Maler und Zeichner, ber lange bei ber Atademie als Professor mit einem febr kleinen Gehalt gebient, und bes Director Bonito Stelle viele Jahre vorgestanden, hatte die gerechtesten Ansprüche auf biefen Bosten, sowohl wegen seines Talents als andern Berdienste. Wilhelm Tischbein war auf Haderts Anrathen nach Reaps gekommen, wohnte viele Monate in bem Saufe beffelben, und miethet fich hernach ein eigenes Quartier, weil es ihm in Reapel gefiel und a auch Arbeit bekam. Er bewarb fich burch bie Deutschen, bie um bie Königin waren, um die Directorstelle bei der Alademie. Es wurde mit Hadert bavon gesprochen; er antwortete, bag er fich nie in die Sache mischen werbe, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berbienft, wie De Angelis war, ber fo viele Jahre gebient hatte, jurudzuseten. Er fügte noch hinzu, bag er bem Tischbein nicht entgegen sehn würde, daß es aber ummöglich ware ihn bei dem König zu diefem Bosten zu empfehlen, weil er ein Fremder sen. hadert wurde nicht weiter gefragt; also ließ er bie Sache ihren Bang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caserta war, und er der Cicisbeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerlich, und hatte sich durch seine Satyre viele Feinde gemacht. Die Ersichaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem Meinen Stücke Land, welches ihm sein Bater als Fideicommiß gelassen, nichts mehr besaß. Durch den Danielle, unter dessen Departement die Sache siel, weil er der erste Secretär bei dem Minister Marchese di Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Director der Malerakademie werden sollte. Auf der andern Seite wollte die Königin den Tischbein haben. Hadert bekünnmerte sich gar nichts darum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich fort.

Einen Morgen tam Tifchbein ju Sadert und fprach mit ihm über bie Sache. Hadert erklärte, daß er ihm würde, so viel als in seinen Kräften stünde, und wo er konnte, behülflich zu diesem Bosten seyn; bag er ihn aber als Fremder nicht empfehlen könnte bei dem Rönig, wenn er nicht gefragt würde. Bonito hatte als Director 200 Ducaten und als Kammermaler bie gewöhnlichen 400 Ducaten, zusammen also 600 Ducaten. hadert stellte bem Tischbein vor, bag wenn ihn ber König jum Director machte mit ben 200 Ducaten, bieg nicht ber Mühe werth ware, und er mehr Zeit verlore, als ihm bie Stelle einbrächte; wenn ihn aber ber Adnig auch zum Rammermaler machte, alsbann wäre es schon ber Mibe werth, mit 600 Ducaten jährlich ben Posten anzunehmen. Bielleicht bei ber neuen Einrichtung ber Aabemie konnte er auch noch wohl Logis bekommen, welches auch 400 Ducaten zu rechnen wäre. Er versicherte aufrichtig, daß er ihm nie entgegen sehn würde, als Fremder aber ihn mmöglich, ohne barüber gefragt zu werden, vorschlagen könnte. Tischbein lagte: "Der König giebt Ihnen 1200 Ducaten jährlich Benfion und Logis, für nichts als daß Sie nur bei bem König find, wenn er will; wie ift es möglich, bag ich als Director mit fo wenigem bestehen tann?" Hadert etwiederte ibm: "Mein Bosten ift ein neuer, ber nie bei Sof existirt bat; a ift vom Könige geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören." Tischbein sagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Athlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin kommen, und die Directorstelle ber Mademie annehmen." Hadert fagte ihm: "Ich rathe Ihnen, die Stelle sogleich anzunehmen, benn 1000 Athlr. in Berlin sind so gut als 1600 Ducaten in Reapel." Endlich verwidelte Danielle bas ganze Wert fo, daß Tischbein und Monti einen Concurs machen mußten mit einem aufgegebenen historischen Sujet, welches jeder allein für sich zu machen hatte: wer es am besten machte, sollte die Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und foliber Mann, wollte sich bazu nicht verstehen. Der Concurt ward gemacht. Nathrlich war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und sein Minister Marchese bi Marco, beibe verstanden nichts von der Malerei. wollte seinen Monti jum Director haben, bie Rönigin ben Tifchbein; alfo zog sich das Werk in die Länge und ward je mehr und mehr verwirt, so daß es Tischbein sehr leib that es angefangen zu haben. Enblid machte Danielle ben Borfchlag burch feinen Minister, bag fie beibe Directoren würben, bag ber Rönig bie 600 Ducaten, bie Bonito hatte, zusammen laffen möchte, daß ein jeder Director 300 Ducaten erhielte, boch ohne ben Titel als Kammermaler. Der König, ben man icon lange damit ennuhirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Monti Director, jeder mit 300 Ducaten jährlich. Tischbein bezahlte allein 300 Ducaten jährliche Miethe für sein Quartier; nach einigen Jahren betam er erft vom Könige frei Logis bei ber Atabemie. geschickter Mann erwarb er sich Berbienste um die Atabemie. Er macht nicht allein gute Einrichtungen, sonbern leitete auch bie Schiller gut an. Als ein braver Zeichner führte er ben achten antiten Styl ein, fo bis seine Lehren in der Folge gute Früchte brachten, und einige wenige ans seiner Schule, Die nachber als Benflonars in Rom ftubirten, sehr geschicht Maler wurden. So lange er noch in Rom war, malte er fehr gut und versprach viel. Sein Comrabin war gut colorirt, durchsichtig, wahr und Auch mit verschiedenen Porträten, Die er in Rom malte, angenehm. machte er sich Ehre. Nachher verließ er bas Malen, legte sich aufs Beichnen, besonders etrurischer Basen, wodurch er vielleicht seinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

# Entauftit.

Da ber Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte Hadert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf seine Pappenbedel als auf Holz, und auch auf getünchte Mauer ober auf große Tavolozze, die er tilinchen ließ, daß sie also wie eine Maner waren. Der König, der vielmal in sein Studium kam, wollte das Wachseinbrennen selbst mit ansehen, und sagte: "Morgen früh werde ich kommen." Hadert

bermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen sieben Uhr sehn würde; er tam aber halb funf Uhr. Bum Gliid waren ichon die Bedienten auf. Sadert flieg eben aus bem Bette. Der Rönig unterhielt fich inbessen recht gut, bis hadert zu ihm tam, wo er benn bas Einbrennen fah, und felbft band mit anlegte. Diese Malerei wegen ihrer haltbarteit auf Mauer efiel ihm so sehr, daß er gleich sagte: "Ihr mußt mir mein Bab in Belvebere entauftisch malen lassen!" welches auch wirklich geschah. tonig sprach sehr viel fiber biese Art Malerei, und wollte genau bavon nterrichtet febn. Reiffenstein und Sadert waren verschiebener Meinung. jadert behauptete, daß es beinahe unmöglich mare, ein Gemälde in vollsummener Harmonie zu verfertigen, weil man bie Farben gang blaß febe mb auf bas Gerathewohl arbeite, bag man erft fieht was man gemacht pat, wenn das Wachs eingebrannt wird; wo alsbann das heiße Wachs sas in ben Farben bereits befindliche schmelzt, und die Farben sehr lebhaft und icon erscheinen. Reiffenstein behauptete, man könne retuschiren. hadert geftanb es ein. "Aber," sagte er, "man tappt bei ber Retusche eben fo im Dunkeln wie zuvor: benn bie Farben find blag. Es kommt also, mit aller Praktik, auf ein gut Glud an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, daß die antiken Gemalbe in Portici, die in Pompeji und herculanum gefunden waren, feine harmonie hatten, bag bie Bewanber alle mit gangen Farben gemalt wären, als Roth, Gelb, Grun Blan u. f. w., bag bas Fleisch in biefen Gemälben gemeiniglich zu roth mare, eber gar an blag und grau. Rurz es schien ihm schwer, bag man ein willommenes Gemälbe entauftisch verfertigen könnte. Ueber bem fo ift er ber Meinung, bag ein Delgemälbe, wenn es mit guten Farben behandelt ift, fo lange bauern tann, als ein entauftifches Gemalbe auf Holz ober Leinwand. Eins mb anderes muß in Acht genommen werben, wenn es sich conferviren foll. Bas Berzierungen betrifft auf Mauern, ba ist diese Art Malerei vortrefflich. In ben Bergierungen kommt es fo genau nicht darauf an, ob der Ton der Farbe etwas weniges dunkler oder heller ift. Da nun der Maler sich zu seinem ganzen Zimmer oder Saal alle Une, bie er nothig bat, bereitet, fo tann es ihm nicht fehlen, baf feine Bergierungen sowohl in Clairobscur als Camajeu gleich werben. Was Irabesten und andere Sachen betrifft, wozu verschiedene Farben geboren, ann es ihm gleichfalls nicht fehlen, bag alles aus Einem Tone kommt mb folglich die Harmonie in dieser Decorationsmalerei angenehm und gut

werbe. Es tommt viel barauf an, bag er seine Farben fehr gleich bid, und nicht bid an einer Stelle und an ber anbern bunner aufträgt: ban wird es auch beim Einbrennen egal. In Italien ift biefe Malerei fet nützlich, um ganze Zimmer auszumalen; benn fie halt fich fehr rein. Man ftaubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lappen über, wie man einen gebohnten Tisch abreibt, fo bekommt es feinen vorherigen Man ift von allerlei Insecten frei, bie fich in warmen ganbem bäufig in die Kalfrigen einnisten, die sehr schwer herauszubringen sw ohne Auripigment, ber aber in Leimfarben bas Unangenehme bat, baf Ob in ben nördlichen Theilen von Europa bie er Jahre lang ftinkt. Entaustit anwendbar ift, mußte die Erfahrung lehren; benn ba nach großen Froften die Bande, wenn fie aufthauen, öfters fo fcwitzen, baf bas Wasser herunterläuft, so könnte es leicht sehn, daß die Farben dar unter leiden und vielleicht abspringen. Hernach so ist sie gegen bie Leimfarbenmalerei theuer. Da bei ber Decoration viele Mobe herricht, und selten ber wahre gute Geschmad nach ben Antiken eingeführt ift, fo ist die Leimfarbenmalerei vorzuziehen, weil sie weniger kostet, und man nach ber Mobe seine Zimmer beliebig verändern kann.

### Studien : Gebaube.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan gemacht, wonach bas große Gebäube in Neapel, die Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werden sollte, so daß alle Kunstwerke daselbst ausgestellt werden könnten, die sämmtlichen Statuen, das ganze Museum von Portici, die Gemälre von Capo di Monte und was sonst noch von Kunstwerken und Antiquitäten sich vorfände. Der Plan war gut, bequem und anständig. Nachdem der König stundenlang mit Hadert und Santarelli alles untersucht hatte, erhielt jener den Austrag, einen genauen Anschlag über Kosten und Aussilhrung zu besorgen. Es waren 500,000 neapolitanische Ducaten nöthig. Dabei war der Plan so gemacht, daß niemand stehlen konnte, und wenn die Galeerenstlaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen des Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40,000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werden. Der König war sehr zusrieden mit allem; Hadert verlangte

jährlich 50,000 Ducaten, in der Bank deponirt, und versprach das Ganze in zehn Jahren fertig zu liefern. Wollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit alles in Ordnung sehn.

-

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb alles; benn die Secretarie war schon eisersüchtig, daß der Papst, der dem Minister abzeschlagen hatte die Farnese'schen Statuen abzehen zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hadert bewilligte; und nun arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gebaut werden sollten. Durch Rammeristinnen machte man die Königin glauben, Hadert würde dem Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansanze war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da hadert dieß merkte, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Bwei Jahre darauf that Don Ciccio Danielle Borschläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angeswimmen, und man verthat in zwei Jahren 350,000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Marchese Bivenzio belam die Commission. Berschiedene starben während des Processes, sogar der Majordomo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affaire und schod alles auf den zweiten Architekn, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blied liegen.

Marchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Kunstliebhaber, wusschiede daß das Werk ausgeführt würde, und suchte verschiedenemale Hadert zu bereden, es von neuem anzugreifen. Dieser aber gab die kurze Antwort: der Hof will betrogen sehn; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache.

#### Geehäfen.

Im Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste Kriegsschiff gebaut, von vierundsliedzig Kanonen, La Partenope. Das Schiff, im . Roment als es von Stapel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschauenden Bolt vorgestellt werden. Im Grunde war ber Besuv, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg Hadert stach es nachher in Kupfer, woburch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilder, lauter Seehäfen: die Zurlickehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Rhede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hafen von Castel a mare; die Zurlickehr des Königs von Livorno nach Neapel, vom Magazzino de' granai genommen; La Badia di Gaeta, in der Ferne det Molo di Gaeta und die päpstlichen Galeeren; eine Bue von Fusia auf der Insel Ischia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Borzimmer des Königs.

Der König schickte Hadert 1788 nach Apulien, um alle Seehäfen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu der Reise am adriatischen Meere, von Manfredonia bis Tarent, mehr als drei Monate.

#### San Levcio.

Als er von gedachter Reise zurückfam, repräsentirte er sich ber Königin, die ihm Nachricht gab, daß ber König in San Leocio eine Em brauche und ihm fagte, daß er so bald als möglich bahin gehen möchte, um bem Rönig Gefellschaft zu leiften, ber in biefer Zeit fonft niemand sehe. Sadert ging benselben Tag noch nach Caserta. Abends nach seiner Antunft bekam er ein höflich Billet, im Namen bes Rönigs geschrieben, baß er fich nicht incommobiren möchte, bes anbern Morgens zu kommen; es wilrbe Seiner Majestät aber angenehm sehn, ihn um vier Uhr bes Nachmittags zu sehen. Er wurde sehr gnäbig empfangen; ber König hielt ihn bis in die Nacht auf. Da er beim Weggehen die Befehle Seiner Majestät verlangte, so frug ber König: "Bleibt Ihr in Caserta, ober geht Ihr wieder nach Reapel?" Hadert erwiederte, daß er gang von Seiner Majestät Befehlen abbinge. Der König fagte fehr gnäbig und freundlich: "Wenn Ihr in Caferta bleibt, so werbet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Nachmittage um vier zu kommen. Wir wollen Rupfer besehen und bie Zeit angenehm zubringen, weil ich nicht aus ben Zimmern geben barf bis bie Eur zu Eube ift." So geschah es mun, und bie Zeit verfloß febr angenehm. Den letten Tag bankte ber König ben wenigen Berfonen,

die ihm Gesellschaft geleistet hatten, auf eine sehr verdindliche und schweichelhafte Weise. Es war, niemand als Duca bella Miranda, Duca bi Niario, der Arzt Beiro und Hackert.

Der König hatte inbessen ben Gebanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seibenfabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedere, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche aufs neue besestigt und hergestellt werden sollten. Diesen Zwedarreichte man durch angelegte Rebengebäude und das Ganze gewann an Solidität.

Der Architekt Collicini hatte ben Bau zu beforgen. Er war ein Schüler vom alten Banvitelli, sehr solid im Banen, aber dem unglitcken Borominischen Geschmad ergeben; und in dieser Art hatte gedachter Architekt schon vieles gebaut und verziert. Dem König aber, der bei Hadert in Reapel vielmals im Hause gewesen war, gesiel der dort angebrachte Geschmad, zu möbliren und ein Zimmer zu verzieren, gar sehr. "Es ist simpel," sagte er, "und schön, und doch ist ein Luxus darunter verstedt." Nun glaubte er im Ansang mit Collicini dergleichen selbst machen zu können; da es aber nicht gehen wollte, ließ er Hadert ganz wwersehens nach San Leocio rusen und sagte: "Ihr müßt mir helsen, sont werde ich nicht fertig. Ich glaubte es allein machen zu können; aber ich sehe, daß ich nicht einmal dazu komme meine Kupserstiche im keinen Cadinet zu arrangiren. Nun habe ich Marianno Rossi hier, a soll mir einen Blasond malen; Ihr müßt mir die Gedanken dazu geben." Hadert antwortete: "Lassen mich Ew. Majestät ein wenig durus denken."

Der König, der in allem was ihn persönlich angeht, sehr seurig ist, machte zehn Schritte und frug gleich: "Was ist Eure Meinung?" Jener versetze: "Da dieses ein Schlafzimmer ist, so sinde ich schiestlich eine Anrora in das Oval des Plasonds zu malen, und über dem Spiegel des Kamins würde der Genius des Schlafs vorgestellt. Das übrige würde sanz stumpel verziert, damit man ruhig die schöne Aussicht der Campagna selice genießen könne. Indessen sinde indes vielleicht noch was Bessers, wenn Ew. Majestät mir Zeit lassen zu denken." Der König sagte: "Besser kann es nicht werden!" Und so wurde es ausgeführt.

.

;

Run tam es an ben Saal, wo ber Ronig Berfonen empfing. "Bier,"

sagte er, "will ich es sauber haben, aber nicht königlich — stellt Euch vor, daß ich ein guter Baron auf meinem Landsitz bin — ohne Lurnk, aber sauber. Was benkt Ihr hier für den Plasond anzugeben?" Haden antwortete: "Weil San Leocio ein Ort ist, wo Manufacturen angelegt werden, so sinde ich schiedlich im Plasond vorzustellen, wie Pallas die Menschen lehrt spinnen, weben und dergleichen." Das sand der König gut, und es wurde ausgesührt. In den Thürstlicken waren die schönen Künste vorgestellt. Die Cadinete und Zimmer von seiner Suite wurden alle simpel und anständig ornirt, und dienten dei Festen Fremde auszunehmen.

Der große Saal, der sowohl zur großen Tafel als zum Tanzen diente, wurde auf folgende Weise ornirt. Im Mittelbilde war Ariadmund Bachus im Triumph vorgestellt, und in vier runden Feldern Bachus, der den Menschen den Ackerbau, Weinbau u. s. w. lehrte. Dieses wurde sehr schlecht von Fischetti ausgeführt, so daß der König sagte, als er es sertig sah: "Es ist gut für eine Schenke, aber nicht für mich." Indesen da er den Künstler selbst gewählt hatte, so ließ er's geschehen und sagte: "Die Möbeln, die Ihr habt machen lassen, sind solid und elegant; die Malerei will ich nicht ansehen. Es ist mir zu langweilig von neuem anzusangen und es herunterreißen lassen."

Hernach siel es dem König ein, ein großes Bad zu haben von 80 Palmen Länge, wo er schwimmen konnte. Nachdem dieses gebaut war, ornirte es Hackert enkaustisch, sogar den Plasond, welches zwar mühsam war, aber glücklich ausstel. Also ward Belvedere di San Leocie sertig. Der König gab ein Fest, wo in einem Theater, das für de einen Abend nur von Holz gebaut war, die Mina pazza per Amon von Palsiello zum erstenmal ausgesührt wurde. Hacker hatte die Anstalte zu dem Feste gemacht, und ungeachtet alles eng und klein war, dergestal die Einrichtung getrossen, daß über 300 Damen und erste Cavaliere a den Taseln siehen konnten, die übrigen aber an kleinen Tischen oder stehen soupirten.

Der König und die Königin waren außerordentlich zufrieden, als f ben Tag vor dem Feste alle Anstalten sahen, indem sie nie gegland hatten, daß so viel Blatz da wäre und daß der große Saal noch zw Tanzen nach dem Souper frei bliebe. Als das Theater geendigt wa wurde soupirt. Die Herzogin Amalia von Sachsen-Weimar war daz eingeladen. An des Königs Tasel befanden sich 48 Personen, und t den zu der Zeit eine spanische Escadre vor Neapel lag, so waren auch alle Stadsofficiere derselben zu dem Feste geladen. Nach dem Souper wurde getanzt. Der König beschenkte Hackert mit einer goldenen Dose und Repetiruhr, so daß die Königin sagte: "Gott vergeb' es mir! Ich sürchte, daß es nahe an seinem Ende ist; denn er schenkt niemals." Indessen ist anzumerken, daß der König nicht Dosen, Uhren und dergleichen verschenkte, wie die Königin häusig that; lieber verehrte er 100, auch 200 Unzen in Gold, welches denn silr den Empfänger weit besser war als eine Dose, die er mit 80 Unzen bezahlt hätte, und die nur 40 werth war.

# Carditello.

Der König ließ Carbitello bauen. Der Architekt Collicini hatte abermals den Auftrag. Es ist ein großes Jagdhaus, oder vielmehr kann man es einen Jagdpalast nennen. Es sind viele Ställe dabei, theils für Kiede, weil eine Stuterei daselbst angelegt ist, theils sür Kühe, deren über 200 waren. In der angelegten Meierei wurde gute Butter und Barmesankäse gemacht. Ingleichen eine Bäderei, um Brod für die Arkeiter zu baden; verschiedene andere Gebäude zur Landwirthschaft und Bohnungen für diejenigen, die im Winter an diesem Orte leben; denn im Sommer ist die Luft sehr übel, ja in gewissen Monaten tödtlich. Indessen Leute, die da geboren sind, halten es aus, ohne krank zu werden, leben aber doch selten über 40 bis 45 Jahre.

Hadert erhielt ben Auftrag vom König, ben ganzen Palast von Carditello, nebst der darin begriffenen Kirche, mit Bildhauerei und Malerei zu verzieren. Dieses ward in zwei Jahren vollendet. Am himmelsahrtstag, als dem Fest der Kirche, ward ein Wettrennen zu kserte auf englische Art gegeben, in einem Oval, das rings um den Balast und die Gebände hergeht und mit Stusen wie ein Amphitheater gebaut ist. In demselben steht auch ein runder Tempel mit Säulen, werin sich die Musit besindet. Auch waren andere kleine populäre Feste sür das Bolk eingerichtet, das zu vielen Tausenden herbeiströmte. Der König war sehr vergnigt, daß alles fröhlich und gut aussiel, dankte Hadert für seine Mühe und sagte: "Das ist der einzige Balast, den ich habe, der fertig und völlig möblirt ist."

#### Sicilien.

Nun singen leiber die Unruhen in Frankreich an, und es fanden sich in Neapel auch heiße Köpse für die Sache der Freiheit und Gleichheit. Der König suhr indessen immer noch sort sich sür die Künste zu interessiren. Im Jahre 1790 wurde Hadert mit einem kleinen Fahrzeug, welches man in Neapel Scappavia nennt, einer Art von Felude, mit zwölf Mann wohl bewassnet abgeschickt, die Küste von Calabrien und Sicilien zu besinchen und alle malerischen Seehäsen zu zeichnen und Studien zu machen, wonach die Bilder in Neapel könnten gesertigt werden. Die Reise ward gegen Ende Aprils angesangen; durch üble Witterung jedoch, die in dieser Jahrszeit ungewöhnlich ist, verlor Hadert viele Zeit, indem er an öben Stellen der Küste Calabriens, wo nichts zu zeichnen war, Halt machen mußte. Er ging darauf nach Messina, Spracus, Angusta und Palermo, wo er zur Zeit des Festes der heiligen Rosalia ankam und den vielen Gauteleien der sünf Tage beiwohnte. Siedzehn Tage war er in Palermo, und zeichnete verschiedene Aussichten des Hasens und der Rhede.

Der Bicefonig, Pring Caramanica, ber fein Freund fcon feit langer Zeit in Neapel gewesen war, nahm ihn fehr gunftig auf, um überdieß hatte ihn der König noch eigenhändig an den Prinzen empfohlen. Er hatte Logis im Balast und war aufs beste verforgt. Den ersten Abend des Festes stellte der Pring ihn selbst ber gangen Noblesse vor; benn ber Prinz hatte oft in Reapel gesehen, bag sowohl ber König als bie Königin hadert bei Hoffesten an Souverane vorstellten, welche bamals Reapel besuchten; auch fiel biefes ben palermitanischen Cavalieren, bie Hadert kannten und ihn in Neapel, als ersten Kammermaler, bei allen königlichen Festen gesehen hatten, nicht auf; hingegen bie nie von ihrer Infel gekommen waren, begriffen es nicht, bag ein Maler vom Bicelonig vorgestellt wirde; noch weniger war es ihnen begreiflich, daß ber Bic könig den Rünstler oft bei Spazierfahrten in den Hafen und aufs Land mitnahm. Don Ciccio Carelli, erster Secretar bes Bicetonigs, führte ihn in alle übrigen Assembleen, wo Feste gegeben wurden.

Da ber König den Borfatz gefast hatte nach Wien zu gehen, wohn ihn die Königin und die beiden Prinzessinnen begleiten sollten, so wollt Hadert noch vor der Abreise des Königs im August in Neapel sehn. Er verließ daher sein kleines Fahrzeug und ging mit dem gewöhnlichen

Badetboot, il Tartaro, zurud. Bare Hadert nicht noch mit Carbitello und bessen Möblirung beschäftigt gewesen, so hatte ihn ber König mit nach Bien genommen. Er wollte aber alles bei seiner Zurudkunft fertig sinden, und so ließ er ben Künstler zurud.

### Ariegeunruhen.

Ungeachtet die Unruhen sich immer mehr und mehr verbreiteten, so ging boch alles seinen Gang fort, bis ber Krieg nach Italien kam und die beiden Tanten Lydwigs XVI aus Rom nach Neapel flüchten mußten. Da fing alles an zu ftoden. Hadert mußte sein Quartier im alten Balaft m Caferta räumen, so wie alle andern Cavaliere, benen ihre Wohnung daselbst angewiesen war; die Prinzessinnen sollten ihn beziehen. Hadert wohnte noch ein Jahr in Caserta filt sich, gab es aber auf, weil der Hof kein Quartier für ihn bezahlen wollte. Er wurde nun sehr oft nach Caferta gerufen, welches bem König am Enbe mehr toftete, und Hadert verlor viele Zeit babei. Inbessen ging es noch so ziemlich. Der König tam bann und wann, aber viel feltener als fonst. Hadert fah wohl, bag bas Gange schief ging; aber er burfte fiche nicht merten laffen; benn alle Boblgefinnten, die nicht in den Ton stimmten, den Haf und Parteigeist angegeben hatten, sondern vernünftig und ohne Leidenschaft urtheilten, waren augenblicklich in Berbacht und in Gefahr, ohne Berhör Jahre lang im Gefängniß zu schmachten. Sadert, um sich zuruckzuziehen und um mir die großen Festiage, wo es feine Stelle erforberte, bei Bofe gu erscheinen, ober wenn er gerufen wurde, sich jum König zu begeben, miethete fich ein klein Cafino ful Bomero, welches bie schönste Aussicht vom ganzen Meerbufen hatte. Wenn er zum König gerufen wurde, war Anstalt getroffen, daß die Rachricht davon in einer halben Stunde bei ihm war. Er setzte sich in den Wagen und konnte in der zweiten halben Stunde auf bem Balaft bes Königs fenn. Also war er auf dem Lande und in der Stadt zugleich, und brauchte den König nicht um Urlaub m bitten.

Um sich von ben traurigen Ahnungen zu zerstrenen, die er von den beworstehenden Schicksalen hatte, machte er in den heißen Monaten malerische Keisen nach Monte forte, Monte Birgine, zu den weißen Benedictinern,

wo, der General und viele Aebte seine Freunde waren, so wie auch ju ben Camaldulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große Hitze dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Cinsambin malte er viele sertige Studien nach der Natur, welches er im Winter verschiedene Monate zu Pozzuoli und Bajä sortsetzte; machte serner kleine Reisen auf seine Kosten im Königreich, nach Cujazzo, Bie di Monte, Alisa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gebachte baher seine Capitalien zurückzuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Cones auf auswärtige Pläte schon so schlecht, daß man 15 Procent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen sein Geld zurückzuziehen, ohne öffentliches Aussehen zu machen; der Hof würde es sogleich erfahren und Berdacht geschöpft haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte ungläckliche Ratastrophe zubereitet, wovon Mplord Relson und Lady Hamilton die Triebsebern waren. Jeder mußte sein Silber hergeben. Hadert lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durfte man behalten; jenes aber wurde bei angedrohter Confiscation verlangt. Man bekam Bankzettel, die in dreißig Tagen 50 Procent verloren. Der König zog alles baare Geld an sich, und der ungläckliche Krieg ging an, von dem niemand sich Gutes versprechen konnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete ber Hof nach Balermo, und man ließ Neapel in Händen von Menschen ohne Talent und Redlichkeit. Sobald nun die Lazaroni Macht gewannen, war die Anarchie vollkommen, und jeder ehrliche Mann augenblicklich in Gefahr, sein Hab und Gut ausgeplündert zu sehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hadert mit seinem Bruder Georg, welche beide in einem Flügel des Francavillischen Balastes wohnten.

Nachdem der königliche Palast ausgeplsindert war, standen beide Brüder hinter einer Jalouste am Fenster, um zu sehen, was für ein Lärm auf der Straße Chiaja wäre. Die Lazaroni riesen einander zu: Wir müssen den Francavillischen Palast plündern, denn die Königin hat viele schöne Sachen daselbst. Beide Brüder nahmen hut und Stock und jeder seine Schatulle mit Papieren und Cameen, und was sie sonst Pretioses hatten, um sich durch den Garten zu retten, zu dessen Genuß

ihnen die Königin den Schlüssel gegeben hatte. Sie wollten sich nach dem Casimo auf dem Bomero begeben. Mit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter den Lazaroni, dessen Ursache die Brüder nicht erfuhren; aber glücklicherweise unterblieb die Plünderung. Indessen machten sie so viel als möglich insgeheim Anstalten die besten Sachen einzupacken, welches nur mit vieler Schwierigkeit geschehen konnte, theils wegen der Lazaroni, theils weil die Feinde in der Nähe von Neapel waren.

# Franzosen.

Endlich rückten die Franzosen ein. Es ist wohl nie von redlich geswünfcht worden, als die Franzosen in diesem Angenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich denken kann; jeden Angenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Kugel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieben an einem Tage erschossen. Ieder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand hadert einen Zettel an feiner Thure, bag ber Dwifionsgeneral Ren nebst feinem Generalstab und vier Commiffarien bei ihm wohnen folle. Hadert widerfette fich heftig und verlangte zu wissen, mit welcher Autorität dieses geschehe. Man antwortete, bas Einquartierungsbillet von ber Municipalität follte bes andern Tages erfolgen. Indessen rudten 86 Jäger und Pferbe in ben Palast ein, weil so viel Stallung für sie ba war. Die vier Commissärs blieben bie Racht ba, und schliefen gekleibet auf Matrazen; benn Hadert hatte nur brei Betten, eins für sich, eins für einen Fremden, und bas britte für ben Bebienten. Des Morgens wollten die Commissärs alles verstegeln, welches mit guten und bosen Worten beigelegt wurde. Sie bemächtigten sich gleich siebzehn großer Gemalbe von Seehafen, die bem Ronig gehorten und unten im Studium von Georg Sadert ftanben. Drei Seehafen von gleicher Größe waren bei Sadert in seinem Studium oben, die er mit Mube und Beitläufigkeiten rettete; benn er bewies endlich, daß ber König sie noch nicht bezahlt babe, und sie bis jest noch des Klinstlers Eigenthum wären. General Ren, ber vom General Championnet jum Commandanten von Reapel

ernannt war, kam an, logirte sich in Philipps Quartier und bediente sich seines Bettes, seiner Küchengeräthschaften und alles was da war. Der Generalstab war unten einquartiert bei Georg Hadert, wo sie in Betten schliefen, welche die Municipalität geben mußte. Sein Studium wurde die Secretarie. Und so gereichte dasjenige, was ihnen so viel Gläd und Bergnügen gebracht hatte, den Theil eines königlichen Palastes zu bewohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, indem sie als Privatleute gleichsam an des Königs Stelle die neuen Gäste bewirthen sollten, und ihre eigenen Sachen als königlich angesehen wurden; denn das besondere Berbältniß, worin sie standen, war den ankommenden Siegern nicht leicht deutlich zu machen.

### Rettung.

Den General Rey lub Hadert ben ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und burch hösliche und kräftige Behandlung, auch durch die Borstellung, daß sie geborene Preußen seinen, wurde der General ihr Freund; und wie Hadert im siebenjährigen Kriege sein erstes Anstommen als Klinstler französischen Officieren zu danken hatte, so dankte er nun französischen Generalen seine Rettung.

Es kam ein Billet von der Municipalität, daß Hadert sogleich 1200 neapolitanische Ducaten Contribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden; also wendete er sich an General Ren um guten Rath. Dieser setzte sich mit ihm in den Wagen und brachte ihn zum General Championnet, dem er ihn als einen berlihmten Klinstler vorstellte, da er denn sehr gut ausgenommen ward; allein von der Contribution war diesemal nicht die Rede; doch wurde er nachher durch die erworbene Gunst auf eine indirecte Weise von derselben befreit.

General Reh bezeigte sich sehr freundlich gegen die beiden Brüder und verlangte, daß sie täglich mit ihm speisen sollten; ja er verwies es ihnen auf die hösslichste Weise, wenn sie einmal sehlten. Auch gab er auf manche andere Weise an den Tag, wie sehr er sie schätze und beschütze. Hierdurch wurde Hadert in große Berlegenheit gesetz; denn in seinem Herzen war er siberzeugt, daß die Republik nicht bestehen könne, und daß der König bald wieder in den Beste sandes kommen würde. Biele Generale besuchten ihn nun in seinem neuen Hause, das er bezogen hatte,

seitdem er den Francavillischen Balast verlassen mußte. Sie zeigten sich alle als Liebhaber der Kunst, einige als Kenner. General Rep war vertraulich und aufrichtig gegen ihn. Eines Tages sagte er: "Daß Ihr tein guter Republisaner sehn könnt, ist mir sehr begreislich; denn ein Künstler, der jährlich 6000 Livres Pension verliert, nebst einer schönen Bohumg und hundert andern Bequemlichseiten, kann unmöglich ein Freund von der neuen Ordnung der Dinge sehn; aber Ihr sehd ruhige Leute, und habt Euch weder sonst noch jetzt in Regierungsgeschäfte gemischt. Wirschäften Euch als Artisten und respectiren Euch als Preußen. Und wie ich Euch seit einem Monat kenne, habe ich den besten Begriff von Euch. Ider ich rathe Euch, ja ich verlange auss dringendste, daß Ihr Neapel verlasst und nach Paris geht; denn ich kann Euch vertrauen, daß man mir schon angesomen hat, Euch als Rohalisten arretiren zu lassen. Bieht weg! Männer und Künstler, wie Ihr send, Ihr könnt in der ganzen Belt ruhig seben."

## Migliche Lage.

Die beiben Brüder hatten schon längst über ihre Lage nachgebacht, ifre Berhältnisse zur Municipalität wohl überlegt, und auch vorher schon vom General Rey etwas ähnliches hören muffen. Sie faben voraus, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete. Sie beschlossen baber sich zu entfernen, und wenn auch nicht gerade nach Paris pu geben, wenigstens Livorno zu erreichen; benn ber Großberzog Ferdinand war noch in Toscana. Einige Tage barauf sagte General Rep zu Hadert: "Bann geht Ihr?" Dieser antwortete: "Mit bem ersten Schiffe, bas mutral ift. Ein Dane liegt hier, ber Quarantane halt; mit bem will ich geben." Der General verfette: "Thut es so geschwind als möglich; benn ich habe meine Urfachen." Er rief fogleich seinem Secretär und gab jedem einen Bag, mit der Weifung, ihn beständig in der Tasche zu tragen und die französische Cocarde auf dem Hut. Und so waren die beiden Brüder bei Dof in Balermo filr Jakobiner ausgeschrieen, und in Reapel wollte man fie als Royalisten einkerkern. In biefem Falle befanden fich damals alle vernünftigen und mäßigen Leute.

### Abfahrt.

Enblich mar bie Quarantane bes banischen Capitans zu Enbe, und Sadert nufte bie Livorno über 300 Biafter bezahlen für fich, feinen Bruder, einige zwanzig Kisten und einen englischen Wagen. General Rep hatte Befehl gegeben, daß nichts was ihnen zugehörte, visitirt werden follte. Der banifche Generalconful, Christian Beigelin, mar auch mit auf bem Schiffe, Director Tischbein und andere mehr, in allem 43 Passagiere. Bei Monte Chrifto ward bas Schiff von einem frangofischen Caper besucht, und weil ein Türke auf bem Schiffe war, welcher Datteln hatte, fo wurde bas Schiff genommen. Sadert wiberfette fich mit Beftigkeit, zeigte feinen frangöfischen Bag, und wurde als Breuge respectirt. Indessen wollten fie das Schiff nach Baftia in Corfica bringen. Beigelin und Schwarz, ale Raufleute, mußten mohl, bag in Baftia feine Gerechtigfeit sen; also ba bie Caper bas Schiff verlaffen hatten, handelten sie mit ben beiden Kerls, die auf dem Schiffe als Wache zuruckgeblieben waren, und stellten ihnen vor, ber Großherzog von Toscana habe schon bas land verlaffen und die Frangofen seben im Besitze besselben. Sie möchten bas Schiff anstatt nach Bastia nach Livorno bringen lassen. Diefes toftete 200 Biafter, welche Sadert mit ben beiben obengenannten bezahlte, weil fie bie beften Guter auf bem Schiff hatten.

#### Livorno.

Der Wind ward ungestilm und trieb bas Schiff gegen Livorno, und nach einer verdrießlichen Reise von dreizehn Tagen kamen sie in der Nacht auf der Rhebe daselbst an. Des Morgens früh wurde das Schiff wie gewöhnlich besucht, und weil ein Caper darauf gewesen war, 25 Tage Quarantane declarirt, welche auch im Hospital St. Jakob gehalten wurde.

Hadert ließ gleich feinen englischen Wagen wegbringen; da es aber an die Kisten kam, wollte man sie visitiren, ob auch englische Waaren darin wären. Durch den preußischen Agenten und den General Miollis aber wurde alles sogleich vermittelt, und die Kisten ohne Bistation verabfolgt. Der Kaufmann Schwarz hingegen und andere hatten noch einen weitläuftigen Proces, der erst lange hernach in Paris entschieden wurde.

General Miollis war burch General Rep schon unterrichtet, bag

vie beiden Gebrilder Hadert nach Baris gingen. Die Sache war aber schwer auszuführen, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß daß Meer voller Caper, und das Land voller Armeen seh. Sie wählten einstweilen Bisa zu ihrem Wohnplatze und hielten sich still, dis endlich die laiserlichen Truppen einrückten.

# Florenz.

Ein Jahr barauf zogen beibe Brilber nach Florenz und richteten fich Im Jahre 1803 taufte Hadert sich eine Billa mit zwei Pobere, welches so viel fagen will, als zwei Bauerfamilien, welche bas land ber herrschaft um billige Bedingungen bauen. Diese Billa liegt a San Biero di Carreggio nabe bei ber Billa, wo Lorenzo il Magnifico gewohnt hatte. Hadert hatte seine Wohnung in Florenz, und lebte viele Monate auf ber Billa, wo ein Studium eingerichtet war, fo bag er fleißig malte, und sich dabei auch mit der Cultur bes Landes beschäftigte. Er behandelte feinen Bein nach Chaptals Unterricht, prefite sein Del, wie es bie Provenzalen machen, legte sich einen Klichengarten an, baute bas Kornland beffer, ließ gemauerte Graben ziehen, pflanzte einige taufend neue Reben, so daß fein Gutchen in kurzem sehr einträglich ward. Die Wohnung war reinlich und einfach eingerichtet, und er fah nur wenige Freunde und frembe, die ihm empfohlen waren, bamit die Rube des Landlebens nicht gestört werben möchte. Sein Bruber Georg beforgte in ber Stadt ben Amferstichhandel und was sonst von diefer Art vorfiel, tam Sonnabends m ihm, und ging Montags früh nach Florenz zurud. Dieser Bruber ward ihm aber bald burch den Tod geraubt. Er starb den 4. November 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Er wurde als Protestant in Livorno begraben; benn in Florenz ift feine Grabstätte für Protestanten.

#### Lebendenbe.

Roch ein ganzes Jahr verlebte Hadert in völliger Thätigkeit; boch ward er gegen Ende von 1806 vom Schlagsluß befallen, worauf er noch emige Zeit mit Bestnnung und Hoffnung lebte, bis er im April 1807 bie Belt verließ.

Er gehörte zu den Menschen, die auf eine entschiedene Beife ihres eigenen Glids Schmiede find. Sein angeborenes Talent entwickelte sich balb, und ein ruhiger Fleiß, eine unausgesetzte Bemuhung brachte ihn nach und nach auf den Gipfel, wo wir ihn gesehen haben. Er war eine von den glücklichen Naturen, die bei einer großen Selbstbeberrichung jebermann bienen und niemand gehorchen mögen. Er hatte bie Gabe fich in Menfchen zu schicken, ohne im minbesten biegfam zu febn. Dabei gereichte es ihm freilich jum größten Bortheil, daß gerade das Fac, wozu ihn die Natur bestimmt hatte, zu seiner Zeit vor vielen andern Die große Strenge und Ordnung, mit ber er seine begünstigt war. Runft, so wie seine Geschäfte betrieb, ward mild und leidlich für andere, indem sein eigentliches Metier ihn jedermann angenehm machen mußte. Die vielen Liebhaber suchten und bezahlten ihn, Die vielen Dilettanten strebten ihm nach, und jeber war schon zufrieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes großen Talentes gewonnen hatte. So war Hadert geschätzt, ohne beneidet zu werden, und konnte immer er selbst sehn, ohne ben Menschen läftig zu fallen.

Seinen Brübern war er mehr als Bater, er ward ihnen zugleich Lehrer und Gönner, Führer und Beschützer. Sein Aeußeres war seinem Innern völlig gemäß. Wohlgebaut, zeigte er sich strad, ohne steif zu seyn, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen Anstand. Man hätte wohl in seinem Wesen etwas Diplomatisches sinden können, welches in dem kalten Gefälligen der Hossente besteht, ohne das Sudmisse von diesen zu haben, weil der Diplomate sich immer auch gegen die vornehmsten Versonen, mit denen er umgeht, eine gewisse Wilrde geben muß, indem er, wenn er auch ihres Gleichen nicht ist, doch ihres Gleichen vorzustellen hat. Wir dirsen hierbei nicht vergessen, daß er ein Preuße von Gedurt war, und seinen Theil von der Glorie des großen Königs sich zueignete. Er ähnelte daher durch Tüchtigseit, Strenge, Schärfe, Thätigseit und Ansdauer den Besten, die uns aus dieser Nation bekannt geworden — eine Bergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm erleichtert, ihm nur zur Ehre gereichen kann.

# Nachträge.

### Borerinnerung.

Die Nachricht von dem Tode seines verehrten Freundes Philipp dadert erhielt der Herausgeber zugleich mit einem Backet biographischer Auffätze, welche ihm der Berewigte in einer frühern und letzten Berordnung zugedacht hatte. Sie sind größtentheils von Hackets eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstorbenen zugesagte Redaction manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Annuth solcher Aufsätze beruht auf einem natürlichen, fast mehr noch als die Rede selbst losen und ungezwungenen Styl, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderlich ausuehmen, ja kaum lesbar sehn würde. Den Freunden des Künstlers und der Kunst eine nicht mißfällige Lectlire zu bereiten, und dem Ratürlichen, Wahren, Annuthigen jener Blätter dei einer Bearbeitung so wenig als möglich zu entziehen, war die Aufgabe, welche man zu lösen sich angelegen sehn ließ; und man wünscht, daß die Abslicht venigstens im Ganzen möge gelungen sehn.

Diese durch unsere Redaction entstandene Sammlung besteht in drei Abtheilungen, wovon die erste einen kurzen Abriß des Lebens - und Kunstzanges unseres Hadert die in sein vierzigstes Jahr enthält, die zweite aus dem Reisejournal eines Engländers, der mit Hadert Sicilien durchzog, die dritte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammenhängender Anekoten besteht, welche jedoch die Kunst - und Lebensthätigkeit des merkwürdigen Rannes vielseitig vor Augen stellen. Wöchte man von jener ersten Abtheilung wünschen, daß sie etwas mehr, und von der letzten, daß sie etwas weniger ausstührlich verfaßt wäre, so geschähe es wohl nicht ganz

mit Unrecht. Doch hat man bei Rebaction biefer Hefte weber bort etwas zugeben, noch hier etwas abnehmen können, ohne den Charakter berselben zu zerstören. Da man hier Nachrichten von einem bedeutenden Manne und zwar durch ihn selbst erhält, so ist es billig, daß man auch seiner eigenen Art, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir haben daher an diesen Aufsähen nicht mehr gethan als nöthig war, um sie lesbar zu machen, damit das meistens glückliche Leben unseres Freundes auch glatt und bequem vor den Augen des Beschauers hinstießen möge.

Was das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entstehen, ob ce wohl ber Mühe werth sen, solches zu übersetzen und abzubruden. Sicilien, bas in ber zweiten Salfte bes vergangenen Jahrhunderts gleichfam erst für fremde Nationen entbeckt wurde, ist so vielfach burchreist und beschrieben worden, daß man sich taum nach einer abermaligen, besondert nach einer altern Reisebeschreibung sehnen möchte. Die Bemerkung jedoch, bag man eber mube wird, felbst zu reifen, ale Reisebeschreibungen ju lefen, schien auf eine bejahende Antwort hinzubeuten. Freilich besitzen wir einen verftanbigen einfichtigen Swinburne, einen eblen und mannlichen Riebefel, einen beitern, mitunter etwas übereilten Lebemann Brybone, einen geschäftigen, aber nicht immer zuverläffigen Borch, einen treuen und guten, aber etwas weitschweifigen Bartels, einen ernsten und gefaften Münter, einen unterrichteten und blübenden Stolberg, einen wiffenschaftlichen, obgleich nicht genug begründeten Spallanzani, ben durch fein Aupferwert alles gleichsam abschließenden Souel, ja noch fe manche andere, daß man also gar wohl biefen Anight hatte entbehren fönnen, um so mehr als er einige seiner Borganger unmittelbar vor Augen gehabt zu haben scheint. Aber ein jeder, der in der Ferne ein Land studiren will, er habe es früher nun felbst gesehen ober nicht, wird immer fo viel Zeugen auffuchen als er nur kann, beren Menge in biefem Fall nur intereffanter ift, weil sowohl die verschiebenen Zeiten, in welchen fle beobachtet, als die verschiebenen Standpunkte, woraus fie die Begenstände angesehen, bem Betrachtenben und Urtheilenben febr ju Statten tommen. Reisebeschreibungen aus verschiedenen Jahren find gleichsam als Chroniten folder Gegenstände anzusehen; Die eigentlichen augenblicklichen Bustande werden aufgefafit und festgehalten, indeffen sich in der Wirtlichkeit manches verändert und sich nach wenigen Jahren gang neue Erscheinungen bem Beobachter barbieten. Go ftand zu ben Zeiten Anighte

Meffina noch aufrecht, und ber Weg auf ben Gipfel bes Aetna war, obgleich beschwerlich genug, boch noch zurückzulegen, anstatt bag nach ber Eruption von 1787, welche am Gipfel felbst ausbrach, bas Erklimmen beffelben beinahe ummöglich ward. Bon Schlüssen, bie aus folchen Bergleichungen tonnen gezogen werben, giebt uns Spallanzani ein intereffantes Beispiel, indem er zusammenstellt, was seine Borganger von der innern Beschaffenheit bes Aetnäischen Kraters gemelbet hatten. Und wer von benen, die sich mit ber Erdbeschreibung ernstlich beschäftigen, hat nicht mehr ober weniger auf gleiche Beise verfahren? Die Bekanntschaft, Die wir bei biefer Gelegenheit mit so bebeutenben Mannern machen, ift fast eben fo viel werth, als die Bekanntschaft mit ben Gegenständen felbst: dem wo zeichnen sich die Nationen und die Individuen derfelben wohl mehr ans als auf Reisen? Jeder bringt eine gewiffe einheimische Urtheilsweise mit; jeber bat einen gewissen Magstab bes Guten, Burbigen, Bunfchenswerthen ober Bortrefflichen; und auch ber Zeitcharafter, ben bie Reisenben an fich tragen, spricht fich aus. Hadert mit seinen beiben englischen Freunden erscheint durchaus tlichtig, wohlwollend, rechtlich, auf Die Hauptrichtung bes Jahreinen bestimmten Zweck losarbeitenb. hunderts gegen alle Unthätigkeit und was ben Menschen barin erhält, die hauptneigung zu allem, was wirksam und förderlich ist, besonders im Staatsfache, fo wie im Dekonomischen, Mercantilischen, Technischen, afcheint an diefen wenigen Mannern theils in ber Reisebeschreibung, theils in der Biographie. Sie bekeunen sich alle zu der Religion des ehrlichen Rannes, und wir sehen einen Bapft, einen König, welche Reblichkeit und Thatigkeit zu schätzen wissen, ohne zu fragen, welcher Rirche ein solcher Rann angehöre. Der Wiberwille Knights gegen alles, was Faulheit und Tagebieberei begünstigt, bricht überall hervor, und so scheint er völlig jenen Tagen gemäß bentenb, von welchen fich seine Reisebeschreibung batirt.

Bu dieser Apologie des gegenwärtig abgedrucken Tagebuchs läßt sich noch hinzusügen, daß es doch auch gleichsam gesordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen dritten geleistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Anight vorzüglich gelungen. So sind es denn auch nur wenige Bogen, die man sogar, nach Belieben, überschlagen könnte.

llebrigens ist er als ein Maun von Kenntnissen, besonders in der griechischen Literatur, bekannt, und Berfasser eines bedeutenden Berts, welches den Titel führt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, by Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Castel in Shropshire, sein Geburtsort, enthält viele Gegenstände der Sculptur und Malerei, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte.

hier nehmen wir auch Gelegenheit, von haderts zweitem Reises gefährten, herrn Gore, umftanblichere Nachricht zu geben.

### Charles Gore.

Geboren ben 5. December 1729 ju Horkotow in Porkspire, flammte ans einer wilrbigen Familie, und einer feiner Borfahren war Lord Mapor ber Stadt London gewesen. Sein Bater, ein fehr rechtschaffener und wohlwollender Main, führte den gleichen Bornamen, und war der jungfte Die ältesten wurden Parlamentsglieder, und ihn von drei Brlidern. bestimmte man gur Handelschaft, nach Art jener Zeit, wo man es ifingeren Göbnen bes erften Abels nicht nachtheilig bielt, wenn fie ibr Glud auf biesem Wege suchen wollten. Er war eine Zeit lang als Director ber englischen Factorei in Hamburg angestellt, und gerade in ber Epoche, als bie englischen Armeen unter bem Commando bes Bergogs von Marlborough fich auf bem festen Lande befanden. Der Bergog war ihm sehr gewogen und zeichnete ihn aus; er bagegen widmete sich bergestalt ber Person und bem Interesse bieses großen Beerführers, bag, als beide zurud nach England tamen, und ber Herzog balb in Ungnabe fiel, die beiden altern Bruder aber auf ber Seite bes Minifters Lord Oxford hielten, er darüber verbrieflich sich von seiner Familie trennte und fich nach Portsbire begab, wo er eine Besitzung taufte und bei schon zunehmenbem Alter heirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Sattin, darunter unser Charles Gore das dritte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen, und weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kaufmannschaft gewidmet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bankcomptoir seines Onkels John Gore arbeitete; als er

aber einst seine Familie in Portsbire besuchte, machte er Bekanntschaft mit einer jungen Erbin, die bei anfehnlichem Bermögen eine vorzügliche Mls er burch bie Heirath mit biefem Frauenzimmer Schönheit befaß. unabhängig ward, so verließ er alsobald seine taufmännische Laufbahn, die ihm von jeher fehr mifffallen hatte. Seine Gattin brachte ihm vier Töchter, davon die zweite sehr zeitig starb; er aber blieb mit seiner Familie in Portshire bis zu seines Baters Tobe, und beschäftigte fich biese Beit über, so gut als die Lage seines Wohnortes anließ, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Ingend an bei fich entbedt hatte, Mechanit nämlich und Schiffbautunft. Rach bem Tobe feines Baters konnte er numehr seiner überwiegenden Leidenschaft für die Schifffahrt volltommenen Laffen, welche bis zum größten Enthusiasmus anwuchs, als er in hampsbire bie angenehme Stadt Southampton an bem Flusse gleiches Ramens zu feinem Aufenthalte mablte, bie wegen ber Rabe von Portswouth mit seinen Berften, mb mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich fationirt, ihm alles lieferte, was er nur zum Studium und zur Ausibung feines Lieblingsgewerbes nöthig hatte.

Dieses trieb er zehn bis zwölf Jahre unermübet indem er verschiedene Shiffe nach seinen eigenen Dobellen erbauen ließ, wovon bas eine, bie Sonede genannt, ein Rutter, wegen seiner zierlichen Gestalt und ber Schnelligkeit bes Segelns merkwirbig und von allen Seeleuten bewundert war. Herr Gore hatte bie Ehre, in diesem Schiffe die Britder Seiner Rajeftat, Die Berzoge von Port, Glocester und Cumberland, von Southampton auf Spithead, Portsmouth, die Insel Wight und sonst umber-Gewöhnlich brachte er seinen Sommer, ja ben größten Theil duführen. bes Jahres bamit zu, bag er mit ber Flotte bie Rufte von England befuhr, auch die Ruften von Frankreich, die Infel Guernsey, Jersey und andere besuchte, und auf biese Weise bie Renntnig bes Schiffbaues und bes Seewesens fich eigen machte, wodurch feine Zeichnungen fo außerordentlich schätzbar werden. Er hatte beständig zwei Matrosen im Dienste, und ftand felbft immer am Steuerruber. Bu einer Fahrt auf die hobe See nahm er alsbann mehrere Mannschaft.

Erst in dem Jahre 1773 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so äußerst angenehm war; doch der schlimme Gesundheitszustand seiner Gattin, und die Meinung der Aerzte, daß die Luft von Southampton ihrer Genesung entgegenstehe, bewogen ihn, um

ihrentwillen einen milberen himmelsstrich zu suchen, und seine Familie zu einem Winterausenthalt nach Lissabon zu versetzen. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde dadurch so wenig gefördert, daß er das nächste Jahr nach England zurückzukehren im Begriff stand, als unvermuthet ein alter Bekannter ankam, Capitan Thompson, der den Levant, eine Fregatte von 32 Kanonen, commandirte, und auf seinem Wege in das mittelländische Weer in Lissabon ansprach. Herr Gore konnte dem freundlichen Erbieten des Capitans nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser geschickte Schiffmann den Auftrag hatte den verschiedenen englischen Garnisonen Geld zu bringen, so sand herr Gore die erwänsichte Selegenheit Sidraltar und Port Wahon auf der Insel Minorca zu sehen, an welchem letztern Platz der Capitan sich beinahe drei Wochen ausselle.

Sie treunten sich in Livorno. Nachdem Herr Gore sich fast ein Jahr in Florenz aufgehalten, und seine jüngste Tochter bem Lord Cowper, der baselbst ansäsig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Rom und Neapel, und kehrte nach einiger Zeit der Bermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorläusig ein Haus in Rom gemiethet hatte, wo er sich denn meistens bis zum Jahre 1778 aushielt.

Bahrend biefer Zeit machte er vertraute Befanntschaft mit Philipp Hadert, bem berühmten Lanbschaftsmaler. Sie brachten zwei Sommer zusammen auf Castel Gandolfo und Albano zu, immerfort mit verschiedenen Lustreisen beschäftigt, wobei sie immer nach ber Ratur studirten und zeichneten; welches in biefer göttlichen, reichen und burch fo mannichfaltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Genuß war. Rehrten sie gegen ben Winter nach Rom gurud, fo brachte Gore feine meisten Abende in Haderts Hause zu, wo fich einige beutsche Rünftler, ingleichen englische und andere Fremde ebenfalls einfanden, die sich wie er den Künsten ergeben hatten. Gewöhnlich saßen sie um einen großen Tisch, auf welchem mehrere Lampen ftanden, und jeber mablte fich ein Borbild aus haderts fconen Studien nach ber Natur, inbeffen ein italianischer Abbate ihnen ben Taffo und bie übrigen vorzüglichen italiänischen Dichter vorlas und erklärte. Der Abend ward gewöhnlich mit einer mäßigen, aber guten Tafel beschloffen, und bie Traume biefer fleinen Societät sollen oft besonders malerisch gewesen senn.

Im Jahre 1777 unternahm Berr Gore, in Gefellschaft seiner Freunde

Hadert und Anight, die Reise nach Sicilien, woran er sich Zeitlebens so gern erinnerte. Nach drei Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im solgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hadert begleitete ihn abermals, die Benedig, wo sie mit großen Schmerzen von einander schieden, indem Hadert mit einer Gesellschaft junger Engsländer und Russen die Borromeischen Inseln besuchen wollte.

In der Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und kehrte nach England jurid, indem er auf dem Wege Frankreich, die Niederlande und In seinem Baterlande hielt er sich abermals gegen Holland besuchte. wei Jahre auf; als aber im Jahre 1785 bie Gesundheit seiner Gattin von neuem zu simten aufing, so brachte er sie nochmals aufs feste Land und febrte unmittelbar von Spaa nach England allein zurud, um feine Beschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen hatte sich durchaus in Neapel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Unglud zerstörte biefen Plan. Bahrend feiner Abwesenheit ftarb die geliebte Gattin zu Spaa ben 22. August 1785 an einem Flufffieber, ben neunten Tag ihrer Krantheit, jum größten Schmerz ihrer Töchter, benen fie mit Recht fo werth und theuer gewesen. Auf Anordnung ihres Gemahls ward ihr Leichnam ins Baterland gebracht. Herr Gore hatte jene traurige Nachricht m Shobbencourt in Shropshire vernommen, ba er am Bobagra in bem Saufe feines Freundes Lord Bateman banieberlag, ber mit feiner trefflichen Gemablin ihm in biefen forperlichen und Gemuthebebrangniffen ben liebenswürdigften Beiftand leiftete. Sobalb er wieber hergestellt mar, tehrte er zu feinen Tochtern zurud, hielt fich einige Monate im Saag auf, wo er sich vornahm, den bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu besuchen. Sie gelangten im October 1787 nach Weimar und sesten ihre Reise nach Dresben und Berlin fort, und wurden zulett burch die zuvorkommende Gilte und Freundlichkeit ber Weimarischen Berrschaften bewogen sich im Jahre 1791 in Weimar nieberzulaffen.

Die Gegenwart dieses vortrefflichen Mannes ist unter die bedeutenden Bortheile zu rechnen, welche diese Stadt in den letzen Jahren genossen. Seine Persönlicheit machte stets einen wohlthätigen Eindruck. Einsach, freundlich und gefällig erwies er sich gegen jedermann; selbst noch im Alter machte seine Gestalt, seine Gestähtsbildung einen sehr angenehmen Eindruck. Der Unterhaltung mit ihm konnte es niemals an Stoff sehlen, weil er vieles gesehen, erlebt und gelesen, ja man kann sagen keinen

Augenblid bes Lebens mit unbebeutenden Gegenständen zugebracht batte. Seine ansehnlichen Ginfunfte fetten ihn in ben Stand bequem und bebaglich zu leben, und dabei großmuthig, gegen Thätige fördernd, gegen Leibenbe hülfreich zu febn. Sein burchaus gleichförmiges Betragen machte seine Gesellschaft sicher und angenehm, und selbst wenn er am Bodagra litt, war er noch heiter, mittheilend und unterhaltend. Sein früheres Leben auf ber See, an ben Kuften, in schönen und bebeutenben Gegenden hatte jene Lust in ihm erregt, solche flüchtige Angenblicke ju fixiren. hatte er sich ber Prospectzeichnung ergeben, und war hauptsächlich badurch mit Hadert innig verbunden. Um besto gewisser von der Richtigkeit folder Abbildungen zu sehn, hatte er die Camera obscura angewendet, beren Mängel ihm zwar nicht verborgen waren, beren er sich aber boch als Liebhaber mit vielem Bortheil ju bedienen wußte. Er fette bergleichen Uebungen immer fort, welches ihm um so leichter warb, als er an Rath Rraus, einem fehr geschickten und in biefem Fache fertigen Runftler, ben besten Gehülfen fand. Er machte mit bemfelben verschiedene Reisen, bavon ich nur der zu der Belagerung von Mainz und der nach den Borromeischen Infeln gebente.

Was ihn aber zu Saufe auf eine fehr angenehme Beise beschäftigte, war die Sorgfalt, womit er seine frühern Zeichnungen ausammenstellte, ordnete, ausarbeitete, burch Rachzeichnungen aus Reifebeschreibungen ergangte und in große Banbe gusammenbinden ließ. Hierans entftanb eine vorzügliche Folge von Aussichten. Liffabon, Gibraltar, Minorca, bie Rliften bes Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiebenen Gesichtspunkten glücklich aufgesaft und mit der Leichtigkeit eines Liebhabers bargeftellt. Die Seeftlide und Safen zeichnen fich vorzüglich burch trefflich gezeichnete Schiffe aus; benn inbem Berr Bore fo lange Zeit fich mit bem Schiffbau abgegeben, fo waren ihm biefe wichtigen Gebanbe nicht blog bem Scheine nach bekannt, sonbern er verstand ihre Formen so wie vie ganze Technit, wodurch fie bewegt werben, aufs genaueste. tlichtiger Figurenzeichner, ber mit ber Anatomie wohl vertraut ift, bie Gelenke an ben rechten Ort fest, fo waren bei ihm bie Theile bes Schiffs im rechten Berhältniff, weil er ihren Gebrauch und die Wirfung, die fie hervorbringen follten, fehr genau kannte; wie er benn auch bis kurz vor seinem Ende mit ber Gesellschaft zu Berbesserung bes Schiffbaues in London, deren Mitglied er war, in beständigem Berhältniß blieb und ihr

seine Beirachtungen mittheilte, die er über diefen Gegenstand immer fortsetzte. Als Beweis seiner unveränderlichen Neigung zu diesen Gegenständen kann man anführen, daß er nicht vierundzwanzig Stunden vor seinem Ende, welches den 22. Januar 1807 erfolgte, seiner Tochter den Bunsch ausdrückte, daß sie bei ihrem Ableden ein Legat der Societät der Marine zu London hinterlassen möge. Sen so verordnete er in seinem Testamente, daß von den alten Matrosen, welche mit ihm jenen Kutter, die Schnecke, geführt hatten, der eine, welcher noch am Leden war, eine Bension regelmäßig die an sein Ende erhalten sollte; welches denn auch durch seine treffliche Tochter gewissenhaft erfüllt worden.

Jene Sammlung, die in den letzten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer kurz vor seinem Tode ansgesprochenen Berordnung Ihro des Herzog von Weimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schönen Bände auf die Bibliothek niedergelegt, und werden daselbst ausbewahrt. Eine Marmorbüste des Herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberresten gestattete man den Borzug, in der Hoskirche niedergesetzt zu werden, wo sie neben seiner ältern Tochter Elise Gore, einer der würdigsten Schülerinnen Haderts, die ihrem Bater vorausgegangen, eine Ruhestätte gesunden. Ihm daselbst ein vollständiges Monument zu setzen, war seiner jüngern Tochter Emilie vorbehalten.

## Ausführliche Beschreibung

ber

# fechs Gemalde, die zwei Ereffen bei Eschesme vorftellend

€. oben €. 52-57.

### Erftes Gemalde.

Evolution, um ben Feind zu ber Schlacht vom 5. Juli 1770 gu nothigen.

Die türkische Flotte war in einem Halbeirkel am rechten User bes sesten Landes bei Tschesme geordnet. Das türkische Schiff mit der großen roth und grünen Flagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Mast commandirte der Capudan Pascha; das Schiff mit der großen gelb und rothen Flagge auf dem großen Wast war des Contreadmirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast besehligte der zweite Contreadmiral; alle andern türkischen Schisse schiffe führen rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30,000 Mann start, die Landung der Russen zu verhindern, und die Schisseruppen im Nothfalle abzulösen. Hierdon sieht man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zelte durch die Schisse und den Rauch bedeckt sind; so wie man auch von mehreren Galeeren, kleinen Schissen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft nur einige vorgestellt sieht.

Der Obergeneral der kaiferlichen Flotte, Graf Orlow, hatte beschlossen die Feinde bei geringem Winde, der ihn jedoch begünstigte, anzugreisen, und rückte um eilf Uhr mit drei Divisionen vor. Die erste Division von drei Schiffen, die Europa, St. Estast und Triswetitele besehligt der Admiral Spiridow, dessen große Flagge auf dem Mittelmast

bes zweiten Schiffes St. Eftafi, worauf er sich befand, zu feben. Diefe gange Division bat blane Windfahnen. Das erfte Schiff, Europa, wendet sich, indem es auf den Feind seine Ladung abseuert, welcher schon Die ruffische Flotte eine Zeit lang beschoffen batte. Die zweite Division, gleichfalls von drei Schiffen, St. Januarius, Trierarcha und Rastislam, rudt in Linie vor und wird von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, besehligt, ber auf bem Schiffe Trierarcha sich befindet, auf bessen großem Daft man bie große Kaiserflagge sieht. Anf bem Fodmast ift bie große rothe Flagge als Zeichen bes Angriffs. Diefe ganze Division bat weiße Die britte Divifton besteht aus brei Schiffen, Retron Bindfahnen. Menja, Swetoslam und Saratow, unter ben Befehlen bes Abmirals Elphinst one, ber sich auf bem Schiffe Smetoslam befand. Es hat bie Contreadmiralsflagge auf bem Befanmast. Die ganze Division hat rothe Bindfahnen, und rudt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarbe, die sich bei ber zweiten Division nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

#### 3weites Gemälbe.

Treffen von Tichesme ben 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Eftafi, welches bas Schiff bes tilrkischen Contreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Mast desseben entzündet, aufgeflogen. Die Trümmer besselben sieht man im Borbergrund. Man erblickt Ruffen, welche bie turtifche Flagge retten, um biefes Zeichen ihres Siegs zu erhalten, an ber andern Seite mehrere Unten und Ruffen, die sich um die Wette auf einem Theil ber Trimmer pretten fuchen. Weiterhin erblickt man eine ruffifche Schaluppe, Die tine Menge ruffischer Solbaten und Matrosen rettet, Die mit bem Schiff afgeflogen waren. Alle die übrigen Schaluppen eilen herbei zu bemielben Zweit, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf bem Fodmaft des Abmiralschiffs Trierarcha. Daffelbe Schiff hat Anter geworfen, und blägt fich unaufhörlich mit Meinem Gewehr : und Ranonenfeuer. Das Schiff Rastislaw halt an ber Windfeite, um fich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, um ber Gefahr zu entgehen, von bem brennenden tilrkischen Schiff entzilndet zu werden, burchbrach die Linie ber Ekrken unter fortbauernbem Gefecht. Die Europa und der heilige Januarius fahren fort zu manövriren, indem sie die feindlichen Schiffe beschießen. Die britte Division des Contreadmirals Elphinstone ist noch nicht in den Streit verwickelt. Die Schaluppe, die sich entsernt, ist die, welche den Admiral Spiridow und den Admiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des türkischen Contreadmirals, das durch den St. Estasi genommen war, entzündete sich. Die türkische Manuschaft, um sich zu retten, stürzte sich ins Meer; einige Stunden darauf erreichte das Feuer die Bulverkammer, und das Schiff slog auf. Der erste türkische Contreadmiral hat sein Ankertau gekappt, seine Flaggen gesenkt und entsernt sich, um nicht durch gedachtes Schiff angezündet zu werden. Sin anderes in der Nähe macht Anstalten dassellebe zu thun, während es sich noch schlägt. Alle übrigen Schiffe, dieselbe Gesahr und das beständige Feuer der russischen Flotte sürchtend, kappen gleichfalls ühre Ankertanz und beginnen ühren Rückzug.

#### Drittes Gemälde.

Rudzug ber Turfen in ben hafen von Tichesme.

Die Türken ziehen sich in ben Hafen zurück mit gesenkten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich ber Graf Orlow befand, gab bas Signal zum Berfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter der Kaiserslagge aufgesteckt war. Das Schiff selbst aber und der Rastislaw ist noch im Gesecht mit den Feinden, indeß der übrige Theil die Flotte verfolgt. Die Schaluppen, welche besehligt waren die Mannschaft des aufgeslogenen Schiffes pretten, sehren zurück und nähern sich ihren Schiffen. Der Bordergrund stellt eine kleine Insel vor, wo sich ein türkischer Posten besindet, der den russischen Schaluppen durch ein anhaltendes Feuer beschwerlich fällt; sie antworten demselben, indem sie ihren Weg sortsetzen. Mehrere Türken von der Mannschaft des aufgeslogenen Schiffes retten sich auf diese Insel

#### Biertes Gemalbe.

Ractlicher Angriff vom 7. Juli 1770.

Die vier Schiffe, Europa, Rastislam, Retron Menja und Saratom, zwei Fregatten, Afrika, Nabegda und eine Bombarbe machen die Escabre

eus, die den Feind angreifen sollte. Sie war vom Contreadmiral Greigh befehligt, der auf dem Schiff Rastislaw sich befand. Auf dem Gipfel des großen Mastes sieht man die Cornette und auf dem Flaggenmaste drei angezündete Schiffslaternen, welche das Zeichen zum Angriff sind. Um den Angriff, zu maskiren scheint die übrige Flotte sich segessertig zu machen. Die vier Brander liegen vor Anker und erwarten das Signal zum Handeln. Die Bombarde wirst beständig Bomben. Die Fregatte Radegda nähert sich der türkischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Afrika nähert sich von der andern Seite, um die Bollendung einer andern angefangenen Batterie zu vershindern. Die türkischen Schiffe, alle vor Anker in dem Hasen von Ischesme, sangen, indem sie die Annäherung der russischen Escadre bewerten, zu kanoniren an.

### Fünftes Gemalbe.

Berbrennung ber turtifden Flotte im hafen von Tichesme.

: [4

<u>}</u> =

ΣĘ

=

E

Die brei Schiffe Europa, Rastislaw und Netron Menja liegen vor Anter am Eingang bes Hafens, nahe bei ber feinblichen Flotte, welche ste immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurud, um im Rothfall eines biefer Schiffe zu ersetzen. Die Fregatte Nabegda feuert auf die Batterie von 22 Ranonen; Afrika fährt fort die Errichtung ber zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde feuert unaufhörlich. Da ber Wind sich völlig gelegt hatte, sendete der Graf Orlow die Shaluppen zu jenen Schiffen, um sie im Fall einer Gefahr wegbringen p können. Die andern Schiffe ber Flotte liegen vor Anker. Die vier ion abgesendeten Brander haben die türkische Flotte in Brand gestedt, wovon ein Theil schon burch die glühenden Rugeln der drei Schiffe entpindet gewesen. Man hat die beiden Effecte eines Schiffes, welches auffliegt, vorgestellt. Der erfte ift ber wo man die Feuerfäule sieht, die sich in Wolken ausbreitet, ungefähr drei Minuten dauert, und sich alsbann, wie man auf ben zweiten Effect fieht, in bas rothe Feuer mit Funden verwandelt, in beffen Mitte eine Rauchfäule aufsteigt, welche sich nach oben verbreitet und auch ungefähr noch brei Minuten bauert. Man hat für gut befunden zwei Schiffe vorzustellen, beren eines brei Minuten

nach bem andern aufgeflogen wäre, um die verschiedenen Wirtungen einer

solchen Explosion sehen zu laffen. Zugleich sieht man, bag bie Flamm ber feindlichen Flotte sich einem Theil ber Stadt und den nächsten Lub häusern mitgetheilt haben.

## Gechstes Gemälde.

Rudfehr ber fiegreichen Blotte am Morgen bes 8. Juli 1770.

Die Escabre der drei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bo barde kehren bei Andruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmm zur Flotte zurück und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhod mit gesenkter Flagge unter der russischen, sodann vier Galeeren, die e zigen Ueberbleibsel der türkischen Flotte. Das Schiff Rastislaw, ind es sich dem Schiff Trierarcha nähert, grüßt den Oberbesehlshaber, des Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehren seindlichen Schiffe, und Türken die sich zu retten suchen.

## haderts Aunstcharakter und Würdigung feiner Werke

noc

#### Beinrich Meyer.

Haderts Berdienst als Landschaftsmaler und das Eigenthimkliche seiner Berke klar auseinander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospectmalerei hauptsächlich emporgebracht und noch dis jest von niemand darin sibertrossen worden, theils weil zwar wohl das Bublicum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen höchstachtbaren Kunstsertigkeit Shre und Recht haben widersahren lassen.

Damit aber ber vorgesette Zwed moge erreicht werben, so wird fich ber Lefer einige Rudblide auf ben Bustand ober vielmehr auf ben Gang ber Landschaftsmalerei seit bem siebzehnten Jahrhundert gefallen laffen. Gegen die Mitte beffelben nämlich blühten die drei großen Alinftler Claube Lorrain, Cafpar Dughet und Salvator Rofa; allein e ift nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, der Kunfttheil, welchen ste so fehr verherrlichten, habe bamals auch seinen Wenbepunkt erreicht; dem wiewohl die folgenden Zeiten nicht gänzlich arm au ausgezeichneten Lalenten waren, so konnen boch bie seither erfolgten Rudfcritte in ber kanbichaftsmalerei nicht wohl abgelängnet werben. Der Gehalt ber Ersindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung ber Theile zum fünftlich malerischen Ganzen hat abgenommen. Borerwähnten großen Meistern folgten Nachahmer, welche aber als solche nothwendig binter ihren Muftern zurudblieben; fobann folgte bie Brofpectmalerei, beren Ursprung bei ben bilbniffliebenben Englanbern zu suchen sehn burfte. Bald verbreitete fie fich auch nach Frankreich, wo Bernet, um bie

Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den bekannten Aufichten ber Seehafen fich feinen glangenben Ruhm' erworben; und zu eben ber Zeit fanden auch die burch Aberli ju Bern verfertigten Schweizer Brospecte sehr vielen Beifall. Während ber flebziger Jahre endlich gelang es unserm Sadert, wie aus ben vorstehenben Nachrichten ersichtlich ift, fich in ben Ruf bes erften Lanbichaftsmalers feiner Zeit zu feten, und burch ihn erreichte bas Fach ber Prospectmalerei bie bochfte Bollfommenheit, indem es unmöglich scheint den realistischen Forderungen, mit geringerem Rachtheil für bie wahre Runft, beffer Gentige zu leiften, als in feinen Bilbern gefchieht. Mit unendlicher Treue und Wahrheit stellt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Neapel u. f. w. vor Augen; ber Beschauer erhalt Rechenschaft vom geringsten Detail, und boch ift alles ohne ängstliche, Keinliche Mühe, meisterhaft, sicher, ja fogar mit Leich tigkeit vorgetragen. Ueber biefes nimmt man bei hadert eine beständige Thatigkeit bes guten Gefchmads ober, wenn man will, bes Schönheitssinnes wahr. Freilich sind seine Gemälbe nicht alle, hinsichtlich auf ben Inhalt, gleich anziehend, weil es die Gegenden nicht waren, die er auf Bestellung nachbilbete; aber man wird schwerlich ein Beispiel finden, daß er bet Standpunkt ungünftig gewählt ober ben barzustellenden Gegenständen eine folde Lage und Beleuchtung gegeben, daß ber malerische Effect wesentlich baburch gefährbet würde. Doch um eine beutliche Uebersicht von Hadert Rünftlerverdienst zu gewinnen, ift es nothwendig eine nabere Brufung anzustellen, in welchem Mage er ben verschiebenen Gigenschaften Genuge leistete, die von dem Kunstwert überhaupt gefordert werden.

Er findung liegt eigentlich ganz außer bem Kreise landschaftlicher Prospectmalerei, und so machen die Werke unseres Künstlers auf diese höchste Berdienst keinen Anspruch. Auch ist aus den wenigen frei ersundenen Landschaften, die er verfertigt hat, abzunehmen, daß er sich wohl schwerlich mit Glück darum würde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospectmaler nicht frei ilberlassen, und in sofern war Haderts Berdienst von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ihm vorhin schon zugestanden worden, seinen guten Geschmad in der Wahl der Standpunkte bewiesen, so daß nur in seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand unvermeidlich machte, die Linien nicht gut auf einander treffen, hat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Runst keineswegs fremd gewesen.

Der Artifel ber Zeichnung tann in ber Lanbichafte = und jumal in ber Brospectmalerei aus einem boppelten Gesichtspunkte betrachtet werben. Erftlich in wiefern ber Maler die Gestalt und Proportion ber nachzubildenden Gegenstände richtig auf seine Leinewand überzutragen ver-Reht, und hierin ift Philipp Hadert ber allervolldommenfte Meister ge-Zweitens in wiefern feine Zeichnung burch Geftalt und Umriffe ben Charafter ber verschiedenen, in einem Gemälde befindlichen Gegenfanbe anzubeuten weiß; und auch hierin fteht unfer Rünftler feinem feiner Beitgenoffen nach. Seine Lufte find leicht, ber Baumfchlag mannichfaltig; ber Rünftler brudt bie verschiebenen Arten ber Blatter fo wie ber Stämme febr wohl aus. An ben Felsen ift oft felbft bie Steinart angebeutet. Die Bflanzen bes Borbergrundes find mit Runft, Bestimmtheit und Sorgfalt bargeftellt. Besonders aber pflegte Sadert feine ganze Runft an nicht sehr entfernten Bergen zu zeigen, an benen fich bie verschiebenen Partien noch bentlich unterscheiben. Bielleicht ift bas Detail hierbei oft größer als es bem malerischen Effect bes Ganzen zuträglich ift; bagegen läßt aber auch bie Bahrheit und Trene ber Darstellung nichts weiter zu wünschen übrig.

Die Runftrichter haben Haderts früheren Gemälben Mangel an Uebereinstimmung bes Colorits vorwerfen wollen; zuleht aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erste Tabel ift halb ungerecht, wil er nur aus ber Bergleichung ber Hadert'schen Gemälbe mit ben Reifterftuden ber alteren großen Rünftler entspringt. Unter Saderts Zeitverwandten haben wenige harmonischer, vielleicht keiner kräftiger gemalt als er. Dag hingegen manche seiner spätern Arbeiten etwas bunt seben, läft fich nicht völlig abläugnen. Doch hiezu, wie zu einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach ber Ratur malte, burch bas an sich löbliche Bemilben biefelbe recht treu nachzuahmen verleitet worben zu sen. Denn die Palette erschöpfte sich schon an den Fernungen und den gebachten bewundernswürdig wahrhaft und mit dem größten Detail ausgeführten näheren Bergen, alfo bag für manche Bartien bes Borbergrundes leine hinreichenben Farbenmittel mehr in bes Kimftlers Gewalt waren, und er sich zu llebertreibungen genöthigt fah. Haderts Colorit ift best wegen, zumal wenn er Abenbichein ansbruden wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in diesen einzelnen Theilen auch wirklich unfibertreffbar. In Gemalben, wo er bie Aufgabe zu löfen hatte, Morgenbelenchtung barzustellen, findet fich niehr Accord, bas Berhaltnig ber

Tinten ift mehr tunstgerecht; jedoch hat er, wenn man nämlich milben Ton und Farbenschmelz im Ganzen als die Haupteigenschaften des guten Colorits betrachten will, gerade hierin die vortrefflichen ältern Meister nicht immer erreicht.

Die Beleuchtung anlangend, hielt sich unser Klinstler bloß an die Natur, ohne, wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Kunst vorzitglich studirt zu haben. Bielleicht hat ihn sein reales Streben nach Darstellung des Wirklichen abgehalten, sich die Bortheile einer kunstlich angeordneten Beleuchtung zu Nute zu machen. Wie dem auch seh, Hadens Gemälde geben zwar in Hinsicht auf Licht und Schatten zu keinem gegründeten Tadel Gelegenheit, doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Anspruch auf vorzitgliches Berdienst.

In der Kraft und Mancirung der Farben weichen die Grande meistens richtig hinter einander zurück; wo indessen von den obgelobten näheren Gebirgen sich welche finden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Ausführung zu sehr herantreten und scheinen alsdam den Kanstler oft zu einigen Härten im Bordergrunde genöthigt zu haben.

Berschiedene dem Gebiet der Ausstührung oder Behandlung angehörige Eigenschaften sind bereits berührt worden; es ist also nur noch anzumerken, daß Hadert den Pinsel mit unumschränkter Meisterschaft sührte. Die Leichtigkeit und Sicherheit, womit er arbeitete, die zwedmäßige Methode, die er im Anlegen und Bollenden beobachtete, kommte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine sehr große Anzahl Delgemälde, sondern auch viele Gouachen und beinahe unzählige Sepienzeichnungen zu versertigen, welche man in größeren wie in kleineren Sammlungen durch ganz Europa antrisst. Freilich läßt sich nicht behaupten, alle diese Werke sehen mit gleicher Sorgsalt ausgestührt; unterdessen ist die weitem die größere Zahl mit durchgehaltener Ausmerksamkeit vollendet, der vernachlässigten hingegen sind so wenige, daß man sie gewissermaßen als Seltenheiten betrachten kann.

Haderts Gemälde find, wie es für Prospecten schiedlich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffint; und als Staffage betrachtet können alle diese Figuren für gut und hinreichend gelten. Weidendes Bieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobens würdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Bersuch bringt er auch heroische Figuren an; sie können aber auf kein großes Lob Anspruch machen,

weil es ihm an der Erfindungsgabe sowohl als an der erforderlichen Bissenschaft in der Zeichnung sehlte.

Ru Anfang biefer Betrachtungen ift ausgesprochen worben, bie

Prospectmalerei habe burch Sadert ihren Gipfel erreicht, und bie Brufung ber besondern Sigenschaften seiner Kunft wird beutlich gezeigt haben, daß er alle für biefes Fach erforberlichen Talente im hohen Grabe befeffen, bingegen in benjenigen, welche ber freien poetischen Landschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglänzt habe. Und so bleibt mer noch zu untersuchen übrig, ob von feinen Nachfolgern jett schon einer in bem genannten Fach mehr geleistet ober in wiesern zu erwarten stehe, daß finftig einer ihn übertreffen und ihn von der obern Stelle verbrängen Den ersten Theil ber Frage hat die Erfahrung selbst schon beantwortet, weil keiner ber jett lebenben Landschaftsmaler (mit ihrer Sunft feb es gesagt!) Aussichten nach ber Natur im Ganzen fo vortrefflich barmstellen vermag, als wir solches in Haderts Bilbern wirklich geleistet sehen. Ueber ben zweiten Theil kann man zwar nicht entscheibend sprechen bem die Gränzen des Möglichen find nicht wohl zu bestimmen — absehen aber läßt es sich allerbings nicht, wie es jemand gelingen sollte, gegebene landschaftliche Gegenstände mit größerer Richtigkeit und Treue nachzubilden. Dem wollte sich einer mit noch strengerer Gewissenhaftigkeit ans Wirkliche halten und dabei mehr Detail anbringen, so würden seine Werke weniger angenehm ansfallen, auch würde er der Trodenheit und dem Vorwurf ines platten, geschmadlofen Raturalismus schwerlich entgeben. Colorit mußte ihm nothwendig begegnen, was fcon oben gegen Hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel der Palette nicht für bas gange Bilb ausreichen. Wollte aber jemand burch Zusetzen und Weglaffen, so wie burch willfürlichere Anordnung bewirten, daß seine Bilber ben forberungen ber Runft mehr Genilge leifteten, wollte er burch fünftlichen Gebrauch von Licht und Schatten größern malerischen Effect hervorbringen, burch weise Mäßigung ber Farben mehr Harmonie über bas Ganze verbreiten, so wilrbe er schon in bas Gebiet ber höhern, freien, bichterischen lanbichaftsmalerei übergeben; er wirde ein befferer Klinftler, als Hadert fem, aber biefem boch feinen Rang als erftem Maler bes bedingten Faches ber Prospecte nicht streitig machen können.

#### Heber Landschaftsmalerei.

Theoretifche Fragmente.

Es läßt sich wohl benten, bag ein Mann wie Philipp Hadert, ba seiner Natur nach so verständig war und immerfort in einem karen Bewuftfenn lebte, Betrachtungen über bie Runft im allgemeinen, besondert aber über die Art, wie er solche behandelt, wie er in berselben zu einem hohen Gipfel gelangt, während einer fo thätigen und langen Lebenszeit öfters angestellt habe. Er war zu solchen theoretisch-prattischen Bemerkungen burch bie Sulger'sche Theorie, auf bie er einen sehr großen Werth legte, aufgefordert, und fühlte in sich wohl ben Beruf, dasjenige, mas er fo gut auslibte, auch gelegentlich auszusprechen. Er hatte stets Liebhaber und Rünftler als Schiller um fich, und theilte benfelben gern feine Ueberzeugungen mit. Da es sich ihm nun fo gut zuhörte und jedermann sich leicht burch einen so trefflichen Meister überzeugt fanb, so wünschte man natürlich diese fruchtbaren Lehren auch aufs Papier fixirt zu sehen, und gab ihm biefen Wunsch öfters zu erkennen. Er ließ fich baber bewegen wiederholte Bersuche zu solchen bidattischen Auffätzen zu machen; allein et wollte ihm nicht gelingen seine so wohlgefaßten Gebanken mit einer gewissen Methode darzustellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von dieser Bemühung zeugen, und ihr Inhalt ist werth und würdig genug aufbewahrt zu werden. Allein es kann dieses nur in Gestalt von Fragmenten geschehen, die wir denn auch so unsern Lesern mittheilen.

Nach Ihrem Berlangen, mein Freund, erhalten Sie hiermit meine Gebanken iber die Landschaftsmalerei. Gewöhnlich glaubt man, es set etwas Leichtes, Landschaften zu zeichnen und zu malen. In diesem Inthum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Klinstler, denen es an Einsicht und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewissen Effect zusammen gestellt, können unserer Einbildungskraft als eine Landschaft erscheinen, die aber sehr unvollkommen ist. So sindet man sogar verschiedene Steine, wo die scherzende Natur Städte, Hüler, Thürme, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachellmarmor sieht man allerlei Figuren, besonders Köpfe, sowohl Caricaturen als schöne Gesichter. Dies hängt aber mehr

on unserer Einbildungskraft ab; wie denn auch einer mehr oder weniger s der andere in solchen Dingen zu sehen glaubt. Unter solchen zufälligen atwerscheinungen sind gar oft die unbestimmten Entwürse mancher Maler ulich.

Biele migrathene Historienmaler legten sich auf bas Landschaftsmalen, il sie es für leicht hielten; ja sie glaubten sich zu erniedrigen und hätten zeichen Dinge nicht unternommen, wenn sie sich dadurch nicht ihren bensunterhalt verschafft hätten; ja sie sprachen selbst mit Berachtung davon. lein es glücke ihnen auch nicht. Biele haben sich Jahre durch gequält, ze etwas hervorzubringen; auch ist Wame unbekannt geblieben.

Es ist beinahe nicht möglich zu einem Grade der Bolltommenheit zu angen, wenn man diese Kunst der Landschaftsmalerei nicht in ihrem zen Umsange studirt. Ich sinde, daß bei allem Fleiß das menschliche zen dazu zu kurz ist, wie zu allen andern Künsten. Ietzt da ich sechzig hre alt din, sange ich erst an wahr zu sehen und die Natur richtig zu retheilen und nachzuahmen, ungeachtet ich von meinem sechzehnten Iahre sie belauscht und mit Eiser und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu der Landschaftsmalerei überhaupt nicht allein ein feiner eschmad und ein seines Gefühl, sondern es ist auch ein anhaltender eise ersorderlich, alle nöthigen Studien zu machen, die so mannichsaltig w, daß man sich kaum vorstellt, wie viele Gegenstände man nachzuahmen w ihnen den Charakter der Wahrheit und Schönheit zu geben hat, man ag nun nach der Natur zeichnen oder malen.

Ferner gehört eine gute Sesundheit dazu, die Beränderung der litterung zu ertragen, weil der Landschaftsmaler die Sommermonate in en Gegenden zudringen nunß, wo die Natur von Menschenhänden noch ist verstimmelt ist. Nahe bei den Städten sindet man Cultur, aber ne malerischen Gegenstände, obgleich viele Liedhaber diese Landschaften rziehen. Sie denken an das schöne angedaute Land, das so ergiedig ist die manche reiche Ernten verschaft, an Del, Wein, Obst und andern üchten mehr, die in dem italiänischen Klima nahe dei einander wachsen, daß man zum Beispiel Toscana einen wahren Garten nennen kann. ese Borstellung der Fruchtbarkeit macht nun jenen Liedhabern die Natur s solchem Gesichtspunkte betrachtet schön; und obgleich die Gegenstände diesem Sinne auch mögen schön genannt werden, so sind sie doch sür Landschafter selten brauchbar, außer in der Ferne und in mittleren

Blanen; da können sie gut und dienlich sehn, selten aber nahe, und im Borgrund ganz und gar nicht. Die Natur ist zu sehr gekümmert, selten malerisch; je weniger die Gegenden cultivirt sind, je malerischer sind sie. An Borgrunden ist bei jenen Gegenden nicht zu denken, die sich äußerst selten sinden.

Nach meiner Meinung muß ber Landschafter Figuren gezeichnet haben, damit er seine Landschaften staffiren tann und dadurch Leichtigkeit gewinnt, Bieh und allerlei Thiere zu zeichnen und nach ber Natur zu malen. Ich finde es nöthig, daß er in mathematischen Wiffenschaften belehrt seb, daß er Architektur, Optit und Berspective tenne; besonders muß er fich ein gutes perspectivisches Auge angewöhnt haben, die Natur richtig nachzw ahmen. Biele Liebhaber, auch Klinftler felbft, preifen fehr bie Camen obscura und rathen an, daß man viel darin zeichnen solle. Nach meiner Meinung tann fich ein Liebhaber wohl damit amilfiren; ber Rünftler aber muß sie nie brauchen, weil sie ihm nachtheilig ist, aus Ursache, weil sie nicht richtig sehn kann. Außer bem Focus sind alle Linien, wie bekannt, frumm; alles zieht fich in die Länge, alle Rleinigkeiten, die fie anzeigt, werben zu klein; baburch gewöhnt er fich eine kleine Manier an, und weil die Lichtstrahlen burch verschiedene Gläser gebrochen werden, bis st aufs Papier fallen, so fieht man alles verbunkelt. In der Ferne und im Mittelgrund vermißt man ben schönen Silberton, ber mit bem Luftton so schön in der Natur herrscht. Hier ist alles mit einem leichten Flor überzogen, mit einem gewiffen Rauchton, ben viele Runftler Specton nennen, und ben man sich in ber Folge schwer abgewöhnen kamn. Ueberhanpt ift es in der Rumft schwierig das Ungewohnte abzulegen, besonders wenn man sich einmal falsche Maximen in ben Kopf gesetzt hat. 3ch nemme bas in ber Runft gurudlernen; biefes ift viel mubfamer und fcwerer, als auf bem rechten Wege vorwärts zu geben.

Nach meiner Meinung und Uebung finde ich, daß man weit mehr hervorbringt, wenu man vollkommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Contour nach der Natur mit bloßem Auge zeichnet, ohne weitere Hilfsmittel. Hat man die Perspective wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuahmen. Der Klinstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in einem kleinen Raum nur Unordnung machen und ummöglich darzuskellen sind. Er muß vieles weglassen, um

ie wahre Allusion des Gegenstandes hervorzubringen, und so gewöhnt sich im Auge nicht allein an einen großen Styl, sondern anch nach und nach n den Silberton der Natur, und je mehr er zeichnet und malt, je mehr rut er diesen Ton sehen, kennen und nachahmen.

Es ist freilich Anfängern nicht zu rathen, große italiänische Anssichten gleich zu zeichnen und zu malen, wo man öfters von einem Higel ober lerg in einer Entfernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entdeckt, zer die weit entfernten Apenninen. Ich habe den Aetna 120 Miglien m Meer aus gesehen. Man nuß mit kleinen Entsernungen, die sehr utlich prononcirt sind, anfangen, wo die Plane durch Flüsse, Seen, lälder, mit Getreide bedautes Land deutlich abgeschnitten sind, daß am Ange und Hand nach und nach daran gewöhnt, daß man mit Gemack und Fertigkeit alle Gegenstände, die einem aufgegeben werden ver die man selbst wählt, nachznahmen versteht, durch Kunst und Geshmack, ohne die Wahrheit der Natur zu alteriren.

Da die Gegenstände so mannichfaltig in der Natur sind, so muß er Rünftler viele Zeit anwenden, alle tennen zu lernen und zu zeichnen. de Studium ber Banme braucht viel Uebung und Zeit. Rach einem kincip theile ich im allgemeinen alle Bänme überhaupt in brei Klassen m, so wie ich sie selbst rabirt und berausgegeben babe. Rach biefen uß ber junge Kinftler und Liebhaber, wenn er zeichnen lernen will, ine Sand üben. Das erfte ift ber Kaftanienbaum. Rann er beffen schwankige Blätter und Partien zeichnen und gruppiren, so ist es ihm rnach leicht ben Rugbaum, die Esche und alle Bäume, die längliche Katter haben, ju zeichnen; benn er zieht feine gruppirten Blätter nur ehr ober weniger lang; ber fibrige Charafter bes Baums besteht in inem Stamm, im Schwung ber Aeste und in ber Form bes Bangen, ie auch im Colorit. Hernach tommt ber Gichbaum, welcher ein zacliges latt bat. Rann er biefes mit Freiheit hinzeichnen, fo wie man fchreibt, ift ihm leicht alle Arten von Gichen, Dornen, Weinreben u. f. w., ung alles was zadige Blätter hat, zu zeichnen. Das britte Blatt ift e Bappel, welches ein rundes Blatt ift. Hat er dieses gemugsam gelibt, tam er bie Linde, die Ulme und alles was runde Blätter hat, hernbringen, wenn er, wie schon gesagt, auf bas Eigenthumliche bes itamms und auf die Natur der Aeste Acht hat. Auf diese Weise wird r Runftler bie Mannichfaltigkeit ber Baume und Straucher, bie in bie

Tausende geben, leicht nachbilden. Es ist dem Landschafter nicht geung anzurathen viele Bäume zu zeichnen, und man muß schon bloß im Contour, welche Art des Baums es ist, ersennen. Er muß hierbei Geschmad haben, um das Schönste jeder Art in der Ratur zu wählen. Niemals muß er eine verstämmelte Ratur nachahmen; sogar wenn er trante und sterbende Ratur nachahmt, muß er anch hier das Schöne zu sinden wissen, und sowohl bei nachgeahmten als componirten Bäumen muß alles schön und lachend, freundlich und lieblich sehn.

Die Gestalt eines schönen Gärtnerbaumes ift, daß er über ben untern biden Stamm fich in eine Gabel von zwei Zweigen bilbet. Diefes mit sehr schon geschwungenen und variirten Aesten bilbet wirklich auch einen iconen Baum für ben Landichaftsmaler. Benn ber Rünftler vieles nach ber Ratur gezeichnet hat, so wird er sich folche schöne Ratur merten, bie ihm auch bei ber mangelhaften aushilft; er wird auf diesem Wege bie schöusten Regeln ber Kunft finden, und das schöne Ideal wird ihn nicht fremb seyn. Da alles in der Malerei finnlich ift, so ift nichts bei allen unfern Iveen möglich, als was uns die Ratur mehr ober weniger schon bargestellt hat. Denn ob wir gleich öfters bie Ibeen neu glanben, fo find fie boch aus befannten Gegenständen entstanden, wir finden st aber nen, weil unfer Gebächtniß, bei ber großen Mannichfaltigkeit ber Eindrüde, fich nicht mehr erinnert, wo wir fie ber haben. Je mehr nur ber Künstler Localgebachtniß hat, je mehr wird sein Ropf angefüllt sem von so mannichfaltigen Gegenständen, die er theils selbst gezeichnet ober auch nur gesehen hat. Es wäre wohl zu wünfchen, daß ber Rünftler alles aufzeichnen könnte, was er Gutes und Neues in der Ratur findet; allein das Leben ist zu turg; taum hat man die Ratur etwas tennen gelernt und ihre Effecte belauscht, fo find die Jahre ba, daß man bavon scheiben muß und die Runft aufhört.

Wenn des Kunstlers Hand einigermaßen geübt ist, daß er in allen Wendungen und auf alle Weise die Blätter und Partien der Bäume hinschreiben kann, so muß er nach der Ratur zeichnen, ohne sich zu lange mit Copiren nach Zeichnungen aufzuhalten; denn bei dem Copiren lecut er zwar den Mechanismus der Hand, aber er versteht keine Zeichnung, wenn er die Natur nicht kennt. Er wähle sich im Ansang mittlere Bäume, die nicht zu groß sind, die aber deutliche Partien haben, und mache sie so gut nach als er kann. Wenn es auch im Ansang steif

ind, so lasse er sich boch nicht abschrecken. Wo er die Partien deutlich ndet, ahme er sie mit Richtigkeit und Geschmack nach; wenn sie im chatten undeutlich und in Masse sind, behandle er solche auf gleiche deise. Er suche die Art, wie man mit Richtigkeit und Wahrheit die atur nachahmt. Nach und nach kommt er dahin, daß er dieß mit ichtigkeit und freier Hand zu thum versteht, und seine Werke werden sallen.

Hat er eine Zeit lang so fortgefahren, so wage er es große schöne kume zu zeichnen, und wähle stets die schöne Ratur so viel nur möglich. Er muß seinen Standpunkt wenigstens zweimal so weit vom Baume hmen, als dieser hoch ist. Erlaubt es das Terrain, so ist es besser ein oder viermal so weit entfernt zu sehn; denn sein Auge kann das anze sassen, und er sieht Einzelnes genug, um alle Formen richtig zeichnen können.

Er thut wohl, einige Tage bei Einer Art von Bäumen zu bleiben, er nicht Wochen lang; benn es ist nöthig sich in den verschiedenen Arten siden; sonst geschieht es leicht, daß der Künstler immer die Sorte ihnet, die ihm geläusig ist, und es ihm hernach schwer wird sich an dere zu wagen, die ihm nicht geläusig sind. Auf diese Weise kommt nach und nach dahin alle Arten von Bäumen richtig und kenntlich chraahmen und den wahren Baumschlag zu sernen, aus dem der Chakter eines Baumes ersichtlich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Baumschlag sprechen vauch geschickte Künstler citiren hören, daß nämlich einer und der dere einen vortrefflichen Baumschlag habe. Bieles ist hierin wahr; ein nach meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sehn, er aber immer derselbe, was ich manierirt nenne, und die Barietät der imme sehste. Ich verlange, daß ein jeder Botanicus den Baum sogleich enne, so wie auch Pflanzen und andere Blätter im Borgrunde.

Ich rathe fehr zu einem ernftlichen Studium der Bäume; benn es wirt Zeit und Uebung dazu, es auf einen gewiffen Grad zu bringen. 1 ein junger Klinstler feurig und ungeduldig ist, so will er gleich ein unzes hervorbringen, ohne die gehörige Zeit an das Einzelne zu wendent; er dieses läßt sich mit einem einzelnen Baume auch thun. Und findet keinen Mittelgrund und Ferne an der Stelle, wo er seinen Baum seichnet hat, so suche er sich einige Schritte weiter einen Fond dazu,

ver sich paßt, und mache ein paar Figuren ober Thiere im Bor- ober Mittelgrund; so bleibt es kein bloßes Studium von Baum, sondern et wird schon eine Landschaft. Nichts gefällt mehr sowohl in der Natur als in Zeichnungen und Gemälden, als ein schöner Baum. Einige Felsen, Steine ober andere Bäume im Mittelgrund und etwas Fernung macht eine schöne Landschaft, wo der Baum am ersten brillirt.

Nach diesem zeichne ber junge Künftler Felsen, die zugleich mit Bäumen ober Sträuchern bewachsen find, und gebe wohl auf ben Charafter ber Brüche Acht. Ralffelfen find öfters fehr verschieben unter fic Die volcanischen haben einen gang besondern Charafter, sowohl in ber Form als in ber Farbe. Er zeichne ferner Steine, Felfenstilde, Rranter von verschiedener Art, mit großen, mittelmäßigen und Neinen Blättem, bie ihm zu seinem Borgrumbe bienen. Hernach gebe er an bas Gange und mable fich im Anfang eine Gegend, bie nicht zu reich an Gegenständen ift, ziehe feine Linie des Horizonts nach feinem Standpunt; barauf zeichne er die großen Linien und Objecte, bis er feine Plane um bie übrigen Objecte im Gangen richtig zusammen bat. Alebann fange er an das Detail mit Genauigkeit zu zeichnen. Die vielen Kleinigkeiten bin gegen, die fein Raum nicht erlaubt barzustellen, muß er weglaffen, aber so unvermerkt, dag die Wahrheit nicht alterirt werbe. In Entfernungen, wo Gruppen Saufer zusammenfteben, ist man oft genothigt viele wegulaffen und nur die Sauptfachen ju mablen, weil es fonft zu flein wurde und ber Kilnftler fein Instrument bat, so kleine Objecte barzustellen. Es gehört freilich eine gewiffe Uebung, ein Tact bagu, um mit Fertigkat und Richtigkeit das Undeutliche, was in der Fernung herrscht, zu zeichnen, indem man nicht zu beutlich werden und doch alles Röthige darftellen foll. Beim Malen ift biefes leichter als beim Zeichnen, wovon ich an feinem Orte sprechen werbe.

Es wird erfordert, daß der Klinstler nicht allein seinen Standpunkt wohl gewählt habe, wo die Objecte mit einander in einem guten Bezug stehen und dabei angenehme Gruppen im Detail machen, er muß auch dabei die Natur wohl belauschen, in welchem Licht sie den besten Essend oder bei macht, es sen früh Morgens oder etwas später, gegen Abend oder bei untergehender Sonne. Hat er sich hierliber bestimmt, so ist es nöthig, daß er in dem Augenblick, wo die Natur schön beleuchtet ist, wenigstens die Massen des Schattens anlege, und sodann nach seinem Gedächtnis

e. Er kann auch des andern Tages zu der Stunde sich wieder, um den Effect immer mehr und mehr zu belauschen, dis er ihn jat, daß er das Bild glaubt nach seiner Einbildungskraft sertig n können. Fährt der Künstler im Ansang mit dieser Wühssamkeit uld fort, so wird er bald seinen Endzweck erreichen. Freilich ist ,, daß ein senriges Genie sich zwingen soll, ehe seine Werke gemit Geduld so oft an denselben Platz wieder zurückzusehren; allein es Genie dringt durch, es überwindet alle Schwierigkeiten, sie o groß sehn wie sie wollen, es kommt endlich auf den Punkt, ich vorgesetzt hat.

bas beste Mittel hierbei, welches ich selbst versucht habe, kann hen, wenn man bei einer angefangenen Sache merkt, daß man mübet ist, sie sogleich liegen zu lassen und nach einer kleinen de nach der Natur irgend etwas anderes anzusangen, was reizen die Neuheit erregt Lust und Liebe, und die Beränderung der racht und den Berdruß, daß wir unser Ziel nicht sogleich erreicht vergessen, so daß wir des andern Tages, nach Ruhe und Ueberdas Werk mit neuem Muthe wieder angreisen, die wir endlich i Schwierigkeiten siberwunden haben und nach und nach zu der sertigkeit gelangen, alles was uns die Natur darbietet, mit Kunst chmad ohne Anstand nachzeichnen zu können, und das mit eben eichtigkeit, als jemand mit wohlgesormten Buchstaben sogleich einen reibt.

ber Composition der Landschaften ist hauptsächlich dahin zu sehen, i grandios sen, wie solches Nicolas und Caspar Bouffin, ci und Domenichino geleistet haben. Diese Meister formirten oßen und einnehmenden Styl; man sindet nichts Kleinliches in imposition. Bon der Fernung an die auf den Borgrund sind ge Linien. Die Bäume bestehen mehrentheils aus großen Massen; en sie auch öfters leichte Bäume gemalt. Genug, man muß die t der Natur nicht im Detail suchen. Doch kann man an diesen ausstellen, daß ihr Baumschlag immer derselbe seh und ein ch selten vom andern unterscheide. Ingleichen wäre zu wünsschen, rit möchte wahrer sehn; es ist nicht der Ton der Natur; die m sind zu blau und zu hart, der Mittelgrund gemeiniglich zu hne Lustperspective, und die Borgründe und andere Plane zu 12, sammt. Werte. XXIV.

schwarzgrün, Felsen und anderes Erdreich zu gelb, ohne varierte Tone, und das Ganze muß hart werden. Man kann einwenden, daß die Terra verde, die sie in Delsarben gebraucht, Schuld an der Dunkelheit set, weil sie in Del, durch Kupser und Bitriol, die sie enthält, nachdunkelt. Ich habe aber gesunden, daß Caspar Poussin nie harmonisch gewesen sehn kann, auch da seine Bilder neu waren. Im Palast des Connetable Colonna in Rom habe ich eine Menge Gouache Landschaften gesehen, sowohl auf Kall als Leinwand und Brettern; keine waren harmonisch. Die auf Kall hatten durch die Zeit gelitten, die übrigen gar nicht. Ich keme diese Bilder genau; denn ich habe viele von denen, die auf Kall gemalt waren, in Gonache copirt, in einer ziemlichen Größe, weil ich vorhersah, daß sie durch die Zeit und die wenige Sorgfalt, die man sür ihre Erhaltung hatte, bald würden zu Grunde geben, welches ich denn leider nach sünsmuzwanzig Jahren wahr gefunden habe.

Die genannten großen Meister, welche die Regeln des großen Sthis aus der schönen italiänischen Natur geschöpft haben, nehmen uns ein, sowohl wenn sie schöne als wenn sie schreckliche Gegenstände aussühren. Ihre Stilrme und Ungewitter sind so schrecklich schön, daß sie Schanden erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die großen und mannichfaltigen Linien, auch da wo die Landschaft gleichsam in der Bogelperspective vorgestellt ist, wie zum Beispiel an der großen Landschaft wen Caspar im Palast Colonna, wo Abraham seinen Sohn zum Opfer sührt. Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischen und macht mehr Effect.

Claude Lorrain, ob er gleich viel nach ber Ratur gezeichnet und noch mehr gemalt hat, bedient sich in vielen Fällen des Poussin'ichen Styls. Seine Composition ist angenehm, die Gruppirung der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt, daß sein Gefühl sin die schöne Ratur außerordentlich sein gewesen, ob man wohl tadeln könnt, daß seine Perspective sehlerhaft ist, und man öfters wünscht, daß bei so vielen Schönheiten die Linien der Plane richtiger wären.

Was sein Colorit betrifft, so ist, meiner Meinung nach, keiner bahin gekommen es so vollkommen zu machen. Sein Dunst in verschiedenen Tagszeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich Man findet den sansten Rebel des Morgens und die Ausdunftungen del Abends nicht allein in der fernsten Entsernung, sondern alle Grade durch

s auf den Mittelgrund, wo der sanste Nebel herrscht, ohne jedoch die Kalsarben, welche die Natur zeigt und ohne das Detail zu alteriren. Ues ist sehr deutlich und macht auf den Zuschauer die angenehmste mpsindung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schönen ruppirung, sind östers schwer, östers hat auch die Terra verde sie warz und undeutlich gemacht, so daß es nur eine Masse geworden ist, id man keine Partien im Baum, sondern nur dessen Silhouette sehen nu. Wo er Ultramarin brauchte, sind sie besser erhalten.

Bu seiner Zeit waren in und bei Rom viele immergrine Eichen, elches ein sehr schöner Baum ist, ber aber, wenn er nicht gut studirt ub, leicht schwer anssieht. Dieser Bänne hat er sich viel bebient.

Indessen bei allem, was man noch in seinen Landschaften wünscht, ter beständig schön, reizend, und gefällt immer mehr, je länger man ine Werke auschaut.

Ponssin ist einnehmend bei dem ersten Anblid, so wie die Größe 18 Meeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man ind es aber in einigen Tagen milde, und sieht es mit Gleichgültigkeit n. Poussins Figuren sind im großen Styl und gefallen. Claude's siguren, wenn nicht Fisippo Lauri die Bilder staffirt hat, sind gewiniglich sehr mittelmäßig, so wie auch das Bieh. Claude sagte selbst: Die Laudssaft lasse ich mir bezahlen, Figuren und Bieh gebe ich oben in." Man kann mit Gewisheit sagen, hätte Claude in seiner Ingend ngesangen zu zeichnen, und hätte mehr Praktik gehabt in der Behandlung essen was man Mechanismus der Kunst nennt, so würden seine Vorsähde eben so schon als Fernungen und Mittelgründe geworden sehn. Es i zu bewundern, daß ein Mensch, der sich so spät der Kunst gewidmet at, so zu sagen der größte Landschafter geworden ist. Genie und Fleiß iben ihn dahin gebracht.

Ich muß hier einige Beispiele anführen, woraus man die Beschaffenit der Landschaftsmalerei, als ich in Rom war, lernen kann. Die
ngen Franzosen, sowohl die Pensionärs der französischen Akademie als
idere, trugen in Octab oder Duodez ein klein Blichlein in der Tasche,
id zeichneten mit Rothstein oder schwarzer Kreide nach der Ratur, aber
les manierirt. Ich sah Zeichmungen von mehreren Klustiern, und alle
pienen sie mir, als wären sie von Einer Hand. Der Maltesische
mbassadenr, Baron de Bretenil, hatte von allen Klustiern, die

bamals in Rom waren, Zeichnungen ober Gemälde, und da er sie mir eines Morgens mit vielem Pomp zeigte, so nuste ich bei einem jeden Stild fragen, von went es sen, wenn ich den Namen nicht fand. Er wunderte sich sehr, daß ich so wenig Kenner wäre, und gab mir einige hösliche Berweise, daß ich diese kostdaren Sachen nicht genugsam schätzte, und ich wußte mir nur durch die Antwort aus der Sache zu helsen, daß ich die alten Gemälde zwar gut verstünde, aber noch zu nen in Rom wäre, um die Schönheiten der neuen jungen Künstler einzusehen.

Als Bolaire im Jahre 1770 in Neapel die Studien sah, die ich und mein Bruder Johann daselbst gemacht hatten, sagte er mir, daß es thöricht seh, sich so viel Mühe zu geben. Er habe auch die Thorheit begangen, aber seine Studien hülsen ihm jetzt nicht. Er sagte freisich nach seiner Art sehr wahr; denn da ihm die wahre Bissenschaft der Amst sehlt, so sieht man in allen seinen Gemälden, daß sie manierirt sud, ungeachtet dieser Klinster wahre Berdienste im Effect hat. Seine Ernption des Besuds und seine Mondscheine, besonders die aus seine guten zeit, sind im Effect vortrefslich; hingegen was er nach der Natur macht, ist jämmerlich, weil er keine Perspective, noch die wahren Formen der Ratur versteht.

Die Engländer in Rom hatten einen andern Tit. Sie Aubirta nichts nach ber Natur. Delane imitirte bie fcwarzen Gemälbe wu Cafpar Pouffin, und malte bie feinen noch schwärzer. Forrefter that ungefähr das gleiche, zeichnete etwas nach ber Natur, aber elend, ofer Unfere Damen, die Liebhaberinnen im Landschaftszeichnen Grundfäte. find, machen es beffer. Dan wollte ben Claube nachahmen, zeichnete bit Linien nach ber Natur, ober ließ fie fich von Tito Lufieri ober anbem zeichnen, und malte eine klare Luft mit Fernung, woran ber Ton einige Berbienst hatte. Beil bas nun hinter einer großen Daffe von brannen und schwarzen Baumen stand, so fchien es auf ben ersten Blid, als o es etwas ware. Dieses nannten bie Englander ben Claube'schen Stul. 3ch kann nicht läugnen, daß ich Reiffenstein, ber mich zu biefen Runftlen geführt hatte, meine Bewunderung sehen ließ, wie es doch möglich wärt, baß es Menschen gabe, die solches Zeug besitzen und bezahlen wollten. Auf alle Fälle muß man gestehen, daß die Engländer auch ihre mittel. mäßigen Runftler ju ber Beit febr encouragirten.

### Sittliche Wirfung.

-

ŧ

3ch habe öfters bemerkt, daß es Menschen giebt, welche eine Landichaft ohne Gefühl anfeben tonnen. Das tommt aber baber, baf fie weter die Schonheit ber Natur empfinden, noch die bes Gemaldes, welches jene vorstellt. Auf ber andern Seite wirkt aber in einer Lanbschaft nicht allein wahre Rachahmung und die Kunft, fondern es giebt noch eine sittliche Mufton, welche fle hervorbringt. Biele Gegenden gefallen vorplaich aus Rebenbegriffen, ob fie gleich nicht bie schönften sinb, inbem andere Borftellungen bes Zuschauers sich bamit verbinden. Es fommt tet viel auf die Gemuthsbeschaffenheit an, und wie der Mensch gestellt ift; und fo kann eine mittelmäßige Gegend mehr Eindruck machen, als eine ideell schöne. Defters hat berjenige, ber sie anschaut, baselbst mit Freunden glückliche Stunden verlebt, und nun erweckt ihm bas Bild vergangene angenehme Erinnerungen, neue Ibeen schließen sich an, kurz er fiblt fich in dem Augenblick glucklich.

Eine schöne Gegend mit Baffer, Fernung und Baumen, in welcher man keine Figuren sieht, erregt gemeiniglich ben Wunsch, darin spazieren pu geben, in ber Einfamteit fich felbst überlaffen feinen eigenen Bebanten Sind an folden Stellen Figuren gemalt, fo macht fie nachmbängen. nicht mehr ben Effect, sonbern vielmehr bas Gegentheil. Thiere, als Dofen und Schafe, verhindern zwar nichts, im Gegentheil fie beleben, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt find, so tragen sie auf Spaziergängen zu unferm Bergnugen bei. Blinfchen wir hingegen eine vollige Einfamteit, so verhindern fie uns auch an den schönen Ibeen, und man wänscht bie Figuren von ber Stelle hinweg. Böchftens fann ein hirt ober ein paar hirten sitzend unter einem Baume angebracht werben, die bas Bieh huten, als Mann, Frau und Kinder. Diese, weil sie unschuldig find, und bloß in der Absicht bas Bieh zu hüten auf der Stelle figen, verhindern uns nicht an unferm Bergnügen, sondern erregen wohl eber eine unschuldige Freude.

Biele Lanbschaften machen uns ein außerordentlich Bergnügen, wenn sie uns Gegenden vorstellen, wo große Thaten geschehen sind, als Schlachten und andere große Begebenheiten der Geschichte. Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben, und finden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälde vorgestellt, so erwedt es ihnen eine ganze

Reihe historischer und anderer bedeutenden Borstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Billa bei Tivoli, Licenza, Baucluse, wo Betrarca sich aushielt, solche Landschaften interessieren öfters Liebhaber und Halbstenner.

Im schrecklichen Styl ist es nicht allein genug, daß die Gegend ranh und schrecklich sen, ja die Figuren können öfters allein das Schreckliche ausmachen, wie in der Landschaft des Nicolas Poussin, wo die Berson bei der Quelle von der großen Wasserschlange unwounden wird.

#### Neber Delmalerei.

Bu der Zeit als die Kunst mit Oelfarben zu malen nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Geheinmiß war, dachte ein jeder Künstlin selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben, und ließ sie sich zu Hause reiben. Seitdem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher verkausen, so ist die Kunst in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgekommen, weil wenig Waler selbst darauf nach gedacht haben, und andere an diesem Hauptersorderniß zu sparen gedeuten. Borzusslich aber haben die Farbenhändler, um ihre Farben und Tücher wohlseil zu geben, die Sache nachlässig getrieben, ja ihre Waaren aus betrügerischer Habsucht verfälscht.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns über Dinge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen komten, zum Beispiel daß die Terra verde in Del mit der Zeit schwarz wird, daß der Lad von Cochenille gemachemit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfressen wird, daß alle Farbe, words sich Bitriol oder Aupfer gemischt sindet, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Nachbenken und Untersuchung alter wohlerhaltenes Gemälbe habe ich vieles gelernt; besonders aus angesangenen und hallsfertigen Bildern alter Meister habe ich bei genauer Untersuchung vieles gesehen. Ich will mich hier in keine besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß beschreibens, wie ich es behandle, und was ich am beständigsten und dauerhafteste gesunden habe. Bon meinem Bater habe ich vieles gelernt, der es vossunssern Boreltern überliefert erhielt, welche sämmtlich Maler waren. Dassübrige habe ich nach meiner eigenen Art und Nachdenken zugesetzt.

An alten Bilbern, Die auf bfinne Leinwand mit Bolus, Oder ober abern leichten Erbfarben schlecht gegrundet waren, habe ich bemeett, bag ucht allein der Bitriol, der sich öfters in diesen Farben befand, die bilber schwarz machte, sondern auch, daß die Luft, die das Del ziemlich ms den Farben berausgezogen hatte, so daß sie durch die Leinwand burchstreichen komte, daß die Luft, sage ich, die Farben schwarz gemacht batte. 3ch fab ein schön Bilb von Salvator Rosa in Rom, welches mf folche schlecht gegrundete Leinwand gemalt war. Man hatte die kinwand auf den Blendrahmen rings herum und auch in der Mitte, wo be Querholz bes Rahmens sich befand, angeleimt. hier war die Farbe mt fteben geblieben und fah fehr fcon aus; hingegen zu beiben Seiten bes Onerholzes bis an ben Blendrahmen war es so schwarz geworden, dig ich es taum erkennen konnte. Wie schon aber bas Bild gewesen, sch man bloß in der Mitte an einem breiten Strich, wo, wie gefagt, die kimvand an das Querholz angeleimt war, und ringsherum an den Rändern, wo die Luft alfo nicht hatte burchstreichen können.

Leider bricht hier der Auffat ab, mb ist wahrscheinlich auch niemals weiter geführt worden. Es würde in manchem Sinne interessant gewesen em, Haden als im Restauriren der Bilder besondere Einsichten hatte. Bon em letzten zeugt seine kleine Schrift in Form eines Sendschreibens an en Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, elche auch ins Deutsche durch den Galerieinspector Riedel in Dresden 801 übersetzt worden. In diesem Aufsatz wird die oben Seite 133 ff. wähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der kilder gegen damalige Tabler in Schutz genommen.

### Philipp Haderts Brief an den Beransgeber.

Datirt vom 4. Marg 1806.

Seit meinem letzten Brief habe ich leiber in kurzem vieles erfahren, 1ach bem gelben Fieber in Livorno, Krieg und andern Fatalitäten, den Lob meines Bruders Georg den 4. November verwichenen Jahres. Die

Stille meines Alters ist verloren; indes bin ich gefund, und mit einem kleinen Huften und Schnupfen der Grippe, die viel Unheil angerichtet hat, gliddlich entwischt. Ich male und studie sleißig wie ein junger Bursche.

Ihr Wert: Windelmann und sein Jahrhundert habe ih gelesen, welches mir unser Prediger Schulthesius in Livorno geliehen. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Meyer mein aufrichtig Compliment über dieses Buch. Es ist mit Wahrheit, Kemntniß und Unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend. Es ist das einzige Wert, das ich kenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sinde. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschrieben, daß meine Borgründe grell sind? Ich würde es gleich abgeändert haben; deswegen din ich ein wenig böse auf Sie.

Run glauben Sie nicht, daß ich mich entschuldigen will, um meine Fehler zu bededen. Jenen Borwurf ziehe ich mir vielleicht dadurch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohlthun, im Ganzen aber, mit so viel andern Objecten zusammen, schädlich sind, wenn sie nicht vollkommen mit der Harmonie des übrigen verbunden werden.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mit malt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man dieses durch Kunst gleich anfangs thum, so wilrde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ist nütlich und undermeidlich, denn ungeachtet aller erdenklichen Sorgfalt, Reinlichkeit in Del und Farben u. s. w. ist es doch der Natur der Sache gemäß, daß ein Delgemälde sich auf der Oberstäche ein wenig verändert, und nach und nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behält, wenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claude's Landschaften suw wesenstliche Beweise davon. Dietrichs Landschaften, wie sie neu waren, schienen grell, jetzt sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine ausgenommen.

Der Speckton ober Rauchton, ber vielmals in niederländischen Gemälden herrscht, ist öfters dem Künftler, aber auch öfters dem Torfoder Steinkohlenrauch, der in der Luft herrscht, zuzuschreiben, und der sich, wenn das Gemälde frisch ist, so in die Farben versaugt, daß es keine Möglichkeit ist ihn herauszubringen. Dieses geschieht leicht im Winter und ehe Firniß auf dem Bilde ist; denn alsdann dringt die Biesterluft in die Boren der Farben leicht ein. Mein Bruder, der selige

shaun, hatte in London im Winter eine Landschaft gemalt, die ich nach inem Tode kommen ließ, wo die Biesterluft so eingebrungen war, daß : auch Andres, der geschickte Bilderputzer, nicht herausbringen konnte. 8 hatte den Speckton wie viele Niederländer. Die er in Italien gemalt ut, haben den Silberton behalten.

3hr Buch hat mich auf eine Ibee gebracht. Ich hoffe, daß Sie einer nicht spotten werben, daß ich in meinem Alter noch neue Dinge nternehmen will. Es ift nämlich, mit bem großen ibealischen Styl Bahrheit ber Natur sowohl in Ton als Formen zu verbinden. arracci, Domenichino u. f. w. haben einen großen Styl; allein bie bjecte find auch öfters so unwahr, als waren fie aus einer andern Welt. diese Convention, wie bekannt, ift einmal angenommen. Was bas Colorit etrifft, so ist es nicht allein unwahr, sondern hart. Man entschuldigt iefe respectabeln Manner, daß die Zeit und ihre Art zu malen ihre kemälde schwarz gemacht habe. Ich tann aber burch Bonffins Wafferwengemalbe im Palast Colonna und bie bes Francesco bi Bologna Brimalbi) im Balaft Borghefe beweisen, bag Bouffin nie harmonisch in n Farbe gewesen ift. Seine Luft ist immer bart; Die gewöhnlichen rothen itreifen, bie ju bunkelblaue Fernung, bie bartgrunen, monotonen Baume, ie allzu gelben Felsen und Wege, wo ber bloge Oder herrscht, konnen ie übereinftimmend gewesen sehn. Diese Bafferfarbengemälde haben sich icht verändert; durch das Berdunkeln der Terra verde sind hingegen seine elgemälbe eher harmonisch geworben. Francesco di Bologna ist in men Bafferfatben barmonifcher. Seine Baume haben benfelben Fehler, if fie bunkelgrun und monoton sind. Boguet hat in Piftoja einen iaal gemalt, und bes Pouffin gelbe Felsen und tohlschwarze Baume so uitrt, daß einem angst und bange wird, wenn man es ansieht. Es ist ir unbegreiflich, wie ein Mann wie Boguet, ber wirklich so viele Geschickbleit bat und ernsthafte gute Studien im Bortefeuille befitt, folch tolles eug barftellen tonnte.

Benn ich nun meine neuen Bersuche ins Werk richte, gelingt es mir elleicht, einen großen verschönten Styl, den Silberton der schönen atur, die neblichten Dünste, die schönen Formen der Bäume, ohne den harakter zu vernachlässigen, kurz, alles mögliche Idealschöne, was die atur einer Landschaft darbietet, in einem Gemälde darzustellen, das den indrud einer vollkommenen Landschaft gäbe.

Um nun aber nicht in bas Manierirte zu fallen und bie großen Meister zu bestehlen ober schwach nachzuspotten, wie es leicht ben Rachahmern gefchieht, fo habe ich in meinem Portefeuille Gegenben gemalt, bie wirklich schon ben Stempel bes großen Styls an fich tragen. Wem ich nun biefe ibealisch verschönere, so hoffe ich, daß meine Berte bie Originalität behalten werben, und man darin die Bahrheit ber Natur verschönert wiederfinden wird. Jest wird es nur barauf ankommen, wie biefe Werte von ben Liebhabern ber Runft aufgenommen werben. Bit bieber ist ber Geschmad ausschließlich filr bas Bahre gewesen; ein jebr hat entweder gur Erinnerung Italiens getren nachgeahmte Gegenden verlangt, ober um seinen Freunden im Baterlande nach feiner Rudtunft p zeigen, was er gesehen hat, und Anekoten babei zu erzählen n. f. w. Giebt es für biefen neuen Styl nicht im allgemeinen Liebhaber, so with es boch einige Kunstlenner geben, die mir, wenn es wirklich glidt, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Runftlern wird es freilich gefallen; bie find aber die nicht, die da zahlen können. Herr Fabre, der seit ba Baffeville'fchen Gefchichte aus Rom hieber geflüchtet ift, muß als ein febr geschickter Mann gerlihmt werben. Er malt mit Geschmad und hat ein sehr gutes brillantes Colorit. Er malt auch bann und wann Landschaften mit Kleinen bistorischen Figuren, im Pouffin'schen Styl, welche beffer fem würden, wenn er den Poussin weniger nachahmte. Er traf, als er mich besuchte, mich bei meiner neuen Unternehmung, welche ihm sehr gefiel, d ich ihm gleich noch nicht beutlich meine Ibee entbeden wollte.

Benvenuti ist jetzt hier Director der Atademie. Des Mares ist hier; er componirt vortrefflich, ob er gleich kein Schiller von David ist. Seine Farbe ist schwer, compact, sein Binsel nicht angenehm. Seine Compositionen, besonders in kleinen Gemälden, sind ausnehmand schön; die Süzets aber immer grausam, Mord und Todtschlag. Roch sehe ich keinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Gauffier und seine in häuslichen Gemälden so geschickte Frau starben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindsucht. Gauffier war auf dem Gipfel seiner Kunst, und hatte sich sein Lebelang gequält ihn zu erreichen; da er genießen sollte, so starb er.

## Sinterlaffenes.

Rach Haderts Ableben sind seine sämmtlichen Besthungen au die in Berlin sich besindenen Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemälde, von welchen ein gedruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht viese Kunstwerke auszuspielen, und wird besthalb zu seiner Zeit dem Publicum nähere Nachricht ertheilen; westwegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg Hadert verfertigten Kupferplatten hat der Kunsthindler Domenico Regri zu Livorno in Berlag genommen, welcher dwon gute Abdrücke zu liesern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächsten Berzeichniss davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessiren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empfehlen, als sie einen großen Theil von Hackerts Leben und Bemühungen dem Kunststremde darstellen, und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospectmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschnittener Steine hinterlassen, wovon wir wur ber wenigen wirklich antiken namentlich und umständlich erwähnen.

- 1) Kopf des Sextus Bompejus, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist von der ersten Reinheit und Feuer. Der Schnitt gehört zu dem Bollommensten was man in Steinschneidekunst sehen kann. Unter dem Hille steht AIAGAIIEAOF. Man vergleiche Geschichte der Kunst des Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgade S. 552 und 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tafel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Kupfer gestochen, begebracht ist. Dabei sindet sich noch der antile goldene Ring, in welchen er gesaßt war.
- 2) Ropf bes Ulpsses, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ift min, mehr ins Hellgelbe schimmernb, mit viel Feuer. Die Milte ist mit wem Kranze umgeben. Am Halse ein Streifen von der Tunica. Die Arbeit ist höchst sleißig und vollendet.
- 3) Ropf eines alten Hercules, mit einem Kranz um die Haare und imem Stüd Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefzeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von mildem als feurigem Ansehn, die Arbeit vortrefflich. Oberwärts ist ein Stücken von den Baaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.

- 4) Fragment einer Camée. Der Charafter ist junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relies besteht bloß noch in der Maske und einem Stücken Halse. Das Weiße hat das Ansehen vom Feuer gesitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Rase hin sitt noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die trefslichste.
- 5) Jupiter auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten bas Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Bictoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt hält. Einschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diese Steine würden sämmtlich zur größten Zierbe auch felbst eines reich ausgestatteten Cabinets bienen.

Die modernen Steine sind von mehreren bekannten Klinklern, von Antonius Bichler, bem Bater, aus Innsbruck; von Johann und Ludwig Bichler, seinen beiden Söhnen; von Friedrich Heder aus Sachsen; von Alessanto Cades; von Bartolommeo Gravina; von Alsieri aus Kom; von Amastini aus Fossombrone; Iohannes Wedder; Betrarino; Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavallere Constanzi; Camillo Biastini aus Kom; Iohann Mugnai; Lodovico Tarricelli; Lodovico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni della Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Rasaelli aus Rom.

Man fleht hieraus, daß diese Sammlung für die Geschichte ber neuern Steinschneibekunft sehr unterrichtend sehn muß. Abbrude bavon wird herr Hofrath Behrendt in Berlin ben Liebhabern auf Berlangen für ein Billiges überlaffen.

## Einleitung in die Propyläen.

1798.

· -. •

Der Ikngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt, mit imm lebhaften Streben balb in das innerste Heiligthum zu bringen; ber Kann bemerkt nach langem Umherwandeln, daß er sich noch immer in den Borböfen befinde.

Eine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlasst. Stufe, Thor, Singang, Borhalle, ber Raum zwischen bein Innern und Aeußern, wischen bem Heiligen und Gemeinen kann nur die Stelle seyn, auf der wir uns mit unsern Freunden gewöhnlich aufhalten werden.

Bill jemand noch befonders bei dem Worte Proppläen sich jener Gebände erinnern, durch die man zur Athenienstschen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dieß nicht gegen unsere Absicht, nur das man uns nicht die Anmaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Bert der Kunst und Pracht hier selbst auszusühren. Unter dem Namen des Orts versehe man das, was daselbst allensalls hätte geschehen können, wan erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwilrdig jenes Blates gewesen wären.

Berben nicht Denker, Gelehrte, Klinstler angelockt sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Bolke wenigskas in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Bolkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, dei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stätiger Reihe entwickt, die bei uns nur als Stlickwerk vorsibergehend erscheint? Welche weuere Ration verdankt nicht den Griechen ihre Kunstbildung? und in Broissen Fächern welche mehr als die deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn sie ja nöthig sehn sollte. Er stehe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig is möglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine

Kürze und Bedeutsamkeit die Rachfrage der Kunststreunde, die wir durch gegenwärtiges Werk zu interessiren gebenken, das Benterkungen und Betrachtungen harmonisch verbundener Freunde über Natur und Kunst enthalten soll.

Derjenige, der zum Kinstler berusen ist, wird auf alles um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihre Theile werden seine Aufmerksamkeit an sich ziehen, und indem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben immer schärfer zu bemerken, er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich zu eigenem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gern mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nützlich und angenehm halten, was unter mancherlei Umständen von und seit mehreren Jahren aufgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemerkungen seltener sind als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empfindungen, unsere Meinung, unser Urtheil mit dem was wir erfahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sonden bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürsen, als in so sern wir uns auf die Natur und Ausbildung unsere Geistes einigermaßen verlassen möchten.

Was uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben vermag, ist die Harmonie, in der wir mit mehreren stehen, ist die Erfahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschaftlich denken und wirken. Die zweiselhaste Sorge, unsere Borstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentheil von unserer lleberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja ausgehoben, wenn wir uns in mehreren wiedersinden; dann fahren wir erst mit Sicherheit fort, uns in dem Beste solcher Grundsätze zu erfreuen, die eine lange Ersahrung uns und andern nach und nach bewährt hat.

Wenn mehrere vereint auf diese Weise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, indem sie ein gleiches Interesse haben sich sont schreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zweise loszehen, dann werten sie gewiß sehn, daß sie sich auf den vielsachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entsernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammensühren wird.

Wer hat nicht erfahren, welche Bortheile in folden Fällen bat

Gespräch gewährt! Allein es ist vorübergehend, und indem die Resultate im wechselseitigen Ausbildung unauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel verloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Ein Briefwechsel bewahrt schon besser die Stufen eines fremdschaftichen Fortschrittes; jeder Moment des Wachsthums ist sixirt, und wenn das Erreichte uns eine beruhigende Empfindung giebt, so ist ein Blick richwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künftiges, mablässiges Fortschreiten hoffen läst.

Aurze Auffähe, in die man von Zeit zu Zeit seine Gedanken, seine Ueberzengungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hillsmittel eigener mb fremder Bildung, beren keines versäumt werden darf, wenn man die Akrze der dem Leben zugemessenen Zeit und die vielen Hindernisse bedenkt, die einer jeden Ausführung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Ideenwechsel solcher Freunde die Rede ich, die sich im allgemeinen zu Klinsten und Wissenschaften auszubilden steben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welt- und Geschäftsleben auch wies solchen Bortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Kinsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche energische Berbindung, sondern auch das Berhältniß zu dem Publicum eben so glinstig als es ein Bedürsniß wird. Was man irgend Allgemeines dent oder leistet, gehört der Welt an, und das, was sie von den Bemissungen der Einzelnen nutzen kann, dringt sie auch selbst zur Reise. Der Bunsch nach Beisall, welchen der Schriftsteller fühlt, ist ein Trieb, den ihm die Natur eingepflanzt hat, um ihn zu etwas Höherem anzuloken; er glaubt den Kranz schon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine milhsamere Ausbildung jeder angeborenen Fähigkeit nöthig ist, um die dientliche Gunst sessibildung werden kand durch Glück und Zusall auf turze Momente erlangt werden kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer früheren Zeit sein Berhältniß zum Publicum, und selbst in späteren Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt sehn mag, andere zu belehren, so winscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesimt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpsen, mit kenn es fortzusetzen und in der letzten Generation sich wieder amdere süt

seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht ber Jugend die Umwege zu ersparen, auf benen er sich selbst verirrte, und indem er die Bortheile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nust, das Andenken verhienstlicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diesem ernsten Sinne verband sich eine Kleine Gesellschaft; eine beitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lehren!

Die Auffätze, welche wir vorzulegen gebenken, werben, ob sie gleich von mehreren versaßt sind, in Hauptpunkten hoffentlich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Berkasser nicht völlig die gleiche sehn sollte. Rein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsatz, den sie sämmtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja, der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich; frühere Ueberzengungen müssen späteren weichen. Wöge immerhin das Einzelne was man denkt und äusert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen andere wahr bleibt!

So sehr nun auch die Berkasser unter einander und mit einem großen Theil des Publicums in Harmonie zu stehen wilnschen und hoffen, so dürsen sie hoch nicht verbergen, daß ihnen von verschiedenen Seiten mancher Miston entgegenklingen wird. Sie haben dies um so mehr zu erwarten, als sie von den herrschenden Meinungen in mehr als Einem Punkte abweichen. Weit entfernt, die Denkart irgend eines dritten meistern oder verändern zu wollen, werden sie ihre eigene Meinung sest aussprechen, und, wie es die Umstände geben, einer Fehde ausweichen oder sie aufnehmen, im Ganzen aber immer auf einem Bekenntnisse halten, und besonders diesenigen Bedingungen, die ihnen zu Bildung eines Klinstlers unerlässlich scheinen, oft gemug wiederholen. Wem um die Sache zu thun ist, der muß Partei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgends zu wirken.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Ratur vorzulegen versprechen, so müssen wir zugleich anzeigen, daß es besonders solche sehn werden, die sich zumächst auf bildende Kunst, so wie auf Kunst überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Künstler gemacht wird, bleibt immer die, daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nachbilden, etwas, das ihren Erscheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Bie groß, ja wie ungeheuer biefe Anforderung set, wird nicht immer thacht, und der wahre Künstler selbst erfährt es nur bei fortschreitender kildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust etrennt, welche das Genie selbst, ohne äußere Hülfsmittel, zu übertseiten nicht vermag.

Alles was wir um uns her gewahr werden, ist nur rober Stoff; mb wenn sich das schon selten genug ereignet, daß ein Kinstler durch instinct und Geschmad, durch Uebung und Bersuche dahin gelangt, daß r den Dingen ihre äußere schöne Seite abzugewinnen, aus dem vorandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen gefälligen öchein hervorzubringen lernt, so ist es, besonders in der neuern Zeit, woch viel seltener, daß ein Künstler sowohl in die Tiese der Gegenstände is in die Tiese seigenen Gemüths zu dringen vermag, um in seinen Berten nicht bloß etwas leicht oder oberstächlich Wirkendes, sondern wettisternd mit der Ratur, etwas Geistig-organisches hervorzubringen, und einem Kunstwert einen solchen Gehalt, eine solche Form zu geben, wourch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ist ber höchste, ja ber eigentliche Gegenstand bilbenber tunft! Um ihn zu verstehen, um sich aus bem Labyrinthe seines Baues erauszuwideln, ift eine allgemeine Renntniß ber organischen Natur uner-Auch von den unorganischen Körpern so wie von allgemeinen laturwirfungen, besonders wenn sie, wie zum Beisviel Ton und Farbe, am Runftgebrauch anwendbar sind, follte ber Rünftler sich theoretisch elebren, allein welchen weiten Umweg mußte er machen, wenn er fich aus er Schule des Zergliederers, des Naturbeschreibers, des Naturlehrers dasmige mühfam aussuchen sollte, was zu feinem Zwede bient; ja es ift bie irage, ob er bort gerade bas, was ihm bas Wichtigste sehn muß, finden mirbe. Bene Manner haben gang andere Bedürfniffe ihrer eigentlichen öchüler zu befriedigen, als daß sie an das eingeschräntte, besondere Bedürfiß des Runftlers benten follten. Defhalb ift unfere Abficht hier ins Mittel s treten, und, wenn wir gleich nicht voraussehen, die nöthige Arbeit selbst ollenden zu tonnen, bennoch theils im Gangen eine Ueberficht zu geben, zeils im Ginzelnen bie Ausführung einzuleiten.

Die menschliche Gestalt kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer berfläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre heile sondern, die Berbindungen derselben bemerken, die Berschiedenheiten

kennen, sich von Wirtung und Gegenwirtung unterrichten, das Verborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man das jenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganzes in sebendigen Wellen vor unserem Auge bewegt. Der Blid auf die Oberstäche eines lebendigen Wesens verwirrt den Verdachter, und man darf wohl hier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch andringen: Was man weiß, sieht man erst! Denn wie derjenige, der ein kurzes Gesicht hat, einen Gegenstand bester sieht, von dem er sich wieder entsernt, als einen, dem er sich erst nähert, weil ihm das geistige Gesicht nunmehr zu Hilse kommt, so liegt eigentlich in der Kenntniß die Vollendung des Anschauens.

Wie gut bilbet ein Kenner ber Naturgeschichte, ber zugleich Zeichner ist, die Gegenstände nach, indem er das Wichtige und Bedeutende der Theile, woraus der Charakter des Ganzen entspringt, einsieht und den Nachdruck darauf legt!

So wie nun eine genauere Kenntniß ber einzelnen Theile menschicher Gestalt, die er zuletzt wieder als ein Ganzes betrachten muß, den Kunstler äußerst fördert, so ist auch ein Uederblid, ein Seitenblid über und auf verwandte Gegenstände höchst nützlich, vorauszesetzt, daß der Kunstler fähig ist sich zu Ideen zu erheben und die nahe Berwandtschaft entsernt scheinender Dinge zu sassen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über organische Naturen verbreitet: sie führt uns von Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder fern verwandte Naturen betrachten, erheben wir uns über sie alle, um ihre Eigenschaften in einem idealen Bilde zu erbliden.

Halten wir dasselbe fest, so sinden wir erst, daß unsere Ausmerfamleit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse durch Bergleichung leichter gewonnen und sestgehalten werden, und daß wir zuletzt beim Kunstgebrauche nur dann mit der Natur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie bei Bildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einigermaßen abgelernt haben.

Muntern wir ferner den Kunstler auf, auch von unorganischen Naturen einige Kenntniß zu nehmen, so kennen wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von dem Mineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Maler bedarf einige Kenntniß der Steine, um sie charafteristisch nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie zu nuten;

ber Steinschneiber kann eine Renntniß ber Ebelsteine nicht entbehren, ber Renner und Liebhaber wird gleichfalls banach ftreben.

Haben wir nun zuletzt bem Künstler gerathen, sich von allgemeinen Ratmwirkungen einen Begriff zu machen, um diejenigen kennen zu lernen, die ihn besonders intereffiren, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils um das, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wir auch über tiesen bedeutenden Punkt noch einiges hinzusügen.

Bisher konnte der Maler die Lehre des Phhisters von den Farben um anstaumen, ohne daraus einigen Bortheil zu ziehen; das natürliche Gefühl des Künstlers aber, eine fortdauernde Uedung, eine praktische Rothwendigkeit führte ihn auf einen eigenen Weg: er fühlte die lebhasten Gegensätze, durch deren Bereinigung die Harmonie der Farben entsteht, er bezichnete gewisse Eigenschaften derselben durch annähernde Empfindungen, a hatte warme und kalte Farben, Farben, die eine Nähe, andere, die eine Ferne ausdrücken, und was dergleichen Bezeichnungen mehr sind, turch welche er diese Phänomene den allgemeinsten Naturgesetzen auf seine Beise näher brachte. Bielleicht bestätigt sich die Vermuthung, daß die indigen Naturwirkungen so gut als die magnetischen, elektrischen und undere, auf einem Wechselverhältniß, einer Polarität, oder wie man die Erschiungen des Zwiesachen, ja Mehrsachen in einer entschiedenen Einkeit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umständlich und für den Künstler saßlich vorzulegen, werden wir uns zur Pflicht machen, und wir können um so mehr hoffen, wein etwas zu thun, das ihm willsonmen seh, als wir nur dassenige, was er bisher aus Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsätze zurückzusähren bemüht sehn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen wifen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunst.

Da die Sinrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstüden, sondern aus mannichsaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusetzen, so wird es nöthig sehn, bald möglichst allgemein und summarisch daszenige vorzulegen, worstber der Leser nach und nach im Einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten wird. Daher wird uns zunächst ein Aussach über bildende Kunst beschäftigen, worin die bekannten Rubriken nach unserer Borstellungsart

und Methode vorgetragen werden sollen. Dabei werden wir vorzüglich darauf bedacht sehn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Runft vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen berfelben zu vernachläffigen habe, wie es leider so oft geschehen ift und geschieht.

Wir betrachteten vorhin die Natur als die Schatzkammer der Stoffe im allgemeinen, nun gelangen wir aber an den wichtigen Bunkt, wo sich zeigt, wie die Kunst ühre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Natur an, ja man kann sagen, das der Künstler ihn in diesem Augenblick erschaffe, indem er ihm das Bebeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Weise werden der menschlichen Gestalt die schöneren Proportionen, die ebleren Formen, die höheren Charaktere gleichsam erst aufgebrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bollkommenheit, Bedeutsamkeit und Bollenbung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gen niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in Häslichkeit ausartet und sich ins Gleichgültige verliert.

Sben baffelbe gilt von zusammengesetzten Kunstwerken, ihrem Gegenftand und Inhalt, die Aufgabe seh Fabel ober Geschichte.

Bohl bem Künftler, ber sich bei Unternehmung bes Wertes nicht vergreift, ber bas Kunstgemäße zu wählen ober vielmehr basselbe zu bestimmen versicht!

Wer in den zerstreuten Mythen, in der weitläusigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumirrt, mit Gelehrsamkeit bedeutend oder allegorisch interessant sehn will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit oft bei unerwarteten Hindernissen stocken oder nach Bollendung derselben seinen schönsten Zweck versehlen. Wer zu den Sinnen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemilth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Ansang eine ausstührlichen Abhandlung darüber einritäen.

Ist nun der Gegenstand gludlich gefunden oder ersunden, dann trit die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten.

Die geistige arbeitet den Gegenstand in seinem innern Zusammenhange aus, sie findet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei ber Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen Gemes benrtheilen laft, fo tann man an ber Entbedung ber Motive feine Breite, leinen Reichthum, feine Fille und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sunliche Behandlung würden wir diejenige nennen, wodurch das Bert durchaus dem Sinne fasslich, angenehm, erfreulich und durch einen miden Reiz unentbehrlich wird.

Die mechanische zusett ware diejenige die durch irgend ein körpersiches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so der Arbeit ihr Dasenn, ber Wirklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Künstler nützlich zu sehn hoffen, mb lebhaft wünschen, daß er sich manches Rathes, mancher Borschläge is seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich uns leider die bedenkiche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch von einem Zeitalter eben so wohl leide als man davon gelegentlich Bortheil a ziehen im Fall ist; und wir können bei uns selbst die Frage nicht ganz blehnen, welche Aufnahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworfen, und da gewisse Dinge ucht neben einander bestehen können, verdrängen sie einander. So geht s mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uebungen, mit Bortellungsarten und Maximen. Die Zwede der Menschen bleiben ziemlich mmer dieselben; man will jetzt noch ein guter Künstler und Dichter sehn der werden wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu em Zwede gelangt, sind nicht jedem klar; und warum sollte man läugnen, as nichts angenehmer wäre, als wenn man einen großen Vorsatz spielend wössikren könnte?

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einfluß, wem es für seinen Beifall, für sein Geld ein Werk verlangt, das ihm esalle, ein Werk, das unmittelbar zu genießen sep; und meistens wird der Künstler gern darnach bequemen; denn er ist ja auch ein Theil 8 Publicums; auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch fühlt die gleichen Bedürsnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung, to so dewegt er sich glücklich mit der Wenge sort, die ihn trägt und e er belebt.

Wir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Zeitalter von ren Künstlern entzückt, so wie der Künstler sich in seiner Nation, in nem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Argwohn itten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmack wenigstens einseitig, ihre Kunst auf bem Ructwege und ihr Borbringen nach ber falschen Seite gerichtet sehn.

Anstatt uns hierüber ins allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, 'bie sich besonders auf bilbende Knust bezieht.

Dem beutschen Künstler, so wie überhaupt jedem neuen und nordischen, ist es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugeben, und, wenn er auch die dahin durchgebrungen wäre, sich babei zu erhalten.

Jeber Künstler, der eine Zeit lang in Italien gelebt hat, frage sich, ob nicht die Gegenwart der besten Werke alter und neuer Kunst in ihm das unablässige Streben erregt habe, die menschliche Gestalt in ihren Proportionen, Formen, Charakteren zu studiren und nachzubilden, sich in der Ausssührung allen Fleiß und Mühe zu geben, um sich jemen Kunstwerken, die ganz auf sich selbst ruhen, zu nähern, um ein Werk hervorzubringen, das, indem es das sünnliche Ausschauen befriedigt, den Geist in seine höchsten Regionen erhebt. Er gestehe aber auch, daß a nach seiner Zurücksunst nach und nach von jenem Streben heruntersinken mitsse, weil er wenig Personen sindet, die das Gebildete eigentlich sehen, genießen und benten mögen, sondern meist nur solche, die ein Wert obenhin ansehen, dabei etwas Beliediges denken und nach ührer Art etwas dabei empssiden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Einbildungskraft sprechen, indem es sie in Bewegung sett, los und frei macht und sich selbst überläßt; das beste Aunstwerk spricht auch zur Empfindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sessellt die Gefühle und die Einbildungskraft; es nimmt uns unsere Willfür; wir können mit dem Bolkkommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen, wir sind genöthigt und ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbessert, wieder zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werden wir nach und nach im Einzelnen so beutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Widerspruch ausmerksam machen, in welchen sich die Neuern so ost ver wickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Berken eine unerreichbare Bortrefslichkeit zu und entsernen sich, in Theorie und Brazis, doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir nun von diesem wichtigen Bunkte ausgehen und oft wieder auf benselben zurückkehren werden, so sinden wir noch andere, davon noch einiges zu erwähnen ist.

Eines ber vorzüglichsten Rennzeichen bes Berfalles ber Runft ift bie Bermischung ber verschiebenen Arten berselben.

Die Klinste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Reigung sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pflicht, das Berdienst, die Würde tes ächten Künstlers, daß er das Kunstsach, in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie aufs möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, baß alle bilbenbe Kunst zur Malerei, alle Poesie pm Drama strebe, und es kann uns biese Erfahrung kunftig zu wichtigen Betrachtungen Anlaß geben.

Der ächte gesetzgebende Künftler ftrebt nach Kunstwahrheit, ber gesetzlose, ber einem blinden Trieb folgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunft zum höchsten Gipfel, durch biefen auf ihre niedrigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunst, eben so verhält es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empsinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halb erhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervorbringen will. Indem man die flacherhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablöste, zulest Gebäude und Landschaften andrachte, mit so halb Malerei, halb Puppenspiel darstellte, ging man immer abwärts in der wahren Kunst; und leider haben trefsliche Künstler der neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir num künftig solche Maximen, die wir für die rechten halten, anssprechen werden, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Aunstwerken gezogen sind, von dem Künstler praktisch geprüft werden. Bie selten kann man mit dem andern über einen Grundsat theoretisch einig werden! Hingegen was anwendbar, was brauchbar sen, ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man Künstler dei der Wahl ihrer Gegenstände, bei der Anordnung im besondern, so wie den Maler dei der Bahl der Farben in Berlegenheit! Dann ist es Zeit einen Grundsatz zu prissen, dann wird die Frage leichter zu entschieden sehn, od wir durch ihn den großen Mustern und allem was wir an ihnen schäpen und lieden, näher kommen, oder ob er uns in der empirischen Berwirrung einer nicht senug durchdachten Ersahrung steden-läßt.

Gelten nun bergleichen Maximen zur Bildung des Künstlers, zur Leitung desselben in mancher Berlegenheit, so werden sie auch bei Entwicklung, Schätzung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke dienen und wieder wechselsweise aus der Betrachtung derselben entstehen. Ja et ist um so nöthiger sich auch hier daran zu halten, weil, ungeachtet der allgemein gepriesenen Borzilge des Alterthums, dennoch unter den Reucam sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der höchste Borzug jener Werke liegt.

-

Ì

Ξ,

=

. 1

3

· <u>=</u>

e i

- :

٤

Ξ.

\_

=

Z

1

٠.

~ 1

1

. .

٠.

•

Eine genaue Prilfung berselben wird uns am meisten vor diesem Uebel bewahren. Deßhalb seh hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es bem Liebhaber in der plastischen Kunst zu gehen pflegt, damit etwa deutlich werde, wie nothwendig eine genaue Kritik der ältern sowohl als der

werbe, wie nothwendig eine genaue Kritit der altern fowohl als ba neuern Kunstwerte seh, wenn sie einigermaßen Ruten bringen soll. Auf jeden, der ein zwar ungelibtes, aber für bas Schöne empfänz-

liches Auge hat, wird ein stumpfer, unvollsommener Gupsabguß eines trefflichen alten Werks noch immer eine große Wirkung thun; denn in einer folchen Nachbildung bleibt doch immer die Idee, die Einfalt und Größe der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Reigung zur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entzstudet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich; es wird mehr ein dunkles undesstimmetes Gefühl erregt als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstsreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grundsatz äußern, daß eine allzu genaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sinzelnen zu skröden und zu wehren psiegen.

Benn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebund ein scharfer Abguß statt eines stumpfen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit ber Einsicht auch das Bergnügen, wenn solltommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läst man sich in die Labprinthe genauer Betrachtungen wenn das Einzelne so wie das Ganze vollkommen ist, ja man lernt seben, daß man das Bortrefsliche nur in dem Maße kennen lernt, in

sosen man das Mangelhafte einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterschein, in dem Kleinsten Fragmente noch die zerstörte Herrlichkeit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpses Ganzes mit dunklem Sinne oder ein wellendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu fassen.

Ber sich mit irgend einer Kenntniß abgiebt, soll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ansübung; denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Ras von Kräften zugetheilt sen; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind wit mehrere Menschen fähig, ja man kann wohl sagen, ein jeder der sich selbst verlängnen, sich den Gegenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren, beschränkten Sigensinn sich und seine kleinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerken eigentlich und mit wahrem Nutzen für sich und webere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart berselben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Borte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hofft, das Bestimmteste zedacht werde, weil soust gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Kunstwerke schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Ideen und Empfindungen rregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwerk hintritt.

Aber eben beswegen werden wir in mehreren Abhandlungen vielleicht in dem Falle sehn, das Berlangen der Leser mehr zu reizen als zu besteichigen; denn es ist nichts nathrlicher, als daß sie ein vortreffliches Kunstwert, das genan zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und was die Theile bestist, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwerfen.

Indem num aber die Berfaffer für diejenigen zu arbeiten denken, welche die Werke theils gesehen haben, theils kunftig sehen werden, so offen sie für solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, dennoch as Mögliche zu thum. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anigen wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst besonders en Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebhaberei und Kunstenntnis, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf dem höchsten und genauesten Begriff von Kunst kam eine Kunstgeschichte beruhen; nur wenn man das Bortrefflichste kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann der psychologisch chronologische Sang dargestellt werden, den man in der Kunst, so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trodena, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden, so wie des Bedeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gefühl gegen die Natur entwickelte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelmäßigkeit, Enst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst dis zum Höchsten hinaufstieg, wo es denn zulest dem glücklichen Genie, das sich von allen diesen Hülfsmitteln umgeden sand, möglich ward das Reizende, Voleendete hervorzubringen.

Leiber aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich anssprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einstößen, bei dem nachstrebenden Künstler den Begriff, daß auch das Hervordringen bequem seh. Da der Gipfel bessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Racktommenden gereizt sich's leicht zu nachen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Kunst sich nach und nach von ihrer Höhe herunter, im Ganzen so wie im Einzelnen. Wenn wir uns nun aber hiervon einen anschaulichen Begriff bilden wollen, so müssen wir ins Einzelne des Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wosür aber der sichere Blick über das Ganze nach und nach reichlich entschädigt.

Wenn uns nun die Ersahrung bei Betrachtung der alten und mittlern Kunstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bedürsen wir ihrer an meisten bei Beurtheilung der neuen und neuesten Arbeiten; denn da D Bürdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht persönlich Berhältnisse, Liebe und Haß der Einzelnen, Neigung und Abneigung Denge sich einmischen, so brauchen wir Grundsätze um so nöthiger, is über-unsere Zeitgenossen ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung ka alsdann sogleich auf doppelte Weise angestellt werden. Der Einstuß Wällkur wird vermindert, die Frage vor einen höhern Gerichtshof gebrack. Man kann den Grundsatz selbst, so wie dessen Anwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Bussedch sicher und deutlich bezeichnet werden.

Befonders wünfchten wir, daß ber lebenbe Rünftler, bei beffen Arbeiten wir vielleicht einiges zu erinnern batten, unfere Urtheile auf diese Beise bedächtig prüfte. Denn jeder der diesen Namen verdient, ist ju miferer Zeit genöthigt fich aus Arbeit und eigenem Rachbenten mo nicht eine Theorie, doch einen gewissen Inbegriff theoretischer Hausmittel m bilben, bei beren Gebrauch er fich in mancherlei Fällen ganz leiblich befindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf biesem Wege fich solche Maximen als Gesetze aufstellt, die seinem Talent, seiner Reigung ub Bequemlichkeit gemäß find. Er unterliegt einem allgemeinen menfchiden Schickfal. Wie viele handeln nicht in andern Fachern auf eben tiese Beise! Aber wir bilben uns nicht, wenn wir bas, mas in uns liegt, nur mit Leichtigkeit und Bequemlichkeit in Bewegung feten. Jeber kunftler wie jeber Mensch ift nur ein einzelnes Wesen, und wird nur mmer auf Eine Seite hangen. Defiwegen hat ber Menfch auch bas vas feiner Natur entgegengesett ift, theoretisch und praktisch, in fo fern s ihm möglich wird, in sich aufzunehmen. Der Leichte sehe nach Ernst mb Strenge fich um, ber Strenge babe ein leichtes und bequemes Wefen or Angen, ber Starte bie Lieblichfeit, ber Liebliche bie Starte, und jeber sird feine eigene Natur nur besto mehr ausbilden, je mehr er sich von hr zu entfernen scheint. Jebe Kunft verlangt ben ganzen Menschen, ber öchstmögliche Grad berfelben die ganze Menschheit.

Die Ansübung der bildenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung es Künstlers fängt in seiner frühesten Jugend mit Recht vom Mechanischen m; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch wit sorgfältiger sehn sollte, als die Bildung anderer, welche Gelegenheit saben ans dem Leben selbst Bortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht wen rohen Menschen bald höslich, ein geschäftiges Leben den offensten weschichtig; literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes kublicum kommen, sinden überall Widerstand und Zurechtweisung: nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Werkstatt beschränkt; er hat sast nur mit dem zu thun, der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit kennen Publicum, das oft nur gewissen Krankhaften Eindrücken solgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit Marktrusern, welche iedes Reue mit solchen Lod- und Preissormeln empfangen, durch die das Vortressschlichste schon hinlänglich geehrt wäre.

Doch es wird Zeit biefe Einleitung zu schließen, bamit fie nicht,

anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm vorlause und vorgreise. Wehaben bisher wenigstens den Punkt bezeichnet, von welchem wir auszugehgebenken; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sich er nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird un hofsentlich bald beschäftigen; was uns das Leben überhaupt, was un Reisen, ja was uns die Begebenheiten des Tags andieten, soll nicht au geschlossen sund bie Begebenheiten des Tags andieten, soll nicht au geschlossen sund so seiner wichtigen Ang legenheit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bildung des Künstlers, sür den Genuß des Kunstfreunde war es von jeher von der größten Bedeutung, an welchem Orie su Kunstwerke befanden; es war eine Zeit, in der sie, geringere Dislocationen abgerechnet, meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sich ein große Beränderung zugetragen, welche für die Kunst im Ganzen sowohl als im Besondern wichtige Folgen haben wird.

Man hat vielleicht jetzt mehr Ursache als jemals Italien als einen großen Kunstkörper zu betrachten, wie er vor kurzem noch bestand. I es möglich, davon eine Uebersicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theils von diesem großen und alten Ganzen abgerissen wurden.

Was in dem Act des Abreißens selbst zu Grunde gegangen, wird wohl ewig ein Geheinmiß bleiben; allein eine Darstellung jenes neun Kunstkörpers, der sich in Baris bildet, wird in einigen Jahren möglich werden; die Methode wie ein Künstler und Kunstliebhaber Frankreich und Italien zu nutzen hat, wird sich angeben lassen, so wie dabei noch ein wichtige und schöne Frage zu erörtern ist: was andere Rationen, besonder Deutsche und Engländer thun sollten, um in dieser Zeit der Zerstreum und des Berlustes mit einem wahren weltburgerlichen Sinne, der vielleich nirgends reiner als dei Künsten und Wissenschaften stattsinden kann, diesensche Kunstschaften Kunstschaften kunstschaften kunstschaften zu machen, und einen ibealen Kunstsörper bilden helsen, der und mit der Zeit silr das, was uns der gegenwärtige Angenblzerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glicklich zu entschädigen dermöchte-

So viel im allgemeinen von der Wficht eines Werkes, dem vecht viel ernsthafte und wohlwollende Theilnehmer wünschen.

### Neber Laokoon.

1797.

•

Ein ächtes Kunstwert bleibt, wie ein Naturwert, für unsern Berstand immer unendlich: es wird angeschaut, empfunden; es wirdt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein Wesen, sein Berdienst mit Borten ansgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaßung diesen Gegenstand zu erschöpfen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefflichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Wöge dieses bald wieder so aufgestellt sehn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen und darüber nach seiner Art reden könne!

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es satt nothig von der ganzen Kunst zu reden, denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeiner aus einem solchen besondern Fall entwickeln; deswegen seh hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Aunstwerke stellen die menschliche Natur dar; die bildenden Kinste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper: wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stufen; auf jeder derselben können vorzügliche Künstler erscheinen: ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt find.

Die bochsten Runftwerte, Die wir tennen, zeigen uns:

Lebendige, hochorganifirte Naturen. Man erwartet vor allem Reuntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Magen, immern und angern Zweden, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charaktere. Renntniß bes Abweichens dieser Theile in Gestalt und Wirkung. Sigenschaften sondern sich ab und stellen sich einzeln dar; werderch entstehen die Charaktere, und es können die verschiedenen Aunstweite dadurch in ein bedeutendes Berhältniß gegen einander gebracht verden, so wie auch, wenn ein Werk zusammengesetzt ist, seine Theile sich Seutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Ruhe ober Bewegung. Ein Werk ober seine Theile können entweder für sich bestehend, ruhig ihr bloßes Dasenn anzeigend, ober auch bewegt, wirkend, leidenschaftlich ausbrucksvoll bargestellt werben.

Ibeal. Um hierzu zu gelangen, bedarf ber Kunftler eines tiefen, gründlichen, ausbauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sim - sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange wübersehen, den höchsten darzustellenden Moment zu sinden, und ihn alse aus seiner beschränkten Wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maß, Gränze, Realität und Würde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art ihn vorzustellen, sim ben sinnlichen Kunstgesetzen unterworfen, nämlich der Ordnung, Fasischleit, Spumetrie, Gegenstellung u. f. w., wodurch er für das Auge schön, das heißt, anmuthig wird.

Schönheit. Ferner ist er dem Geset der geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Extreme zu unterwersen weiß.

Nachbem ich die Bedingungen, welche wir don einem hoben Kunstwerke fordern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behanpte, daß unsere Gruppe sie alle erfüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickeln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Charakteristische an demselben so wie Ausbrud und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gesaßt sen, wird sich aus dem folgenden ergeben; daß man das Werk schön neumen müsse, wird wohl niemand bezweiseln, welcher das Maß erkennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist.

Hingegen wird manchem paradox scheinen, wenn ich behaupte, daß diese Gruppe auch zugleich anmuthig seh. Hierüber also nur einige Worte.

Jedes Kunstwerk muß sich als ein solches auzeigen, und das kann es allein durch das, was wir sinnliche Schönheit oder Anmuth nennen. Die Alten, weit entsernt von dem modernen Wahne, daß ein Kunstwerk dem Scheine nach wieder ein Naturwerk werden müsse, bezeichneten ihre Kunstwerke als solche durch gewählte Ordnung der Theile; sie erleichterten dem Auge die Einsicht in die Berhältnisse durch Symmetrie, und so ward

n verwickeltes Wert fafilich. Durch eben biefe Symmetrie und burch legenstellungen wurden in leifen Abweichungen die höchsten Contrafte nöglich. Die Sorgfalt ber Rünftler, mannichfaltige Maffen gegen einmber zu stellen, besonders die Ertremitäten der Körper bei Gruppen wen einander in eine regelmäßige Lage zu bringen, war äußerst überlegt mb gludlich, fo daß ein jedes Kunstwert, wenn man auch von dem Inhalt wftrabirt, wenn man in ber Entfernung auch nur die allgemeinsten Imriffe steht, noch immer bem Auge als ein Zierrath erscheint. uten Bafen geben uns hundert Beispiele einer folden anmuthigen druppirung, und es würde vielleicht möglich fenn, stufenweise von ber ubigsten Bafengruppe bis zu ber höchst bewegten bes Laotoon bie schönften Beispiele einer symmetrisch tunftlichen, ben Angen gefälligen Bufammenetung barzulegen. 3ch getraue mir baber nochmals zu wiederholen: daß ie Gruppe bes Laotoon, neben allen übrigen anerkannten Berbiensten, ngleich ein Mufter fet von Symmetrie und Mannichfaltigkeit, von Rube mb Bewegung, von Gegenfaten und Stufengangen, Die fich ansammen, beile firmlich, theile geiftig, bem Beichante barbieten, bei bem boben Bathos ber Borftellung eine angenehme Empfindung erregen, und ben Sturm ber Leiben und Leibenschaft burch Anmuch und Schönheit milbern.

Es ist ein großer Bortheil für ein Runstwert, wenn es selbstständig, vem es geschlossen ift. Ein ruhiger Gegenstand zeigt fich bloß in seinem Dosenn; er ift also burch und in fich selbst geschlossen. Ein Jupiter mit einem Donnerkeil im Schoof, eine Juno, die auf ihrer Majeftat: und framenwurde ruht, eine in fich verfentte Minerva find Gegenftanbe, Die gleichsam nach außen teine Beziehung haben, sie ruben auf und in fich ub find bie erften, liebften Gegenstände ber Bildhauerfunft. dem herrlichen Sirkel bes mythischen Kunsttreises, in welchem die einzelnen schfiftandigen Naturen stehen und ruben, giebt es kleinere Cirkel, wo die inzelnen Gestalten in Bezug auf andere gebacht und gearbeitet sind. Zum Bespiel die neun Musen mit ihrem Führer Apoll, da ist jede für sich gedacht mb ausgeführt, aber in bem ganzen mannichfaltigen Chor wird sie noch wereffanter. Geht die Kunft jum leibenschaftlich Bebeutenben über, fo um fie wieder auf diefelbe Weise handeln: sie stellt uns entweder einen breis von Gestalten bar, die unter einander einen leibenschaftlichen Bezug aben, wie Niobe mit ihren Kindern, verfolgt von Apoll und Diana, ber fie zeigt uns in Einem Werte bie Bewegung zugleich mit ihrer

Ursache. Wir gebenken hier nur bes anmuthigen Knaben, ber sich ben Dorn aus bem Fuse zieht, ber Ringer, zweier Gruppen von Faumen und Nymphen in Dresden, und ber bewegten herrlichen Gruppe bes Laokon.

Die Bildhauerkunft wird mit Recht fo hoch gehalten, weil sie bie Darftellung auf ihren bochften Gipfel bringen tann und muß, weil fte ben Menschen von allem, mas ihm nicht wesentlich ift, entblößt. So ift anch bei biefer Gruppe Laokoon ein bloker Rame; von feiner Briefterschaft, von feinem trojauisch-nationellen, von allem poetischen und unythologischen Beiwesen haben ihn die Künftler entkleibet; er ift nichts von allem wop ihn die Fabel macht: es ift ein Bater mit zwei Göhnen, in Befahr zwei gefährlichen Thieren unterzuliegen. So find auch hier teine göttergefaubten, fonbern bloß naturliche Schlangen, mächtig genng einige Menschen p Aberwältigen, aber teineswegs, weber in ihrer Geftalt noch Sandlung, außerorbentliche, rachenbe, ftrafenbe Wefen. Ihrer Natur gemäß schleichen fte heran, umschlingen; schnitten zusammen, und die eine beift erft gereit Sollte ich biefe Gruppe, wenn mir feine weitere Deutung berfelben bekannt ware, erklaren, so wirde ich fie eine tragische Joulle nennen. Ein Bater schlief neben seinen beiben Söhnen; fie wurden von Schlangen umwumben und streben nun, erwachend, fich aus bem lebenbigen Rete logzureißen.

Aenserst wichtig ist vieses Kunstwerk durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so nuß ein vorsibergehender Moment gewählt sem; kurz vorher darf kein Theil des Ganzen sich in dieser Lage besunden haben, kurz hernach nuß seder Theil genöthigt sehn diese Lage perlassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sehn.

Um die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entsernung, mit geschlossen Augen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, man wird fürchten, indem man die Augen wieder össuch die ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie sied da steht, ist sie ein fixirter Olip, eine Welle, versteinert im Augenblick da sie gegen das Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Nachts bei der Fackel sieht.

Der Buftand ber brei Figuren ift mit ber bochften Beisheit ftufenmeife

bargestellt: ber älteste Sohn ist nur an den Extremitäten verstrickt, der zweite öfters umwunden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschnärt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Luft zu machen, mit der Linken drängt er sanst den Kopf der Schlange zurück, um sie adzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe; sie ist im Begriff unter der Hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber beißt sie; der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstrickungen mit Gewalt befreien, er preßt die andere Schlange, und diese, gereizt, beist ihn in die Histe.

Um bie Stellung bes Baters sowohl im Bangen als nach allen Theilen tes Rörpers zu erklären, scheint es mir am vortheilhaftesten, bas augenblidliche Gefühl ber Wunde als die Hauptursache ber ganzen Bewegung angugeben. Die Schlange hat nicht gebiffen, fonbern fie beift, und zwar in ben weichen Theil bes Körpers, über und etwas hinter ber Bufte. Stellung bes restaurirten Ropfes ber Schlange hat ben eigentlichen Big nie recht angegeben; glücklicherweise haben fich noch die Reste ber beiben Rimladen an dem hintern Theil der Statue erhalten. Wenn nur nicht biefe hochft wichtigen Spuren bei ber jetzigen traurigen Beranberung auch verloren geben! Die Schlange bringt bem unglitchlichen Manne eine Bunbe an bem Theile bei, wo ber Menfch gegen jeden Reiz fehr empfindlich ift, wo fogar ein geringer Ripel jene Bewegung hervorbingt, welche wir hier burch die Wunde bewirkt sehen: der Körper flieht auf die entgegengesetzte Seite, ber Leib gieht fich ein, die Schulter brangt fich herunter, die Bruft tritt hervor, ber Ropf fentt fich nach ber berührten Seite; ba fich nun noch in ben Füßen, die gefesselt, und in ben Armen, die ringend find, ber Ueberreft ber vorhergehenden Situation ober handlung zeigt, fo entficht eine Zusammenwirtung von Streben und Flieben, von Wirken und kiden, von Anstrengen und Nachgeben, Die vielleicht unter keiner andern Boingung möglich ware. Dan verliert fich in Erftaunen über bie Beisbeit ber Rünftler, wenn man verfucht ben Big an einer anbern Stelle anzubringen; bie gange Gebarbe wurde veranbert febn, und auf teine Beise ift fie schicklicher benklich. Es ift also bieses ein Sauptfat: ber Anstler hat uns eine sinnliche Wirkung bargestellt, er zeigt uns auch die stunliche Urfache. Der Bunkt des Biffes, ich wiederhole es, bestimmt die gegenwärtigen Bewegungen ber Glieber: bas Flieben bes Unterkörpers, bas Einziehen des Leibes, das Hervorstreben der Bruft, das Rieberzuden der

Achsel und bes Hauptes, ja alle die Büge des Angesichts sehe ich durch biesen augenblicklichen, schwerzlichen, unerwarteten Reiz entschieden.

Fern aber fen es von mir, bag ich die Einheit ber menschlichen Ratur trennen, daß ich ben geiftigen Kräften dieses herrlich gebildeten Mannes ihr Mitwirken abläugnen, daß ich das Streben und Leiben einer großen Natur verkennen follte. Angft, Furcht, Schreden, väterliche Reigung scheinen auch mir fich durch diese Abern zu bewegen; in dieser Bruft auf zusteigen, auf dieser Stirn fich zu furchen; gern gestehe ich, daß mit bem sinnlichen auch bas geistige Leiben auf ber bochften Stufe bargestellt fer: nur trage man die Wirkung, die das Kunftwert auf uns macht, nicht p lebhaft auf bas Werk felbst über, besonders sehe man keine Wirkung bes Gifts bei einem Rörper, ben erft im Augenblide bie Bahne ber Schlange ergreifen; man sehe teinen Tobestampf bei einem herrlichen, fterbenden, gefunden, taum verwundeten Rörper. Sier feb mir eine Bemertung erlaubt, die für die bildende Kunft von Wichtigkeit ist: ber höchste pathetische Ausbrud ben fie barftellen tann, schwebt auf bem Uebergange eines Bustandes in ben andern. Man sehe ein lebhaftes Kind, bas mit aller Energie und Luft bes Lebens rennt, springt und sich ergötzt, bann aber etwa unberhofft von einem Bespielen bart getroffen ober souft physisch ober moralisch bestig verlett wird; biefe neue Empfindung theilt fich wie ein elektrischer Schlag allen Glieben mit; und ein folder Ueberfprung ift im bodften Sinne pathetifd, es ift ein Gegenfat, von dem man ohne Erfahrung keinen Begriff bat. Sier wirt nun offenbar ber geistige sowohl als ber phyfische Menfch. Bleibt als bann bei einem folchen Uebergange noch bie beutliche Spur vom vorhergehenden Zustande, so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildente Runft, wie beim Laokoon ber Fall ift, wo Streben und Leiden in Einem Augenblick vereinigt sind. Go wurde jum Beispiel Eurydice, die im Moment, ba fle mit gefammelten Blumen fröhlich über bie Biefe geht, von einer getretenen Schlange in die Ferfe gebiffen wird, eine fehr pathe tische Statue machen, wenn nicht allein burch die herabfallenden Blumen, sondern durch die Richtung aller Glieder und das Schwanten der Halten ber boppelte Zuftand bes fröhlichen Borfcreitens und bes fcmerglichen Anhaltens ausgebrückt werben könnte.

Wenn wir nur die Hauptfigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Berhältnisse, Abstufungen und Gegenfätze sämmtlichen Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blide hinsehen. Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich benten lassen. Menschen mit gefährlichen Thieren im Kampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Einer Seite drohen, nicht einen zusammengesischen Widerstand fordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organistion sähig sind drei Menschen, mehr oder weniger, ohne Berletzung zu paralystren. Durch dieses Mittel der Lähmung wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Ruhe und Einheit verstriet. Die Wirtungen der Schlangen sind stufenweise angegeben. Die cine umschlingt nur, die andere wird gereizt und verletzt ihren Gegner.

Die drei Menschen sind gleichfalls änßerst weise gewählt. Ein starker wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger sähig Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich an kiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Berth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaden, die, selbst dem Maße nach, segen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen empfänglich sür Schmerz. Der jüngere strebt ohnmächtig; er ist geängstigt, aber nicht verlett: der Bater strebt mächtig aber unwirksam, vielmehr bringt sein Steben die entgegengesetzte Wirkung hervor; er reizt seinen Gegner und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er sühlt weder Beklemmung noch Schmerz; er erschrickt über die augenblickliche Berwundung und Bewegung seines Baters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Fuße abzustreisen sucht; hier ist also noch in Beobachter, Zeuge und Theilnehmer bei der That, und das Werk ist abseschlossen.

Bas ich schon im Borbeigehen berührt habe, will ich hier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine doppelte Handlung äußern, wad so höchst mannichsaltig beschäftigt sind. Der jüngste Sohn will sich duch Erhöhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück; er will sich das gegenwärtige lebel erleichtern und das größere verhindern — der höchste Grad von Thätigkeit, der ihm in seiner gefangenen Lage noch übrig bleibt. Der Bater strebt sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper slieht Jugleich vor dem augenblicklichen Bisse. Der älteste Sohn entsetzt sich vor der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu befreien.

Schon oben ist der Gipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerlihmt, und hier ist noch besonders dawn zu sprechen.

Wir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Söhnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns sähen. Die ersten Augenblicke des Umwindens im Schlase sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlafenden jungen Hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Sestalt und Ruhe uns aber zeigt, was wir von seinem Erwachen zu erwarten hätten.

Gehen wir num weiter und benken und den Bater, der sich mit seinen Kindern, es seh nun wie es seh, von Schlangen untwunden sühlt, so giebt es nur Einen Moment des höchsten Interesses; wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere zwar wehrhaft, aber verlet ist, und dem dritten eine Hoffnung zur Flucht übrig bleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch einen andem Fall zu sinden, man suche die Rollen anders als sie hier ausgetheilt sud, zu vertheilen!

Denken wir num die Handlung vom Anfang berauf und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Punkt steht, so werden wir, wenn wir die nächstfolgenden und ferneren Momente bedenken, sogleich gewahr werben, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß kein Angenblid gefunden werden kann, der diesem an Kunstwerth gleich seb. jungfte Sohn wird entweber von ber umwindenben Schlange erftidt, ober wenn er fie reigen follte, in feinem völlig bulflofen Inftanbe noch gebiffen. Beide Fälle sind unerträglich, weil sie ein Letztes sind, das nicht dargestellt werben soll. Was ben Bater betrifft, so wird er entweber von ber Schlange noch an andern Theilen gebiffen, wodurch die ganze Lage seines Körpers sich verändern muß und die ersten Biffe für den Zuschauer entweber verloren geben, ober wenn sie angezeigt werben sollten, ekelhaft senn würden, oder die Schlange tann auch fich umwenden und ben alteften Sohn anfallen; biefer wird alsbann auf fich felbst zurlickgeführt, Die Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, ber lette Schein von Hoffnung ift aus der Gruppe verschwunden, es ist keine tragische, es ist eine gransame Borftellung. Der Bater, ber jest in seiner Große und in seinem leiben auf sich ruht, müßte sich gegen ben Sohn wenden, er würde theilsehnende Rebenfigur.

Der Mensch hat bei eigenen und fremden Leiden nur drei Empsindungen, Furcht, Schrecken und Mitseiden, das bange Boraussehen eines sich annähernden Uebels, das unerwartete Gewahrwerden gegenwärtigen Leidens, und die Theilnahme am dauernden oder vergangenen; alle drei werden durch dieses Kunstwerk dargestellt und erregt, und zwar in den gehörigsten Abstussungen.

1

Ξ.

压力

1

E

2 2

ï

**b**:

=:

= :

:::

:.

Ī

Die bildende Kunst, die immer für den Moment arbeitet, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, denjenigen ergreisen, der Schrecken erweckt, dahingegen Boesie sich an solche hält, die Furcht und Mileiden erregen. Bei der Gruppe des Laokoon erregt das Leiden des Baters Schrecken, und zwar im höchsten Grad; an ihm hat die Bildwaretunst ihr Höchstes gethan; allein theils um den Cirkel aller menschicken Empfindungen zu durchlausen, theils um den bestigen Eindruck des Schreckens zu mildern, erregt sie Mitleiden für den Zustand des sitngern Gohns und Furcht silr den ältern, indem sie für diesen auch noch Hossung sidrig läst. So brachten die Künstler durch Mannichsaltigkeit ein gewisses Gleichzewicht in ihre Arbeit, milderten und erhöhten Wirkung durch Birkungen, und vollendeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Ganzes.

Genug, wir dürsen kilhnlich behaupten, daß dieses Runstwert seinen Gegenstand erschöpfe und alle Aunstbedingungen glücklich erfülle. Es lehrt ms, daß wenn der Meister sein Schönheitsgefühl ruhigen und einsachen Gegenständen einslößen kann, sich doch eigentlich dasselbe in seiner höchsten Energie und Würde zeige, wenn es dei Bildung mannichsaltiger Charaktere seine Araft beweist und die leidenschaftlichen Ausbrücke der menschlichen Natur in der Aunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen versteht. Bir geben in der Folge wohl eine genauere Beschreibung der Statuen, welche unter dem Namen der Familie der Niode bekannt sind, so wie auch der Gruppe des Farnese'schen Stiers; sie gehören unter die wenigen dachetischen Darstellungen, welche uns von alter Sculptur übrig geblieben sind.

Gewöhnlich haben fich die Neuern bei ber Wahl folcher Gegenstände bergriffen. Benn Milo, mit beiben Sänden in einer Baumspalte gestangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Kunst sich versebens bemühen, daraus ein Wert zu bilden, das eine reine Theilnahme

erregen könnte. Gin boppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewisser Untergang können nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt laffen.

Und zuletzt nur noch ein Wort über bas Berhältniß bes Gegen-ftanbes zur Poesie!

Man ist höchst ungerecht gegen Birgil und die Dichtkunft, wenn man bas geschlossenste Meisterwert ber Bilbhauerarbeit mit ber episobischen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. einmal ber unglikkliche vertriebene Aeneas felbst erzählen soll, daß er und seine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu führen, fo muß ber Dichter nur barauf benten, wie die Handlung zu entschuldigen seh. Alles ist auch darauf angelegt, und die Geschichte des Laokoon steht hier als ein rhetorisches Argument, bei dem eine Uebertreibung, wenn sie nur zwedmäßig ist, gar wohl gebilligt werden tann. So tommen ungeheure Schlangen aus bem Men, mit Rammen auf bem Haupte, eilen auf bie Rinber bes Briefters, ba bas Pferd verletzt hatte, umwickeln sie, beißen sie, begeifern sie, um winden und umschlingen barauf Bruft und Hals bes zu Bülfe eilenden Baters, und ragen mit ihren Röpfen triumphirend boch empor, indem ber Unglückliche unter ihren Wendungen vergebens um Gulfe foreit. Das Boll entfett fich und flieht beim Anblid; niemand wagt es nehr ein Batriot zu fenn; und ber Buborer, burch bie abenteuerliche und elelhafte Geschichte erschreckt, giebt benn auch gern zu, daß bas Pferd in bie Stabt gebracht werbe.

So steht also die Geschichte Laokoons im Birgil bloß als ein Mittet zu einem höhern Zwecke, und es ist noch eine große Frage, ob die Besgebenheit an sich ein poetischer Gegenstand sep.

# der Sammler und die Seinigen.

1798-1799

•

·

• —

### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell versstoffenen Tagen, mich eine große Lücke und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derzenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unseres Gesprächs wieder erinnert, ich habe die ähnlichen Gesinnungen in Ihren Papieren wieder angetrossen und mich jetzt wie damals gesreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtheiler zusammentressen.

Diese Entbedung ist mir doppelt schätzbar, indem ich Ihre Meinung so wie die meinige täglich prüfen kann, ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrisset, wenn das Kumsturtheil, das zwar wie eine Bage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tilchtigen Kloben besestigt ist, und nicht, wenn ich im Gleichnis verharren darf, Wage und Bagschalen angleich hin und wieder geworsen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gedenken, durch diese Probestüde meine Hoffnungen und meine stille Theilnahme verstärkt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich sähig fühle, ju Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen; was Sie von meinen Ersahrungen brauchen können, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, fange ich sogleich an Ihren Wunsch zu ersüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die

Geschichte meiner Sammlung aufzeichnen, beren wunderliche Elemente schon manchen überrascht haben, wenn er gleich, durch den Ruf schon genugsam vorbereitet, zu mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über den seltsamen Reichthum in den verschiedensten Fächen, und Ihre Berwunderung wilrde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Neigung Ihnen erlaubt hätte von allem Remntniß zu nehmen, was ich besitze.

Bon meinem Großvater brauche ich am wenigsten zu sagen; er legte ben Grund jum Ganzen, und wie gut er ihn gelegt bat, burgt mir felbft Ihre Aufmertfamteit auf alles bas was sich von ihm berschrieb. Sie befteten fich vorzüglich an biefen Pfeiler unseres seltsamen Familiengebäudes, mit einer folden Reigung und Liebe, daß ich Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Fächer nicht unangenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Werken verweilte, die auch mir wegen ihres Werths, ihres Alter und ihres Herkommens beilig find. Freilich kommt es viel auf ben Charafter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe jum Gebildeten, wohin ber Sammlungsgeist, zwei Reigungen, Die fich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen sollen; und eben so viel, möcht ich behaupten, hängt ber Liebhaber von der Zeit ab, in die er-kommt, von den Umftanden, unter benen er fich befindet, von gleichzeitigen Runftlern und Kunfthandlern, von den Ländern, die er zuerft besucht, von ben Nationen, mit benen er in irgend einem Berbaltniß fteht. Gewiß von taufend bergleichen Zufälligkeiten bangt er ab. Was kann nicht alles zusammentreffen, um ihn solid ober flüchtig, liberal ober auf irgend eine Beise beschränkt, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Glück seh es gebankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glücklichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Privatmanne gegenwärtig sast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briese über den Ankauf sind noch in meinen Händen, und wie unverhältnismäßig sind die Preise gegen die jezigen, die eine allgemeinere Liebbaberei aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja die Sammlung dieses würdigen Mannes ist für mich, für meine übrigen Besitzungen, für mein Verhältniß und mein Urtheil, was die Dresdener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle ächter Kenntniß für den Jüngling, für den Mann Stärkung des Gefühls und guter Grundsäße, und für einen jeden, selbst für den slücktigsten Beschauer

hiljam; benn das Bortreffliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß keines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten herschreiben, sich neben jenen königlichen Schätzen schämen dürfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zufrieden gemacht; dem in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon selbst gewagt.

Ich schließe biesen Brief, ohne meinen Borsatz erfüllt zu haben. Ich schwatzte anstatt zu erzählen. Zeigt sich voch in beiden die gute Laune ines Alten so gern! Kaum habe ich noch Platz Ihnen zu sagen, daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen, und daß Julie besonders sich öfter net lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise erkundigt, weil ie hoffen kann unterwegs ihre neuen und so lebhaft verehrten Freunde vieder zu sehen. Und sürwahr, auch keiner ihrer alten Freunde soll sich erzlicher als der Oheim unterzeichnen

Ihren treu verbundenen.

### Zweiter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briese von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude semacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebsaste mündliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten mb Borsätzen verschafften.

Diese lebhafte Unterhaltung siber Sie, in den ersten Augenblicken einer Wiederkunft, verbarg mir wie sehr er sich in seiner Abwesenheit erändert hat. Als er auf Asademien zog, versprach er viel. Er trat us der Schule, stark im Griechischen und Lateinischen, mit schönen kuntnissen beider Literaturen, bewandert in der alten und neuen Gebichte, nicht ungesibt in der Mathematik, und was noch alles ersordert und, um bereinst ein tüchtiger Schulmann zu werden; und nun kommt zu unserer größten Betrüdniß als Philosoph zurück. Der Philosophie ut er sich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere kleine Sozität, mich eingeschlossen, die wir denn freisich keine sonderlichen philophischen Anlagen zu haben scheinen, ist sämmtlich um Unterhaltung mit m verlegen; was wir verstehen, interessirt ihn nicht, und was ihn insessirt, verstehen wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir sind alt sie ihm abzulernen.

Was ist das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinzugehen, seinen eigenen Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände desto besser kennen zu lernen, ist das wohl der rechte Weg? Der Hypochondrist sieht er die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu seine, eine salsche Art von Reigung, der man einen prächtigen Namen gegeben hat. Berzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte!

Doch hiervon ja nichts weiter! Die Politik hat mir meinen Humor nicht verdorben, und es soll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen; also geschwind ins Afpl der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briefe gerade das mangele, weswegen er angefangen ist!

Als mein Großvater todt war, zeigte der Bater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entschiedene Liebhaberei habe; ihn erfreute die genaue Nachahmung der natürlichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieden hatte. Erst schaffte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muscheln mit der größten Genauigkeit malen mußten. Nichts Merkwirdiges kam in der Küche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Binsel auss Papier sirirt worden wäre. Und so hat er manche Abweichungen verschiedener Geschöpfe bewahrt, die, wie ich sehe, den Naturforschern interessant sind.

Rach und nach ging er weiter, er erhob sich zum Porträt. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth; daher die Anlage jener Sammlung von Porträten.

Sie erinnern sich auch wohl ber vielen kleinen Bildnisse in Del auf Kupfer gemalt, Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft bergleichen verfertigt; es war baraus eine löbliche Gewohnheit, ja eine eigene Art Malerei geworden, auf welche sich besondere Klinstler legten.

Dieses Format hatte seine eigenen Bortheile. Ein Porträt in Lebensgröße, und wäre es nur ein Ropf ober ein Kniestud, nimmt für bas Interesse, bas es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeber iühlende wohlhabende Mann follte sich und seine Familie, und zwar in verschiedenen Spochen des Lebens malen lassen. Bon einem geschickten Künstler bedeutend, in einem kleinen Raume vorgestellt, würde man wenig Blatz einnehmen; man könnte anch alle seine guten Freunde um sich ber versammeln, und die Nachkommen würden für diese Gesellschaft noch immer ein Plätzchen sinden. Ein großes Porträt hingegen macht gewöhnlicher Beise, besonders in den neueren Zeiten, zugleich mit dem Bester den Erben Platz, und die Moden verändern sich so sehr, daß eine selbst gutgemalte Großmutter zu den Tapeten, den Möbeln und dem übrigen Zimmerschmud ihrer Enkelin unmöglich mehr passen kann.

Indeffen hängt ber Runftler vom Liebhaber feiner Zeit, so wie ber Liebhaber vom gleichzeitigen Klinftler ab. Der gute Meister, ber jene fleinen Porträte fast noch allein zu machen verstand, war gestorben; ein anderer fand fich, ber bie lebensgroßen Bilber malte. Mein Bater hatte ichon lange einen folden in ber Rähe gewünscht; feine Reigung ging dahin, sich felbst und seine Familie in natürlicher Größe zu sehen. Denn wie jeder Bogel, jedes Infect, das vorgestellt wurde, genau ausgemeffen ward und, außer seiner übrigen Wahrheit, auch noch ber Größe nach genan mit bem Gegenstand übereinstimmen mußte, so wollte er auch accurat wie er sich im Spiegel sah, auf ber Leinwand bargestellt sehn. Sein Bunfch ward ihm endlich erfüllt; ein geschickter Mann fand sich, ber fich auch eine Zeit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Bater fab gut aus, meine Mutter war eine wohlgebildete Frau, meine Sowester übertraf alle ihre Landsmänninnen an Schönheit und Reiz; um ging es an ein Malen, und man batte nicht an einer Borftellung sang. Besonders wurde meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Maste vorgestellt. Man machte auch Anstalt zu einem stoffen Familiengemälbe, das aber nur bis zur Zeichnung gelangte, whem man fich weber über Erfindung noch Zusammensetzung vereinigen fonnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Klinstler hatte sich in der französischen Schule gebildet: die Gemälde waren harmonisch, seistreich und schienen nathrlich; doch genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Klinstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nuten unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet warb endlich meinem Bater sein Wunsch im ganzen Umfange gewährt. Der Sohn unseres Klinstlers, ein junger Mann woller Anlagen, der bei einem Oheim, den er beerben sollte, einem Deutschen, von Jugend auf in der Lehre gewesen war, besuchte seinen Bater, mod der meinige entbedte in ihm ein Talent, das ihn völlig befriedigte. Meine Schwester sollte sogleich von ihm dargestellt werden, und es geschah mit einer unglaublichen Genauigkeit, woraus zwar zuleht kein geschmackvolles, aber ein natürliches und wahres Bild entsprang. Da stand sie nun wie sie gewöhnlich in den Garten ging, ihre braunen Haare theils um die Stirm fallend, theils in starken Zöpsen zurückgeslochten und mit einem Bande hinausgebunden, den Sonnenhut am Arm, mit den schönsten Rellen, die der Bater besonders schähre, ausgestüllt, und eine Pfirsche in der Hand, von einem Baume, der dieses Jahr zuerst getragen hatte.

Gludlicherweise fanden sich biefe Umftande fehr mabr aufammen obm abgeschmadt zu fenn; mein Bater war entzudt, und ber alte Maler macht feinem Sohne gern Blat, mit beffen Arbeiten nun eine gang neue Goode in unferm Saufe fich eröffnete, die mein Bater als bie vergnfigtefte Beit feines Lebens ansah. Jebe Person ward nun gemalt, mit allem womit fle sich gewöhnlich beschäftigte, was fle gewöhnlich umgab. Ihnen von biesen Bilbern nichts weiter fagen; Sie haben gewiß bie nedische Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, die Ihnen nach und nach fast bas ganze Beiwesen ber Gemälbe, in fo fern fich bie Requisiten noch im Saufe fanden, zusammenschaffte, um Sie von der bochften Bahr heit der Nachahmung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schnupf tabalsbose, seine große filberne Taschenuhr, sein Stod mit bem Topastnopfe, bie Nählade ber Grofmutter und ihre Ohrringe. Julie hatte felbst noch ein elfenbeinernes Spielzeug bewahrt, bas fie auf einem Gemalbe all Rind in der Sand hat; fie stellte fich mit eben ber Gebarbe neben bod Bilb: bas Spielzeug glich noch ganz genan, bas Mäbchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unserer bamaligen Scherze noch recht gut.

Neben der ganzen Familie war in Zeit von einem Jahre num auch fast der ganze Hausrath abgemalt, und der junge Künstler mochte, bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Bisch auf meine Schwester stärken — eine Cur, die um desto heilsamer war, als a in ihren Augen das was er suchte, zu sinden schien. Genug, die jungen Leute wurden einig mit einander zu leben und zu sterben. Die Mutter

legünstigte diese Neigung; der Bater war zufrieden ein solches Talent, as er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu sixiren. Es ard ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland un, die Simvilligung seines Oheims und Baters beibringen und sodann af immer der unsere werden sollte.

Das Geschäft war bald vollzogen, und ob er gleich sehr schnell zurückem, so brachte er boch eine schöne Summe Geldes mit, die er sich an erschiedenen Hösen bald erworben hatte. Ein glüdliches Baar ward versmben, und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die dis an den id der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Rann; sein Talent genfigte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, in und den Hansgenossen seine Freundlichseit. Er reiste den Sommer und, kam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Familie twidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahres veimal.

Da ihm alles bis auf die geringste Kleinigkeit so wahrhaft, ja so inschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Ivee, deren lussührung ich Ihnen beschreiben umß, weil das Bild selbst, wie ich rählen werde, nicht mehr vorhanden ist; sonst würde ich es Ihnen vorzezigt haben.

In dem obern Zimmer, wo die besten Porträte hängen und welches igentlich das letzte in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht ine Thüre bemerkt, die noch weiter zu sihren scheint; allein sie ist blind, nd wenn man sie sonst eröffnete, zeigte sich ein mehr überraschender als trenlicher Gegenstand. Mein Bater trat mit meiner Mutter am Arme leichsam heraus, und erschreckte durch die Wirklichkeit, welche theils durch ir Umstände, theils durch die Kunst hervorgebracht war. Er war abgesidet, wie er, gewöhnlich gekleidet, von einem Gastmahl, aus einer Besellschaft nach Hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgsalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standsmite genau perspectivisch gehalten, und die Rleidungen mit der größten dorgsalt zum entschiedensten Effecte gebracht. Damit das Licht von der deite gehörig einsielt, ward ein Fenster verrückt und alles so gestellt, as die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leiber bat aber ein Runftwert, bas fich ber Wirklichkeit möglichst

näherte, auch gar bald die Schickfale des Wirklichen erfahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung befestigt, und so den Einslüssen einer seuchten Mauer ausgesetzt, die um so hestiger wirkten, als die verschlossene Thür alle Luft abhielt; und so sand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorher durch den Tod verloren hatten.

Doch ich kehre wieder zurück; benn ich habe noch von den letten Bergnügungen meines Baters im Leben zu reden. Nachdem gedachtet Bild vollendet war, schien nichts weiter seine Freude dieser Art vermehren zu können, und doch war ihm noch eine vorbehalten. Ein Klinstla meldete sich und schlig vor, die Familie über die Natur in Ghps abzugießen und sie alsdann in Wachs, mit natikrlichen Farben, wirklich aufzustellen. Das Bildniß eines jungen Gehülsen, den er bei sich hatte, zeigte sein Talent, und mein Bater entschloß sich zu der Operation. Sie lief glücklich ab; der Künstler arbeitete mit der größten Sorgsalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hände nach. Eine wirkliche Berrück, ein damastener Schlafrock wurden dem Phantom gewidmet, und so sieht der gute Alte noch jetzt hinter einem Borhange, den ich vor Ihnen nicht auszusehen wagte.

Nach bem Tobe meiner Eltern blieben wir nicht lange zusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter, gleichsam in zwei Portionen, darstellten, konnte er vor Wehmuch nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehönt hatten und die er sorgfältig bewahrte, in Stillleben zusammen, vollendet die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworben hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Traner zum Bebeutenden erhöbe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den Keinen, stummen Gemälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Bestern, ein Gesangbuch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Wohlthaten zu spenden pflegte, den Kelch, woraus sie vor ihrem Tode das Nachtmahl empfing und den er gegen einen bessern der Kirche abgetauscht hatte. Auf

emem andern Bilde sah man neben einem Brobe das Messer, womit sie ben Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkastchen, worans sie im Frühjahr zu saen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaden und kleine Begebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingeschnittenem Ramenszug, ein frühes Jugendgeschenk vom Großvater, das sich ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Nur fähig das Gegenwärtige zu sehen und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemüth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreislicher Sehnsucht seine ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillleben, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Bergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung deuteten.

Bir fanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gersihrten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur kurz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und boch foll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in ihre Hand kommen; ich gebe meiner Julie die Feder, um Ihnen zu sagen —

Mein Oheim giebt mir die Feder, um Ihnen mit einer artigen Bendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben seh. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Briefes von einem Frennde mit einer zierlichen Berbengung zu scheiden. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Knicks scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich geung. Ein Lebewohl und einen Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es wicht leicht zu bringen.

Wie machen wir's nun, um den Auftrag, den Befehl meines Onkels, vie es einer gehorsamen Nichte geziemt, zu erfüllen? Will mir denn gar eine artige Wendung einfallen? und finden Sie es wohl artig genug, venn ich Sie versichere, daß Ihnen die Nichten so ergeben sind wie der

Onkel? Er hat mir verboten sein lettes Blatt zu lesen; ich weiß nicht was er Böses oder Gutes von mir gesagt haben mag. Bielleicht bin ich zu eitel, wenn ich denke, daß er von mir gesprochen hat. Genug, er hat mir erlaubt den Ansang seines Brieses zu lesen; und da sinde ich, daß er unsern guten Philosophen bei ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liedt und verehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu diden glaubt. Sehen Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern jedem sein Recht widersahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Bhilosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mir däucht, den Bhilosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm bege, vielleicht nur Ihnen zu danken; benn die Rolle mit den Aupfern, begleitt von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Wie ich für biese Anbenken, für biese Güte meinen Dank einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; benn es scheint mir, als wenn hinter biesem Geschent eine kleine Bosheit verborgen liege. Wollten Sie Ihrn gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr biese elsenhaften Luftbilder, biese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkflatt meines Freundes Füßli zusendeten? Was kann die arme Julie dafür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt, daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Papier sirrt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe ausgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Oheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! benn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich; diese läßt sich gar nicht einreden. Und weil in unserer Familie denn doch eine Kunstliebhaberei sehn muß, so liebt sie nur das was anmuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Bräutigam — benn alles ist nun richtig, was bei Ihrer Durchnise noch nicht ganz entschieden war — hat ihr aus England die
schönsten gemalten Rupfer geschieft, womit sie äuserst zufrieden ist; aber
was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blaßrethen Schleisen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht für
interessante Mütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern!
Benn das alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit
ben metallenen Städchen, die auch bei der Sendung waren, auf einem
Liagrund, das Cabinet der jungen Frau zieren wird, dann darf ich
ireilich Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel
beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Run sieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aushalte! Dem das ist ja wohl das Klügste was man thun kann, um sich Ruhe zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ist. Und so wäre ich denn mit diesen Blättern doch endlich sertig geworden, märe so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte. März und der Name Ihrer treuen Freundin, die Ihnen ein herz-liches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie.

### Dritter Brief.

Inlie hat in ihrer letzten Nachschrift dem Philosophen das Wort gerebet; leider stimmt der Oheim noch nicht mit ein, denn der junge Ram hält nicht nur auf einer besondern Methode, die mir keineswegs einlenchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel denke, noch gedacht habe. In der Mitte meiner Sammlung sogar, durch die ich fast mit allen Menschen in ein Berhältnissbume, scheint sich nicht einmal ein Berührungspunkt zu sinden. Selbst den historischen, den antiquarischen Antheil, den er sonst daran zu nehmen chien, hat er völlig verloren. Die Sittenlehre, von der ich außerhalb weines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; das Naturrecht, as ich nicht vermisse, weil unser Tribunal gerecht und unsere Polizei hätig ist, verschlingt seine nächsten Forschungen; das Staatsrecht, das mir in meiner frühesten Jugend schon durch meinen Oheim verleidet wurde, beht als das Ziel seiner Aussichten. Da ist es nun um die Unterhaltung, von der ich mir so viel versprach, beinahe gethan, und es hilft mir nichts,

baß ich ihn als einen ebeln Menschen schätze, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befördern wünsche; wir haben einander nichts pa sagen. Meine Aupfer lassen ihn ftumm, meine Gemälde kalt.

Wenn ich nun so für mich felbst, wie hier gegen Sie, meine herren, als ein wahrer Oheim in der deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es da Weg nicht seh sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften eraggeriren, durch welche sie von uns allenfalls getreum erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das künftig nachen kam, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versäumen und sot sahren Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruder, nachdem er als Officier sehr brav gedient hatte, ward nach und nach in verschiedenen Staatsgeschäften und zuletz bei sehr wichtigen Fällen gebrancht. Er kannte saste alle Fürsten seine Zeit und hatte durch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunstwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Porträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten, wenn die goldenen Dosen und brillantenen Einfassungen zu den Goldschmieden und Juwelenhändlern wieder zurückkehrten; und so besaß er endlich einen Staatskalender seines Jahrhundent in Bildnissen.

Da er viel reiste, wollte er seinen Schatz immer bei sich haben; und es war möglich die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines lebenden oder verstorbenen aus irgend einem Schmudkästchen zugestogen wäre; dem das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinod durch die Gewalt der Masse gleichsam aushebt und vernichtet.

Bon den Borträten, unter welchen sich auch ganze Figuren, jum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Nomphen vorgestellte Brinzessinnen fanden, verbreitete er sich zuleht auf andere kleine Gemälde dieser Artwobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Aussihrung, als aus die höhern Kunstzwede sah, die freilich auch in dieser Gattung erreiche werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewunder innr weniges ist gelegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Befier, doch anch oft genug incommodirten Custoden der wohl bekannten mb wohl belobten Sammlung zu reden, so war meine Neigung von Ingend auf der Liebhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegengesetzt.

Ob die etwas ernsthaftere Rchitung meines Großvaters auf mich gertbt hatte, oder ob ich, wie man es so oft bei Kindern fürchtet, aus Geist des Widerspruchs, mit vorsätzlicher Unart mich auf dem Wege des Baters, des Oheims entfernte, will ich nicht entscheiden; genug, wenn jener durch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigste Aussührung das Kunstwerk mit dem Naturwerke völlig auf Einer Linie sehen wollte, wenn dieser eine kleine Tasel nur in sosern schätze, als sie durch die zuresten Punkte gleichsam ins unendliche getheilt war, wenn er immer ein Bergrößerungsglas dei der Hand hielt, und dadurch das Wunder einer solchen Arbeit noch zu vergrößern glaubte, so konnte ich kein ander Bergnägen an Kunstwerken sinden, als wenn ich Stäzen vor mir sah, die mir auf einmal einen lebhaften Sedanken zu einem etwa auszusührenden Stüde vor Augen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Art, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hätten belehren können, daß
eine Stizze mit eben so viel Genauigkeit als Geist gezeichnet werden
könnte, dienten meine Liebhaberei anzusachen, ohne sie eben zu leiten.
Das Rühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizt mich, selbst
das, was mit wenigen Zügen nur die Hieroglyphe einer Figur war,
wuste ich zu lesen, und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann
die kleine Sammlung, die ich als Jüngling anfing und als Mann fortsetzte.

Auf diese Beise blieb ich mit Bater, Schwager und Oheim beständig im Biberspruch, der sich um so mehr verlängerte und befestigte, als keiner die Art sich mir oder mich ihm zu nähern verstand.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätzte, so konnte es voch nicht fehlen, daß nicht auch manches ausgeführte Stüd in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht strahr zu werden, den glücklichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich lernte das Bestimmte derehren, ob ich gleich immer daran die unerläßliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zugleich auch empfunden sehn sollte.

Hiezu trugen die eigenhändigen Radirungen verschiedener italienischen Meister, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Reigung mich frühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Sigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschicht der Kunst, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Ratalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Ramen keines Meisters, die Lebensnmstände keines braven Mannes kennen lernt, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So stand es um meine Sammlung, um meine Kenntnisse und ihr Richtung, als die Zeit heran kam die Akademie zu beziehen. Die Reigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sehn sollte, die Entsernung von allen Kunstwerken, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurück, und ich sand nur Gelegenheit mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorische Gegenstände bestigen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Laufdahn sollte sich mir eine nene und filr mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich sand Selegenheit Dresden zu sehen. Mit welchem Entzücken, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lücke meiner historischen Kenntnis ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Blick über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rücklick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler sehn konnte, so wäre ich in Berzweislung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissenschaft, auf ihre Ausübung

erwendete, daß meine Praxis fast meine ganze Thätigkeit verschlang, und us eine ganz heterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunft, meine lebenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das übrige werben Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung ennen, hinzusetzen. Als mein Bater starb, und dieser Schatz nun zu winer Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Lücken, die h fand, nicht als Sammler nur auszussüllen, weil es Lücken waren, ondern einigermaßen als Kenner, weil sie ausgefüllt zu werden verdienten. Ind so glande ich noch, daß ich nicht auf unrechtem Wege din, indem ich weine Reigung mit der Meinung vieler wackern Männer, die ich kennen ennte, übereinstimmend finde. Ich din nie in Italien gewesen, und doch wei ich meinen Geschmack, so viel es möglich war, ins allgemeine auszubilden gesucht. Wie es damit steht, kann Ihnen nicht verborgen sehn. Ich will nicht längnen, daß ich vielleicht meine Reigung hie und da mehr ihr reinigen können und sollen. Doch wer möchte mit ganz gereinigten kigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir selbst. Wöge sich mein wuzer Egoismus innerhalb meiner Sammlung befriedigen! Mittheilung mb Empfänglichkeit seh übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebhafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerusen werden kann, ils von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Bierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen siberzengenden Beweis ihres freundschaftlichen Andenkens gegeben, indem Sie mir die ersten dicht der Prophläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer dreite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Wirtung lebhafter macht. Sie aben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schön und reundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Ausnahme, wmit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gebruckten, Ihre geschriebenen Blätter riesen mir und ben Reinigen jene angenehmen Stunden zurud, die Sie mir damals verschafften, als Sie, der fibeln Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Inweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes kennen zu sernen,

vie Ihnen in manchen Fächern genug that, und veren Bestiger von Ihnen, ohne langes Bebenken, mit einer aufrichtigen Freundschaft beglickt ward. Die Grundsätze, die Sie damals ängerten, die Ideen, womit Sie sich vorzüglich beschäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sehe, Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorzeschritten, und so darf ich hoffen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir in meinem Kreise ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief sordert mich auf: Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen; auch darauf kann ich weiter bauen, denn nun habe ich Ihnen einige Wilnsche, einige Bekenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Aunstwerke eine hohe, unerreichdare Idee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Klinstler geleiste hat, den großen Maßstab anzuschlagen, der nach dem besten, was wir kennen, eingetheilt ist, eifrig das Bollkommenste auszusuchen, den Liebhaber so wie den Künstler immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, bei der Geschichte wie bei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Letztes zu dringen, ist löblich und schön, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Rusen bleiben.

Sucht boch ber Warbein auf alle Weise bie eblern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht bes reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maßstab aller Bermischungen, die ihm vorkommen, sestzu setzen! Man bringe alsdann so viel Kupser als man will, wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichnedie Münzen, die Silbergeschirre nach gewissen Conventionen: alles ist recht und gut! Die schlechteste Scheidemunze, ja das Gemunder Silber selbst mag passiren; denn der Prodirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit ein entschiedene Prode des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie daher, meine Herren, wegen Ihres Ernstes, wegen Ihrese Strenge zu tabeln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer aufmerksam machen, die der Kunstler so wie des Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu diesen Bunschen und Borschlägen kann ich denn doch nicht unmittelbar übergehen; ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf benHerzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zuruckhalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen-

Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen; es seh dahet gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Wagestlick, und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie tas, was ich zu sagen habe, nicht für wichtiger halten als es ist.

Der Besitzer einer Sammlung, ber sie, wenn er sie auch noch so gen vorweist, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er seh übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tildisch werden. Er sieht ganz fremde Menschen bei Gegenständen, die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Gedanken äußern. Mit Reinungen über politische Berhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Beranlassung und die Alugheit verbietet es; Kunstwelle reizen auf und vor ihnen genirt sich niemand: niemand zweiselt an seiner eigenen Empsindung, und daran hat man nicht Unrecht; niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze, ist mir ein einziger Mann vorgebommen, der mir die Stre anthat zu glauben, daß ich den Werth meiner Sachen zu beurtheilen wisse; er sagte zu mir: Ich habe nur kurze Zeit; lassen Sie mich in jedem Fache das Beste, das Merkwürdigste, das Seltenste sehen! Ich dankte ihm, indem ich ihn versicherte, daß er der erste seh, der so versahre; und ich hosse sein Zutrauen hat ihn nicht gerent, wenigstens schien er äußerst zusrieden von mir zu gehen. Ich will eben wicht sagen, daß er ein besonderer Kenner oder Liebhaber gewesen wäre; auch zengte vielleicht eben sein Betragen von einer gewissen Gleichgültigseit, sa vielleicht ist ums ein Mann interessanter der einen einzelnen Theil liebt, Els der der, das Ganze nur schätz; genug, dieser verdiente erwähnt zu werden, weil er der erste war und der letzte blieb dem meine heimliche Tück nichts anhaben konnte.

Denn and Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner Killer Schadenfreude einige Rahrung gegeben, ohne daß meine Berehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten hätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mäden aus dem Gesichte brachte — verzeihen Sie, ich mußte heim- Lich lächeln, wenn Sie von dem Antikenschrank, von den Bronzen, die wir eben durchsahen, immer nach der Thüre schielten, die aber nicht wieder ausgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Früh-stückswein mit den Zwiedaden stehen lassen; mein Wink hatte sie entsernt;

benn ich wollte meinen Alterthümern eine ungetheilte Anfmerkfamkeit verschaffen. Berzeihen Sie bieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich bas ich Sie bes andern Morgens möglichst entschäbigte, indem ich Ihnen im Gartenhause nicht einmal die gemalten, sondern auch die lebendigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Aussicht auf die Gegend, das Bergnügen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte. — Richt allem sagte ich, und muß wohl, da mir diese lange Einschaltung meinen Berioden verdorben hat, ihn wieder anders anfangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besondere Ehre, inden Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung seh, daß ich diesenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzten, auch vorzüglich zu schätzten wisse; und ich kann wohl sagen, meistens treffen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borliebe, anch wohl ein Borurtheil zu entdeden; ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Aufmerksamkeit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter der Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand umserer Gespräcke; wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei und eingesprochen hatten, und wurden daburch auf eine allgemeinere Bergleichung unserer Besucht geleitet. Wir fanden eine große Berschiebenheit der Liebhabereien und Gestunungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir singen an die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch worin die Namen aufgezeichnet sind, half da Erinnerung nach. Auch für die Zukunst war umsere Tücke in Ausmatssamkeit verwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und ranguten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gesagt; benn ich zog meine Mädchen biesmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück ihre Lente gleich recht zu placiren; benn es ist den Franen angeboren, die Neigungen der Männer genau zu kennen. Doch gedachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke englischer schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Zimmer andstschmückt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten dem auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichkeit bei dem guten Kinde viel geschadet hätte.

Liebhaber von unserer Art — benn es ist boch naturlich, bag wir

von denen zuerst sprechen — finden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Borurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhaftigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Auschlag bringt; und deßwegen hoffe ich gunftig für Ihre Prophläen, nicht allein weil ich gleich gesinnte Bersonen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgestunte Personen kenne.

Wenn ich also in biesem Sinne Ihren Ernst in der Kunst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch, in Betracht der vielerlei Menschahenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und wenn sie nur von denen gelesen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch einiges zum Besten der Kunst und der Kunststreunde wünsschen, und zwar einestheils, daß sie eine gewisse heitere Liberalität gegen alle Kunstsächer zeigten, den beschränktesten Künstler und Kunstsliebhaber schätzen, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaßung sein Wesen treibt; andernsheils aber kann ich Ihnen nicht genug Widerstand gegen diesenigen amssehlen, die von beschränkten Ideen ausgehen und mit einer unheilbaren Emseitigkeit einen vorgezogenen und beschützten Theil der Kunst zum Sammlung ordnen, die diesmal nicht aus Bronzen und Maxmorskiden, nicht aus Elsenbein noch Silber bestehen soll, sondern worin der Kunstler, der Kenner und besonders der Liebhaber sich selbst wiederssinde.

Freilich kann ich Ihnen nur ben leichtesten Entwurf fenden: alles was Resultat ist, zieht fich ins Enge zusammen, und mein Brief ist ohnehin son lang genug. Meine Einkeitung ist ansführlich, und meinen Schluß sollen Sie mir selbst ausführen helfen.

Unsere Neine Mademie richtete, wie es gewöhnlich geschieht, erst spät ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst, und bald fanden wir in unserer Familie saft für alle die verschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Kinstler und Liebhaber, welche wir die Rachahmer genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schätzbaren Bunkt getrieben, ihr einziger Zweck, ihre höchste Freude: mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhabereien des einen, so wie die Kunst des andern, ließ in diesem Fache sach nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten setzt.

Beil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinheit erfordert wird, fo fieht ihnen eine andere Klaffe nah, welche wir die Bunktirer genannt

haben; bei diesen ist die Nachbildung nicht das Borzüglichste, sondern die Arbeit. Ein solcher Gegenstand scheint ihnen der liebste, bei dem sie die meisten Bunkte und Striche andringen können. Bei diesen wird ihnen die Liebhaberei meines Oheims sogleich einfallen. Ein Künstler dieser Antstredt, gleichsam den Raum ins mendliche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins unendliche theilen könne. Schrschädbar erscheint dieses Talent, wenn es das Bildniß einer würdigen, einer werthen Berson dergestalt ins Kleine bringt, daß wir das, was unser herz als ein Kleinod erkennt, auch vor unsern Auge mit allen seinen äußern Eigenschaften, neben und mit Kleinodien erscheinen sehen. Auch hat die Naturgeschichte solchen Männern viel zu verdanken.

Als wir von biefer Rlaffe sprachen, mußte ich mir wohl felbst ein fallen, ber ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich gang im Gegenfate mit jenen ftand. Alle biejenigen, bie mit wenigen Strichen ju vid leiften wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Buntten oft vielleicht zu wenig leiften, nannten wir Stiggiften. Bier ift nämlich nicht bie Rebe von Meistern, welche ben allgemeinen Entwurf zu einem Berte, bas ausgeführt werben soll, zu eigener und fremder Beurtheilung af binfdreiben, benn biefe machen erft eine Stigge; Stiggiften nennt man aber biejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwilrfen ansbilden und also nie das Ende der Runft, die Ausstührung, erreichen: so wie der Bunktirer den wesentlichen Anfang der Runft, bie Erfindung, das Geistreiche oft nicht gewahr wird. Der Stipift hat bagegen meist zu viel Imagination: er liebt sich poetische, ja phantastische Gegenstände, und ift immer ein bischen übertrieben im Ausbrud. Selten fällt er in den Fehler, zu weich ober unbedeutend zu febn; biefe Eigenschaft ift vielmehr febr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Aubrik, in welcher das Weiche das Gefällige, das Annuthige berrschend ist, hat sich Caroline sogleich erklärt, und seierlich protestirt, das man dieser Klasse keinen Spitznamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Stizzisten und Aussührer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalen Urtheil.

Bon den Weichlichen tamen wir natürlicherweise auf die holpschnitte und Aupferstiche der frühern Meister, beren Werke, ungeachtet ihra Strenge, harte und Steisheit, uns durch einen gewissen derben und sichern Charakter noch immer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, Die aber vielleicht schon bie vorigen eingetheilt werben können, als ba find Caricaturzeichner, e nur bas bebeutend Biberwärtige, physisch und moralisch Sägliche raussuchen, Improvisatoren, bie mit großer Geschicklichkeit und Schnelligit alles aus bem Stegreif entwerfen, gelehrte Rünftler, beren Werte nan nicht ohne Commentar versteht, gelehrte Liebhaber, die auch das insachste natürlichste Werk nicht ohne Commentar lassen können, und was wh andere mehr waren, davon ich kunftig mehr fagen will; für biegmal wer schliefte ich mit bem Wunsche, daß das Ende meines Briefs, wenn 8 Ihnen Gelegenheit giebt fich über meine Anmagung luftig zu machen, Sie mit bem Anfange beffelben verfohnen moge, wo ich mich vermaß einige liebenswürdige Schwachheiten geschätzter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir bas gleiche zurud, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht wiberwartig fceint! Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel! Sie vermehren baburch ben Dank, nicht aber bie Anhänglidleit Ihres

ewig verbundenen.

# Fünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in der besten Stimmung angetroffen und Ihnen diese herrliche Gabe des himmels nicht verkummert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschenk in einem angenehmen Augenblick.

Wenn das Glück viel öfter allein und viel seltener in Gesellschaft bunnt als das Unglück, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel ersahren: erwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht lommen können, und Ihre Aumerkungen zu meinen wunderlichen Classisischionen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gedracht, als eben in dem Angenblick, da sie, wie ein schon keimender Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages Tählen, damit Sie ersahren, was für ein neuer Stern mir ausging, mit velchem das Gestirn Ihres Briefs in eine so glückliche Conjunction tritt.

Gestern melbete sich bei uns ein Frember an, bessen Name mir nicht tweetannt, ber mir als ein guter Renner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besthungen im allgemeinen befannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte balb ein sehr gebildetes Ange für Kunstwerke, besonders für die Geschichte derfelben. Er erkannte die Meister so wie ihre Schiller, bei zweiselhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeden, und seine Unterhaltung erfreute mich sehr.

Bielleicht wäre ich hingerissen worden mich gegen ihn lebhafter zu äußern wenn nicht der Borsatz meinen Gast auszuhorchen mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Biele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes und geübtes Auge bewundern. Das erste was mir an ihm besonders auffiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um desto mehr ausgefordert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl sließen möchte.

Mein Gast war spät gekommen und die Dämmerung verhinderte und weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer kleinen Collation, zu der unse Bhilosoph eingeladen war, denn dieser hat sich mir seit einiger Beit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Borbeigehen sagen.

Glücklicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten der Rämmer voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, getroffen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Richte zu unterhalten, und unser Gespräch verweilt nun gewöhnlich bei den Neigungen, dei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit meine Manieristen gegen den Fremden in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, von der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihra Annuth; doch setzte ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschuldigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zwaf der Kunst freilich noch etwas ganz anderes seh.

1

. 1

ŧ

4

Ţ

-

7

Mit einem Lächelu, das mir nicht ganz gefiel, weil es eine besonder Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich ausproruden schien, erwiederte er darauf: Sie sind denn also auch den hargebrachten Grundsätzen getreu, daß Schönheit das letzte Ziel der Runft sch?

Mir ift tein böberes befannt, verfette ich barauf.

Können Sie mir sagen, was Schönheit feh? rief er aus.

Bielleicht nicht! versetzte ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Laffen Sie uns, auch allenfalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gygsabzuß des Apoll, einen sehr schönen Maxmorkopf des Bacchus, den ich bestie, und geschwind anblicken, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht vereinigen können, daß sie schön sehen.

She wir an diese Untersuchung geben, versetzte er, möchte es wohl nöchig sehn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein; sie ist ein Schein und kann als das höchste Ziel der Kunst nicht gelten: das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es kine Schönheit.

Betroffen über diese Art sich auszubrücken, versetzte ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charakteristisch sehn müsse, so solgt doch mur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen allenfalls zu Grunde liegen, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen ich. Der Charakter verhält sich zum Schönen wie das Skelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird läugnen, daß der Knochendan zum Grunde aller hoch organistren Gestalt liege; er begeklndet, er bestimmt die Gestalt: er ist aber nicht die Gestalt selbst und noch weniger bewirkt er die letzte Erscheinung, die wir, als Inbegriff und Hülle eines organischen Gunzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichniffe kann ich mich nicht einlassen, versetzte der Gast, und ans Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreifliches oder die Wirkung von etwas Unbegreiflichem seh. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht; was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unsinn.

Ich. Rönnen Sie benn die Wirfung, die ein farbiger Rörper auf ihr Ange macht, mit Worten flar ausbrilden?

Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen dam. Genug, was Charakter seh, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charakter; denn sonst würde sie leer und unbedeutend ichn. Alles Schöne der Alten ist bloß charakteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlichkeit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen und hatte sich mit den Nichten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angefeuert, suhr fort:

Das ist eben das Unglike, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Berdienst solche falsche Grundsätze, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing dem Grundsat aufgebunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat uns Windelmann mit der stillen Größe der Einfalt und Ruhe eingeschläfert, anstat daß die Kunst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint, aber die Herren verweilen nur bei Jupiter und Juno, bei den Genien und Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppigen Haare, den schmutzigen Bart, die dürren Knochen, die rungelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brüste.

Um Gottes willen! rief ich aus; giebt es dem aus der guten Zai der alten Kunst selbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? oder sind es nicht vielmehr untergeordnete Werk, Werke der Selegenheit, Werke der Kunst, die sich nach äußern Absichen bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß, und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laotoon, daß Riobe, daß Dirce mit ihren Stiefsöhnen selbstständige Aunstwerke sind, werden Sie mir nicht längnen. Treten Sie vor den Laotoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Berzweissung, den letzten erstickenden Schwerz, trampfartige Spannung, wüthende Zuckung, die Wirkung eines ähenden Sifts, heftige Gährung, stockenden Umlauf, erstickende Pressung und paralytischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Verwunderung anzusehen, und ich versetze: Man schaubert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Kürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laokoons so verhält, was will and der Anmuth werden, die man sogar darin so wie in jedem ächten Aunstwerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Versassern der Proppläen ans, welche ganz der entgegengesetzten Meinung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gast: das ganze Alterthum spricht mir zu; denn wo witthet Schrecken und Tod entsetzlicher als bei den Darstellungen der Riobe?

Ich erfchrat über eine solche Affertion; denn ich hatte noch im

nher freilich nur die Aupfer im Fabroni gesehen, den ich sogleich herbeiste und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wilthenden Schrecken des odes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen itnation unter die höchsten Ideen von Wilrde, Hoheit, Schönheit, emäßigtem Betragen. Ich sehe hier siberall den Kunstzweck die Glieder ierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der Charakter erscheint nur wie in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichsam wie in geistiger Knochendau, durchgezogen sind.

Er. Laffen Sie uns zu ben Basreliefen übergeben, bie wir am inde bes Buches finben.

Bir schlugen sie auf.

Ich Bon allem Entfetzlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht bas mindeste. Wo wilthen Schrecken und Tod? Hier sehe ich nur digmen mit solcher Kunst durch einander bewegt, so glücklich gegen einander sestellt oder gestreckt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schicksal rinnern, mir zugleich die angenehmste Empfindung geben. Alles Charaknistische ist gemäßigt, alles natürlich Sewaltsame ist aufgehoben, und is möchte ich sagen: das Sharakteristische liegt zum Grunde, auf ihm when Einfalt und Würde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ker letzte Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Charakteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Angen. Sind die tedten Töchter und Söhne der Niobe nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunst! sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Bater, das einer Unter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hinzerafft zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grade steht, hat hier bei dem erfindenden, dei dem arbeitenden Klustler gestanden und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Ammuth zugehaucht.

Mein Gaft sah mich lächelnb an und zucke die Achseln. Leiber, isgte er, als ich geendigt hatte, leiber sehe ich wohl, daß wir nicht einig verben können. Wie Schade, daß ein Mann von Ihren Reuntnissen, von Ihrem Geift nicht einsehen will, daß das alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Ibeal einem Manne von Berstand als ein Traum

erscheinen muß, ben er freilich nicht in die Wirklichkeit versetzen mag, sondern vielmehr widerstrebend findet.

Mein Philosoph schien während bes letzten Theiles unseres Gespräcket etwas unruhig zu werben, so gelassen und gleichgültig er ben Ansang anzuhören schien; er rückte ben Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen und sing, als es eine Pause gab, zu reben an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst überliefern! Er ift biesen Morgen beizeiten wieder da; denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf einmal die Schalen unserer wechselseitigen Entsermung abgestoßen, und ein paar hübsche Pflanzen im Garten der Fremdschaft zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Post, womit ich die gegenwärtigen Blätter abschiese, über benen ich schon einige Patienten versämmt habe; weshalb ich Berzeihung vom Apoll, in sosenn er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten darf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonderbare Scenen zu erwarten. Unser Charafteristiker kommt wieder; zugleich haben sich noch ein halb Dutzend Fremde anmelden lassen; die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, ber Philosoph und ich; es soll uns keine von ihren Eigenheiten entgehen.

Doch hören Sie erst ben Schluß unserer gestrigen Disputation, um empfangen nur noch einen lebhaftern Gruß von

Ihrem

zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen treuen Freund und Diener.

### Dedster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersten, und ich danke ihm sowohl für dieses Bertrauen als für den Anlaß, den er mir giebt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen; er würde mich den Schüller nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man sich nur auf gutem Wege gland, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bilbende Runst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen derselben sehlt und ich nur einge literarische Renntnisse davon besitze, werden Sie mir verzeihen, wem Sie meine Relation vernehmen und daraus ersehen, daß ich bloß mallgemeinen geblieben bin, daß ich niene Besugniß mitzureden mehr auf einige Renntniss der alten Boesie gegrundet habe.

Ich will nicht läugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde verfuhr, mich entrüftete. Ich din noch jung, entrüfte mich vieleicht zur Unzeit, und verdiene um desto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an, denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben darf, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die Hirnsgehimste verweisen lassen.

Run, so viel ich mich erinnere, wenigstens ben Faben und ben allgemeinen Inhalt bes Gesprächs!

34. Erlauben Sie, daß ich auch ein Wort einrebe!

Der Sast (etwas fonobe). Bon Bergen gern, und wo möglich nichts von Luftbilbern!

Ich. Bon ber Poesie ber Alten kann ich einige Rechenschaft geben, wn ber bilbenben Kunst habe ich wenige Kenntnis.

Der Gast. Das thut mir leid! So werden wir wohl schwerlich wier zusammenkommen.

Ind boch sind bie schönen Künste nahe verwandt; die Freunde der verschiedensten sollten sich nicht misverstehen.

Dheim. Laffen Gie boren!

3 d. Die alten Tragödienschreiber versuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupser, welche die Familie der Niobe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.

овр. Sie find leiblich genug; fle geben nur einen unvollsommenen, nicht einen falschen Begriff.

34. Run! bann konnen wir fie in fofern jum Grunde legen.

Oheim. Bas behaupten Sie von dem Berfahren der alten Tra-

34. Sie wählten fehr oft, besonders in der erften Zeit, unerträg-

- Oas. Unerträglich wären bie alten Fabeln?
- Ich. Gewiß! ungefähr wie Ihre Beschreibung bes Laotoon.
- Saf. Diese finden Sie also unerträglich?
- Ich. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sondern bas Beschriebene.
  - Saft. Alfo bas Runftwert?
- Ich. Keineswegs! aber bas was Sie darin gesehen haben, die Fabel, die Erzählung, das Stelett, das was Sie charakteristisch nennen. Dem wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken geschlagen würde.
  - Sas. Sie britden fich ftart ans.
  - 34. Das ist wohl einem wie bem andern erlaubt.
  - Oheim. Run also zu bem Trauerspiele ber Alten.
  - Oan. Bu ben unerträglichen Gegenständen.
- Ich. Sanz recht! aber auch zu ber alles erträglich, leiblich, schin, anmuthig machenben Behandlung.
  - Oak. Das geschähe benn wohl burch Einfalt und ftille Größe?
  - 34. Wahrscheinlich!
  - Gaft. Durch bas milbernbe Schönheitsprincip?
  - Ich. Es wird wohl nicht anders fenn!
  - Gaβ. Die alten Tragödien wären also nicht schredlich?
- Ich. Richt leicht, so viel ich weiß, wenn man den Dichter selbst bört. Freilich wenn man in der Poesie nur den Stoff erblickt, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelhaft und absscheilich darstellen.
  - Saβ. Ich will über Poeste nicht entscheiben.
  - 34. Und ich nicht über bilbenbe Runft.
  - San. Ja, es ift wohl bas Beste, baß jeder in seinem Fache bleibt.
- Ind boch giebt es einen allgemeinen Punkt, in welchem bie Birkungen aller Kunft, rebender sowohl als bildender, sich sammeln, auß welchem alle ihre Gesetze aussließen.
  - Saft. Und biefer mare?
  - 36. Das menfchliche Gemuth.

Gap. Ja, ja! es ist die Art der nenen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boden zu spielen; und bequemer ist es freilich die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Borstellungen den Dingen zu unterwerfen.

34. Es ift bier von teinem metaphpfischen Streite bie Rebe.

Saft. Den ich mir and verbitten wollte.

Ich. Die Natur, will ich einmal zugeben, lasse sich unabhängig von ben Menschen benken; die Kunst bezieht sich nothwendig auf denselben; dem die Kunst ist nur durch den Menschen und für ihn.

Sag. Bogu foll bas führen?

34. Sie selbst, indem Sie der Kunst das Charatteristische zum Biel setzen, bestellen den Berstand, der das Charatteristische erkennt, zum Richter.

**Sap.** Allerdings thue ich das. Was ich mit dem Berstand nicht begreife, existirt mir nicht.

Ich Aber ber Mensch ist nicht bloß ein benkenbes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielsacher, imig verbundener Kräste; und zu diesem Ganzen des Menschen nuß das kunstwert reden, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannich-saltigkeit in ihm entsprechen.

Sast. Führen Sie mich nicht in diese Labyrinthe; benn wer verudste uns berauszuhelfen?

34. Da ist es benn freilich am besten, wir heben das Gespräch auf und jeder behanptet seinen Plat.

Saft. Auf bem meinigen wenigstens stehe ich fest.

34. Bielleicht fande sich noch geschwind ein Mittel, daß einer ben andern auf seinem Platze wo nicht besuchen, doch wenigstens bevbachten löunte.

Oaß. Beben Gie es an!

Ich. Wir wollen uns die Runft einen Augenblick im Entftehen benten!

Gep. Gut.

Ich. Wir wollen bas Kunstwert auf bem Wege zur Bolltommenheit begleiten.

Sas. Rur auf bem Wege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die fteilen Pfabe ber Speculation verbitte ich mir.

Id. Sie erlauben, bag ich gang von vorn anfange!

Saft. Recht gern!

3 ch. Der Mensch fühlt eine Reigung zu irgend einem Gegenstand, set ein einzelnes belebtes Wesen -

Gapt. Alfo etwa zu biefem artigen Schoofhunde.

Julie. Komm, Bello! es ist keine geringe Ehre als Beispiel zu einer solchen Abhandlung gebraucht zu werben.

Ich. Filtwahr, ber Hund ist' zierlich genug, und fühlte ber Mann, ben wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen. Lassen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefährdet sehn; benn wir haben num allenfalls nur zwei Bello's für einen.

Cap. Ich will nicht einreben, sonbern erwarten was hieraus entstehen soll.

3.4. Nehmen Sie an. baß biefer Mann, ben wir wegen seines

Ich. Nehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Klinstler nennen, sich hierbei nicht beruhigt, daß ihm seine Neigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Gattungen umthätt bergestalt, daß zuletzt nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endlich durch seine Kunst darzu-

Sas. Bravo! Das würde mein Mann senn. Das Runstwert würde gewiß charakteristisch ausfallen.

34. Ohne Zweifel!

stellen vermöchte.

Sast. Und ich würde mich babei beruhigen und nichts weiter forden.

Ich. Wir andern aber steigen weiter.

**७ap.** 3ch bleibe zurück.

Oheim. Bum Bersuche gehe ich mit.

Ich. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Canon entstanden sehn, musterhaft, wissenschaftlich schätzbar, aber nicht befriedigend stelle Gemilth.

Oap. Wie wollen Sie auch ben wunderlichen Forderungen bieselb lieben Gemüthe genug thun?

34. Es ist nicht wumberlich, es läßt sich nur seine gerechten Arspriiche nicht nehmen. Eine alte Sage berichtet uns, daß die Globin
einst unter einander gesprochen: Laßt uns den Menschen machen, ein Bild,

das uns gleich seh! Und ber Mensch sagt baber mit vollem Recht: Laßt uns Götter machen, Bilber, die uns gleich sehen!

- Sap. Wir tommen bier fcon in eine febr buntle Region.
- 34. Es giebt nur Ein Licht uns hier zu leuchten.
- Cap. Das mare?
- 34. Die Bernunft.
- Saft. In wiefern fle ein Licht ober ein Irrlicht fet, ift schwer zu betimmen.
- 34. Rennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forberungen ab, die der Geist an ein Kunstwert macht. Eine beschränkte Reigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Wisbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere kuntniß nur geordnet und beruhigt werden; das Höhere, was in uns liegt, will erweckt sehn, wir wollen verehren und uns selbst verehrungs- wirdig fühlen.
  - Sast. 3ch fange an nichts mehr zu verfteben.
- Sheim. Ich aber glaube einigermaßen folgen zu können. Wie weit ich mitgehe, will ich burch ein Beispiel zeigen. Nehmen wir an, daß jener Kinstler einen Abler in Erz gebildet, der den Gattungsbegriff vollkommen webrückte; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters setzen. Glauben Sie, daß er dahin vollkommen passen würde?
  - Oap. Es tame barauf an.
- Oheim. Ich fage: Rein! Der Künftler müßte ihm vielmehr noch ctmas geben.
  - бар. 2Bas benn?
  - Oheim. Das ift freilich schwer anszubritchen.
  - 6aβ. 3ch vermuthe.
  - 34. Und boch ließe sich vielleicht durch Annäherung etwas thun?
  - Sen. Rur immer au!
- 34. Er mitste bem Abler geben, was er bem Jupiter gab, um biefen zu einem Gott zu machen.
  - Gap. Und bas mare?
- In. Das Göttliche, bas wir freilich nicht kennen würden, wenn es ber Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.
- 6ap. Ich behaupte immer meinen Plat, und lasse Sie in die Wolke steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen den hohen Styl der griechischen Kunst bezeichnen, den ich aber auch nur in sofern schätze, als er charakteristisch ist.

- Ich. Filtr uns ist er noch etwas mehr; er befriedigt eine hohe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.
  - Oaβ. Sie scheinen febr ungenugsant zu febu.
- Ich. Dem ber viel erlangen tann, geziemt viel zu forbern. Sie mich turz fenn. Der menschliche Beift befindet fich in einer berrlicher Lage, wenn er verehrt, wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in biefem Bustand nicht lange verharren; ber Gattungsbegriff ließ ihn kalt, bas Ibeale erhob ihn über sich selbst; num aber möchte er in sich selbst wieder zurücklehren, a möchte jene frühere Reigung, die es jum Individuum gebegt, wieber genießen, ohne in jene Beschränttheit zurlidzukehren, und will auch bat Bebeutende, das Geisterhebende nicht fahren laffen. Was wilrbe aus ihm in biefem Buftanbe werben, wenn bie Schöuheit nicht eintrate um bas Rathsel gludlich löste! Sie giebt bem Wiffenschaftlichen erft Leben und Barme, und indem fie bas Bebeutenbe, hohe milbert und himm-Lischen Reiz barüber ausgießt, bringt sie es uns wieder näher. Ein schönes Aunstwert hat ben ganzen Kreis burchlaufen; es ist nun wieder eine Art Individuum, das wir mit Reigung umfassen, das wir uns zueignen fönnen.
  - 6 aft. Sind Sie fertig?
- Ich. Filr biesmal! Der kleine Kreis ist geschloffen; wir sind wieder ba wo wir ausgegangen sind; das Gemilth hat gesordert, das Gemith ist befriedigt, und ich habe weiter nichts zu sagen.

Der gute Oheim ward zu einem Kranken bringend abgerufen.

- Gap. Es ift die Art ber Herren Philosophen, daß fle fich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegibe, im Streite einher bewegen.
- 34. Dießmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe; es waren lauter Erfahrungssachen.
- 56 p. Das nemen Sie Erfahrung, wovon ein anderer nichts begreifen kann!
  - 34. Zu jeder Erfahrung gehört ein Organ.
  - Gap. Wohl ein befonderes?
  - 34. Rein besonderes, aber eine gewisse Eigenschaft nuß es haben
  - Gan. Und bie mare?
  - 34. Es muß produciren fonnen.
  - Oaf. Was probnciren?

- 34. Die Erfahrung! Es giebt teine Erfahrung, Die nicht producirt, ervorgebracht, erschaffen wird.
  - San. Run, bas ift arg genug!
  - 34. Befonders gilt es von bem Rünftler.
- Sap. Fürwahr, was wäre nicht ein Porträtmaler zu beneiden, was wirde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sämmtlichen Kunden prosiciren könnte, ohne sie mit so mancher Sigung zu incommodiren.
- Ich. Bor biefer Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr berzeugt, tein Borträt tann etwas taugen, als wenn es ber Maler im gentlichsten Sinne erschafft.
- **Sak** (auffpringenb). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hätten mich m besten und das alles wäre nur Spaß! Wie wilrde ich mich freuen, und das Räthsel sich bergestalt auflöste! Wie gern würde ich einem wadern Mann, wie Sie sind, die Hand reichen!
- 36. Leiber ist es mein völliger Ernft, und ich kann mich weber abers finden noch fügen.
- Sast. Ann, so bächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigens die Hände; besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der och noch allenfalls den Präsidenten bei unserer lebhaften Disputation uchen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein derr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder auswarten darf.

So stürmte er zur Thüre hinans, und Julie hatte kaum Zeit ihm ie Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschicken. Ich blieb nit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher utjernt. Ich glande, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die eine Schönheit, ohne Charakter, für sade erklärt hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer urzen Pause. Wenn er mir nicht ganz Recht zu haben scheint, so kann & Ihnen voch anch unmöglich durchaus Beifall geben, denn es war doch vohl bloß um ihn zu neden, als Sie zulest behaupteten, der Porträtzweler musse das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schöne Julie, versetzte ich darauf, wie sehr wilnschte ich, mich Ihnen werster verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Iher Ihnen, beren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den kinstler nicht allein schätzt, sondern ihm gewissermaßen zuvoreilt, und ihst das, was Sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr,

zu vergegenwärtigen weiß, Sie follten am wenigsten ftuten, wenn vom Schaffen, vom Hervorbringen die Rebe ift.

Julie. Ich merte, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leiche werben; benn ich bore Ihnen gern zu.

Ich. Laffen Sie uns vom Menschen würdig benten, und befümmen wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr Mingt, was wir von ihm sagen. Giebt boch jedermann zu, daß ber Boet geboren werben muffe! Schreik nicht jebermann bem Genie eine schaffenbe Rraft zu, und niemand glaubt, baburch eben eiwas Baradores zu fagen! Wir läugnen es nicht von ben Werten ber Phantasie: aber wahrlich ber unthätige, untaugende Mensch wird bas Gute, bas Eble, bas Schöne weber an fich, noch an anbem gewahr werben! Wo tame es benn ber, wenn es nicht aus uns felbft entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ift nicht bie Hanbelsweise zugleich mit bem Handeln ihm eingeboren? Ift es nicht die Fähigkeit zu guten That, die sich der guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne ben Wunsch, bas Gefühlte barzuftellen? und was stellen wir benn eigentlich bar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein- für allemal, damit es da sep, sondern damit es wirke, immer wachse und wieder werbe und wieder hervorbringe. Das ist ja eben die göttliche Araft ber Liebe, von ber man nicht aufhört zu fingen und zu fagen, daß ft in jebem Augenblid bie herrlichen Eigenschaften bes geliebten Gegenstantes neu bervorbringt, in den kleinsten Theilen ausbildet, im Gangen umfast, bei Tage nicht raftet, bei Racht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Berk entzückt, über ihre eigene rege Thätigkeit erstaunt, bas Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblide, in dem füßesten aller Gefcafte wieder neu erzengt wird. Ja, bas Bild ber Geliebten tann nicht alt werben; benn jeder Moment ift seine Beburtsstunde. - 3ch habe beute febr gefündigt: ich handelte gegen meinen Borfat, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergründet habe, und in diesem Augenblide bin ich auf dem Wege noch strafwürdiger zu fehlen. Schweigen gebührt bem Menschen, ber fich nicht vollendet fühlt; Schweigen geziemt auch bem Liebenden, ber nicht hoffen barf glücklich zu fenn. Lassen Sie mich von binnen geben, damit ich nicht doppelt scheltenswerth sen!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie hielt mich fremblich sest. Ich darf es sagen. Gebe der Himmel, daß ich mich nicht geint habe, daß ich mich nicht irre! Doch ich sahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim kam zurlick. Er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tadelte, war zufrieden, daß meine Iveen siber bildende Kunst mit den seinigen zusammenträsen. Er versprach, mir in kurzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bebürfen könnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mittheilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd kam zurud, die dem Fremden gelenchtet hatte; sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit, denn er hatte ihr ein ansehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit; er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen, und sie obendrein schönes Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen, und rief aus: D ja! das kann einem leicht paffiren, der das Ideal verläugnet, daß er das Gemeine für schön erklärt!

Julie erinnerte mich scherzend, daß Gerechtigkeit und Billigkeit auch in Ibeal seh, wonach der Mensch zu ftreben habe.

Es war spät geworden; der Oheim bat mich um einen Dienst, durch en ich mir zugleich selbst dienen sollte; er gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine Herren, worin er die verschiedenen Liebhabereien u bezeichnen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, daß ich beides eschwind studiren, meine Gedanken darüber zusammensassen und alsdamn egemvärtig sehn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet esuchen, nm zu sehen, ob wir noch mehr Klassen entdecken und auszeichnen önnten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht, und ein Schema aus dem Stegreif versertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigdens lustig ist, und das sür mich einen großen Werth hat, weil Julie zeute früh herzlich darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke, daß dieser Brief mit dem Briefe wes guten Oheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich sort lam. Nur flüchtig habe ich das Geschriebene wieder überlesen dürsen. Bie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen Bewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so sollten diese Blätter cher ins Feuer als auf die Post. Aber wenn nur das Vollendete mitsetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung

aussehen! Indeffen soll unser Gast gesegnet senn, daß er mich i Leidenschaft versetzte, daß er mich in eine Auswallung brachte, die mi Unterhaltung mit Ihnen verschaffte, und zu neuen, schönen Berhäl Anlaß gab.

#### Siebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sehen diese Fet wieder, von denen Sie einmal physiognomisirten, daß sie einen sassen, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden andeuteten. Gewiß, diese Eigenschaften sind mir heute nöthig, we eine Pflicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne aufgedrworden; denn ich sibble mich weder dazu bestimmt noch fähig; ab Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich auszeichnen, die Beschildern, die gestern umser Cabinet besuchten, und zulet Ihnen Kichaft von dem allerliebsten Fachwert geben, worin künstig alle um Künstler und Kunstsreunde, die an einem einzelnen Theile sesthalter sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und ausgestellt werden Ienes erste, in sosern es historisch ist, will ich wohl übernehmen; a letztere kommt es heute ohnehin nicht, und morgen will ich schon wie ich diesen Austrag ablehne.

Damit Sie nun aber wiffen, wie ich gerade bießmal bazu ti Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur klirzlich erzählen, was g Abend beim Abschied vorgefallen.

Wir hatten lange beisammen gesessen — versteht sich der Ohein junge Freund, der nicht mehr als Philosoph ausgeführt senn will die beiden Schwestern — wir hatten uns über die Begebenheiten des unterhalten, uns selbst so wie auch alle besannten Freunde in di schiedenen Aubrisen eingetheilt. Als wir auseinander gehen wollten, der Oheim an: Nun wer giebt unsern abwesenden Freunden, di heute so oft zu uns gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nur auch schnell Nachricht von den heutigen Borfällen, und von den schritten, die wir in Kenntnis und Beurtheilung sowohl unserer selb anderer gemacht haben? An dieser Mittheilung muß es nicht sehlen, wir auch bald wieder etwas von dort her erhalten, und so der Schnsch immer fortwälze und vergrößere.

Ich versetzte darauf: Mich sollte dunken, daß bieses Geschäft nicht bessern Händen sehn könnte, als wenn unser Oheim die Geschichte des ages auszeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und deren uwendung einen kurzen Auffatz zu machen sich entschlöffe.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versetzte der Freund, mit ich schon mit Entsetzen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich hinen auch in allem gefällig sehn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese lage von einem Fehler zum andern verleitet! Kaum habe ich mein Still-hweigen gebrochen und über bildende Runst geschwatzt, die ich erst studiren ollte, so lasse ich mich bereden, etwas das theoretisch scheinen könnte, ber einen Gegenstand auszusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir as sitze Gefühl, das ich diese Schwachheiten aus Neigung gegen meine erthesten Freunde begangen habe; aber sparen Sie mir die Beschämung, uch mit diesen Unvollkommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor euen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrifft, so bin ich ich im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken, wine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Aufzertsamkeit; ich muß besnchen, Consultationen schreiben, auß Land ühren. Seht, liebe Kinder, wie ihr zusammen übereinkommt! Ich ächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, singe mit dem Historischen und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen ihr gut, und an ihren Späsen habe ich gesehen, daß sie auch im Raisonement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, nd den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. ch vertheidigte mich so gut ich konnte, doch mußte ich zuletzt nachgeben, to ich längne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen kannes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, ich eigentlich zuletzt noch determinirten.

Run find also meine Gebanken an Sie gerichtet, meine Herren, eine Feber eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir als wenn ich, weine febere ich scheind und nach den Weg zurücklege, der uns trennt. Ichn bin ich bei Ihnen; lassen Sie mich und meine Erzählung eine trundliche Aufnahme sinden.

Bir hatten gestern Mittag taum abgegessen, als man uns schon zwei Goethe, sammtl. Berte. XXIV.

Fremde meldete: es war ein Hofmeister mit seinem jungen Herrn. Scha haft gesinnt und begierig auf die Beute des Tags, eilten wir sogle sämmtlich nach dem Cabinette. Der junge Herr war ein hübscher still junger Mann, der Hosmeister hatte nicht eben seine, aber doch gute Sitten Rach dem gewöhnlichen allgemeinen Eingang sah er sich unter den Gemälde um, dat sich die Erlaubnis aus, die vorzüglichsten schriftlich anzumerln Mein Oheim zeigte ihm gutmüthig die besten Stücke jedes Zimmers; w Fremde notirte sich mit einigen Worten den Namen des Malers und de Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen wie viel das Stück gekostet habe möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth seh? wori man ihm denn, wie nathrlich, nicht immer willsahren konnte. Der jung Herr war mehr nachdenklich als ausmerksam; er schien dei einsame Landschaften, selsigen Gegenden und Wasserfällen am meisten zu verweile

Nun tam auch ber Gast bes vorigen Tages, ben ich künftig be Charakteristiker nennen werbe. Er war heiter und guter Lams schwate mit bem Oheim und bem Freunde über ben gestrigen Streit, w versicherte, daß er sie noch zu bekehren hoffe. Der Oheim sührte ih gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; ber Freund schien distu und verdrießlich, worlber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt hab und versprach mir heiter zu sehn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich red behaglich unterhielt, als eine Dame hereintrat, mit zwei Reisegefährte Wir Mädchen, die wir uns, in Erwartung dieses Besuches, zum best geputzt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willkomme Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst befremde uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter angemessen war. Um eine Ropf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf un heradzusehn und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrunge zu freuen.

Wir fragten sie, was sie zu sehen beliebe? Sie versicherte, daß sie i einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herum gehe, sich im Gefühlen zu überlaffen. Wir überließen sie ihren Gefühlen, und hielt uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich hörte, daß sie über einige niederländische Bilder und bert uneble Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließe glaub

ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Stasselei hob, worin sich eine köstliche liegende Benus befindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie vortrefslich seh. Ich össuete die Thüren, und bat sie ins rechte Licht zu treten. Sedoch wie übel kam ich an! Kaum hatte sie einen Blick auf die Tasel geworsen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah.

Ich hätte, rief sie aus, von einem jungen bescheibenen Mädchen nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen stellen würde.

Bie so? fragte ich.

Und Sie können fragen! verfette bie Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Naivetät: Gewiß, madige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorftellen sollte; vielmehr indem ich diesen Schatz unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spät zeigt, gleich vom Anfang vorstelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Dame. Also viese Radtheit beleibigt Sie nicht?

Dulie. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönste beleidigen sollte was auge sehen kann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ih habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. Ich tann die Erzieher nicht loben, die folche Gegenstände nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Inlie. Um Bergebung! wie hätten sie das sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht; und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin alles weist, deutet und drängt! Sollte das wohl möglich gewesen sehn? Gewiß, hätte man alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Geist hätte nicht eher gerastet und geruht, dis ih mir eine menschliche Gestalt selbst ersunden hätte. Und din ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen verziemlichen? Und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer sür hübsch genug halten, das wahre Schöne kennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirkt eigentlich von innen beraus, Mabemoiselle,

und die reine Bescheibenheit braucht keinen äußern Anlaß. Auch gehöret es, dünkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seiner Neugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Borwitz zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablehnt, die in so manchem Sinne gefährlich werden können.

Julie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die zu solchen negativen Engenden bildsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich ansangen konnte über mich selbst zu denken: Gewöhne dich ans freie Anschauen der Natur! sie wird dir immer ernsthafte Betrachtungen erwecken, und die Schönheit der Kunst möge die Empsindungen heiligen, die darans entstehen.

Die Dame wendete sich um und sprach englisch zu ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorkam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden; sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berkindigung stand, so begleitete ich sie bahin. Sie betrachtete das Bild mit Ausmerksamkeit, und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Nachdem sie sich lange babei aufgehalten, eilte sie endlich zu einem Ecce Homo, bei bem sie mit Entzilden verweilte. Da mir aber diest leidende Miene keineswegs wohlthätig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben; ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einstedte.

Auf meine Frage, womit sie vieser junge Herr unterhalten habe, versetzte sie: Er hat mir Gedichte an seine Geliebte vorgelesen, Lieber, die er auf Reisen aus der größten Entfernung an sie gerichtet. Die Berse sind recht hilbsch, sagte Caroline; laß dir sie nur auch zeigen!

Ich fand keine Ursache ihn zu unterhalten, denn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläusiger Berwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, dem Herrn Christus sogleich den Ruck, um den Herrn Better zu begrüßen; die Kunst schien auf eine Beile vergessen zu sehn, und es entspann sich ein lebhaftes Welt- und Familiengespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte fich inbessen an ben einen Begleiter ber Dame angeschlossen; er hatte an ihm einen Rimfiler entbedt

und ging mit ihm ein Gemälbe nach dem andern durch, in der Hoffnung doch zu lernen, wie er nachher versicherte; allein er fand seine Winsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schöne Kenntnisse zu haben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Tabelnswürdige im Einzelnen. hier war die Zeichnung, hier den Berspective nicht richtig; hier sehlte die Halung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Binsel nicht laben; eine Schulter saß nicht gut am Rumps; hier war eine Glorie zu wiß, hier das Fener zu roth; hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerkungen noch alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, ber, wie ich merkte, nicht fehr nbant war, rief ich ben Hofmeister herbei und sagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichsten Bilber und ihren Werth bemerkt; hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl mtereffant auch biefe zu notiren. Kaum hatte ich meinen Freund losgewidelt, als wir fast in einen schlimmern Zustand geriethen. Der andere Begleiter ber Dame, ein Gelehrter, ber bisher ernft und einsam in ben Bimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilber betrachtet hatte, fing an mit uns zu sprechen und bedauerte, daß in so venig Bilbern bas Costilm beobachtet sey! Besonders, sagte er, seben ihm bie Anachronismen unerträglich: benn wie könne man ausstehen bag der heilige Joseph in einem gebundenen Buche lese, Abam mit einer Shaufel grabe, die Heiligen Hieronhmus, Franz, Katharina mit dem Christfinde auf Einem Bilbe stehen! Dergleichen Fehler tämen zu oft vor, als bag man in einer Gemälbefammlung fich mit Behaglichkeit umfeben könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Hösslichkeit gemäß, sowohl mit der Dame als den übrigen von Zeit zu Zeit unterhalten, allein mit dem Charafteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu sehn. Ran sing an auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Rannichsaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlausen, so daß man zuletzt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Reilen entsernt sühlte.

Die größte Aufmerkamkeit zog endlich gar unser alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Untercustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vor, wenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Neugierde kommen. Dieser hat

A CHARLES AND A

sich bei Gemälben gewisse Späße ausgebacht, die er jedesmal andringt. Er weiß die Fremden durch hohe Preise der Bilder in Erstaunen zu sehen, er führt die Gäste zu den Bezirbildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergößt die Zuschauer besonders durch die Künste der Automaten.

Diesimal hatte er die Dienerschaft der Dame herungeführt, mit noch einigen Personen dieses Schlags, und sie auf seine Art besser unterhalten als unsere Weise uns bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er lief zuletzt einen künstlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon lange in eine Nebenkammer verdannt hatte, vor seinem Publicum ein Stücken aufspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch umher, das Abgeschmackte seize jedermann in einen behaglichen Zustand und so ward es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag länger aushalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurück, und wir blieben Abends allein.

Nun ging es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unfere Gäfte nicht immer liebevoll mit den Gemälben verfuhren, so will ich nicht läugnen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Caroline befonders ward sehr geplagt, daß sie die Ausmerksamkeit des jungen Herrn nicht von seiner entsernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich behauptete, es könne einem Mädchen nichts schrecklicher sehn als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören. Sie aber versicherte das Gegentheil, und behauptete, daß es ihr schön, ja erbanlich vorgekommen seh: sie habe auch einen abwesenden Liedhaber, und wänsche nichts mehr als daß sich berselbe in Gegenwart anderer Mädchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer kalten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun aufgefordert seine Uebersicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Zögern. Weine das nun eigentlich klingt, kann ich heute unmöglich über-liesern. Weine Finger sind müde geworden und mein Geist ist abgespannk-Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschüttelkann. Die Erzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingehend allein mich tieser einzulassen sind bedenklich, und für heute erlauben. Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegschlüpse.

# Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Hand! Heute ist's mein freier Wille, ja wissermaßen ein Geist des Widerspruchs, der mich antreibt Ihnen zu hriben. Nachdem ich mich gestern so sehr gesperrt hatte die letzte Arbeit i übernehmen und Ihnen von dem was noch übrig ist, Rechenschaft zu ben, so ward festgesetzt, daß heute Abend eine solenne alademische ütung gehalten werden sollte, in welcher man die Sache durchsprechen ollte, um sie schließlich an Sie gelangen zu lassen. Nun sind die erren an ihre Arbeit gegangen, und ich sühle Muth und Beruf das lein zu übernehmen, wozu sie mir ihren Beistand großmüthig zusagten, w ich hosse sie die diesen Abend angenehm zu überraschen. Denn wie anches unternehmen die Männer was sie nicht ausssühren würden, wenn e Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und das leicht Begonnene, wer zu Bollbringende großmüthig beförderten.

Es trat ein sonderbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die 18 gestern besuchten, auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten: pasten nirgends hin, wir fanden eben gar kein Fach für sie.

Als wir darüber unsern Philosophen tadelten, versetzte er: Meine intheilung kann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Shre, is anger dem Charafteristiker niemand Ihrer übrigen dießmaligen Gäste die Rubriken paßt. Meine Rubriken bezeichnen nur Einseitigkeiten, elde als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler derstalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Borsat in dieser Beschränkung wart. Das Falsche, Schiefe, fremd Eingemischte aber sindet hier men Plat. Meine sechs Classen bezeichnen die Eigenschaften, welche, le zusammen verdunden, den wahren Klinstler, so wie den wahren iedhaber, ausmachen wilrden, die aber, wie ich aus meiner wenigen sahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider ist einzeln erscheinen.

Run zur Sache!

## Erfte Abtheilung.

### Nachahmer.

Man kann bieses Talent als die Base ber bilbenden Kunft ansehen. b sie bavon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein inftler damit an, so kann er sich bis zu dem Höchsten erheben; bleibt

er babei kleben, so barf man ihn einen Copisten nennen und mit diesen Wort gewissermaßen einen ungünstigen Begriff verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Berlangen immer in seinem beschränkten Fache weine zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklichkeit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu ersahren strebt. Wird der Ueberganz zur ächten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endlich bahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unse guter Großvater that, im damastenen Schlafrod der Nachwelt überliefen.

Die Neigung zu Schattenriffen hat etwas, bas sich biefer Liebhabeni nähert. Eine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur müssen die Wände nicht mit diesen tranrigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werben.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hing zu thun oder uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige höcht beschränkte Dasehn hinein; wir erstaunen über die Möglichkeit diese Operation, wir empfinden ein gewisses Ergözen; aber recht behaglich kam uns das Werk nicht machen, denn es sehlt ihm die Kunstwahrheit als schöner Schein. Sobald auch dieser nur einigermaßen eintritt, so hat das Bildniß schon einen großen Reiz, wie wir dei manchen deutschen, niederländischen und französischen Porträten und Stillleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werben und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, baß bas alles aus meinem Köpschen komme. Ich wollte erst unterstreichen was ich buchstäblich aus den Papieren nehm, die ich vor mir liegen habe; doch dann wäre zu viel unterstrichen worden. Sie werden am besten sehen wo ich nur referire; ja Sie sinden die eigenen Worte Ihres letzten Briefs wieder.)

# Bweite Abtheilung.

#### Imaginanten.

Mit dieser Gesellschaft sind unsere Freunde gar zu lustig umgesprungen. Es schien als wenn der Gegenstand sie reizte ein wenig aus dem Gleist zu treten, und ob ich gleich dabei saß, mich zu dieser Classe bekannt, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufsorderte, so konnte ich doch nicht verhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Wan nannte sie Poetisier, weil sie, anstatt den poetischen Theil der bildenden Kunst zu kennen und

en besselben nachjagen und ihre eigenen Bortheile verkennen und vermen. Man nannte sie Scheinmänner, weil sie so gern dem Scheine hstreben, der Einbildungskraft etwas vorzuspielen suchen, ohne sich zu kummern, in wie sern dem Anschauen genug geschieht. Sie wurden antomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht; antasmisten, weil traumartige Berzerrungen und Incohärenzen nicht bleiben; Rebulisten, weil sie der Wolken nicht entbehren können, ihren Lustbildern einen würdigen Boden zu verschaffen. Ja zuletzt lite man nach deutscher Keim- und Klangweise sie als Schwebler die Nebler absertigen. Man behauptete, sie sehen ohne Realität, hätten und nirgends ein Dasen, und ihnen sehle Kunstwahrheit als schöne irklichkeit.

Wenn man den Nachahmern eine falsche Natürlichkeit zuschrieb, so wen die Imaginanten von dem Borwurf einer falschen Natur nicht nit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich merkte ur, daß man darauf ausging mich zu reizen, und doch that ich den ren den Gefallen wirklich böse zu werden.

Ind fragte ste, ob denn nicht das Genie sich hauptsächlich in der studing äusere, und ob man den Poetisirern diesen Borzug streitig den könne? Ob es nicht auch schon dankenswerth seh, wenn der Geist ich ein glückliches Traumbild ergögt werde? Ob nicht in dieser Eigenste, die man mit so vielen wunderlichen Namen anschwärze, der Grund die Wöglichkeit der höchsten Runst begriffen seh? Ob irgend etwas ihtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Fähigkeit neue elten zu schaffen? Ob es nicht ein seltenes Talent, ein seltener Fehler, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrisst, immer ih mit Ehrsucht sprechen miliste?

Die Herren ergaben sich balb. Sie erinnerten mich, daß hier nur Einseitigkeit die Rebe seh, daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins me der Kunst so trefflich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nachwer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühsam auf eine Stuse, sie ihm der ächte Künstler abnehmen kann und muß; der Imagint hingegen schadet der Kunst unendlich, weil er sie über alle ihre känzen hinausjagt, und es bedürfte des größten Genies, sie aus ihrer

Unbestimmtheit und Unbedingtheit gegen ihren wahren Mittelpunkt in ihm eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurud zu führen.

Es ward noch einiges hin und wieder gestritten; zuletzt sagten se, ob ich nicht gestehen milsse, daß auf diesem Wege die satyrische Caricatus zeichnung, als die kunft =, geschmad = und sittenverderblichste Berirmu, entstanden seh und entstehe?

Diese konnte ich benn freilich nicht in Schutz nehmen: ob ich gleich nicht läugnen will, daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhält, mb ber Schadenfreude, dieser Erb- und Schooßsube aller Abamskinder, als eine pikante Speise nicht ganz übel schweckt.

Fahren wir weiter fort!

## Britte Abtheilung.

#### Charafteriftifer.

Mit diesen sind Sie schon bekannt genug, da Sie von dem Streit mit einem merkwürdigen Individuum dieser Art hinreichend unterrichtet sind.

Wenn dieser Klasse an meinem Beifall etwas gelegen ist, so kam ich ihr denselben versichern; denn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da sehn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl leiden, daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Wenn uns alse ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Boetistrer keine Phantasmisten werden oder sich gar ins Schwebeln und Nebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Oheim schien auch, nach ber letzten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Partei dieser Klasse nahm. Er glaubte, man könne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begriffe begründe immer etwas, führe zu etwas, und gegen die Leerheit anderer Künstler und Kunstfreunde gehalten, seh der Charakteristiker besonders schätzbar.

Der kleine, hartmädige Philosoph aber zeigt auch hier wieder feinen Bahn, und behauptete, daß ihre Einseitigkeit, eben wegen ihres scheinbaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade, als das hin-ausstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegenssie nicht aufgeben werde.

Es ist eine curiose Sache um einen Philosophen, daß er in gewisse-

ngen so nachgiebig scheint und auf andern so fest besteht. Wenn ich erst einmal den Schlüssel dazu habe, wo es hinaus will!

Sben finde ich, da ich in den Papieren nachsehe, daß er fie mit erlei Unnamen verfolgt. Er nennt ste Stelettisten, Winkler, teife, und bemerkt in einer Note, daß ein bloß logisches Daseyn, ge Berstandesoperation in der Kunft nicht ausreiche, noch aushelse. Was damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner foll ben Charaftermännern die fcone Leichtigkeit fehlen, ohne lobe keine Runft zu benten fep. Das will ich benn auch wohl gelten laffen!

### Dierte Abtheilung.

#### Unbuliften.

Unter biesem Namen wurden biejenigen bezeichnet, die fich mit ben chergehenden im Gegensatz befinden, die bas Weichere und Gefällige ne Charafter und Bedeutung lieben, wodurch benn zulett bochftens eine ichgultige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlangler genannt, b man erinnerte sich ber Zeit, ba man die Schlangenlinie zum Borbild b Symbol ber Schönheit genommen, und babei viel gewonnen zu haben Diefe Schlängelei und Weichheit bezieht sich, sowohl beim mftler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläfrigkeit und, m man will, auf eine gewisse tränkliche Reizbarkeit. Solche Kunstwerke ichen bei benen ihr Glud, die im Bilbe nur etwas mehr als nichts en wollen, benen eine Seifenblase, die bunt in die Luft steigt, schon mfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Kunstwerke biefer Art kaum un Rörper ober andern reellen Gehalt haben können, fo bezieht sich ihr wienst meist auf die Behandlung und auf einen gewiffen lieblichen Schein. fehlt ihnen Bebeutung und Kraft, und beswegen find fie im allgemeinen Mommen, fo wie die Rullität in der Gesellschaft. Denn von Rechts gen foll eine gefellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts fenn.

Sobald ber Rünftler, ber Liebhaber einseitig sich bieser Reigung erläßt, so verklingt die Runst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert wie ein Strom im Sand.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werden. Aus den emälden rerschwinden die Farben; die Striche des Kupferstichs verwandeln h in Punkte, und so wird alles nach und nach, zum Ergöhen der zarten ebhaber, in Rauch aufgehen.

Wegen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Punt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre dustigen Kreise stört, gingen wir im Gespräch kurz über diese Waterie hinweg. Ich hätte sonst gesucht dieser Klasse das Nebulistische aufzublirden und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hoffe, meine Herren, Sie werden bei Revisson dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

## fünfte Abtheilung.

#### Rleinfünftler.

Diese Klasse kam noch so ganz gut weg. Niemand glaubte Ursache pu haben ihnen auffässig zu sehn, manches sprach für sie, wenig für sie.

Wenn man auch nur den Effect betrachtet, so sind sie gar nicht webequem. Mit der größten Sorgfalt punktiren sie einen kleinen Raum aus, und der Liebhaber kann die Arbeit vieler Jahre in einem Kästchen verwahren. In sofern ihre Arbeit lobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie kein Gefühl fürs Sanze, wissen sie keine Einheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Vünktler und Vunktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von der wahren Kunft, sie sind nur im Fall der Nachahmer, sie erinnern den wahren Künftler immer daran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben musse, um völlig vollendet zu sehn, um seinem Wert die höchste Ausstührung zu geben.

So eben erinnert mich der Brief meines Oheims an Sie, daß auch dort schon gut und leidlich von dieser Klasse gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Krast, Bedeutung und Einheit wünschen.

# Sechste Abtheilung.

#### Stiggiften.

Der Oheim hat sich zu bieser Klasse schon bekannt, und wir waren geneigt nicht ganz übel von ihr zu sprechen, als er uns selbst aufmerksam machte, baß die Entwerfer eine eben so gefährliche Einseitigkeit in der Kunst befördern könnten, als die Helden der übrigen Rubriken. Die bildende Kunst soll, durch den äußern Sinn, zum Geiste nicht nur sprechen, sie soll den äußern Sinn selbst befriedigen; der Geist mag sich alsbam

nzugefellen und seinen Beisall nicht versagen. Der Stizzist spricht aber mittelbar zum Geiste, besticht und entzückt dadurch jeden Unersahrenen. n glücklicher Einfall, halbwege deutlich, und nur gleichsam symbolisch restellt, eilt durch das Auge durch, regt den Geist, den Wis, die nbildungskraft auf, und der überraschte Liebhaber sieht, was nicht da ht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, jarakter, Ausbruck, Zusammenstellung, Uebereinstimmung, Ausstührung die ede, sondern ein Schein von allem tritt an die Stelle. Der Geist spricht m Geiste, und das Mittel, wodurch es geschehen sollte, wird zu nichte.

Berbienstvolle Stigen großer Meister, diese bezaubernden Hieroglyphen, ranlassen meist diese Liebhaberei, und führen den ächten Liebhaber nach id nach an die Schwelle der gefammten Runst, von der er, sobald er ne einen Blick vorwärts gethan, nicht wieder zurücksehren wird. Der gehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu sürchten, wenn sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht; m wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstlreis hineinitt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gefahr, an der Schwelle sten zu bleiben.

Dieß find ungefähr die Worte meines Obeims.

Aber ich habe die Namen der Künftler vergeffen, die, bei einem sonen Talent, das fehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt, w die Hoffmungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Onkel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Portefenille m Zeichnungen solcher Künftler, die es nie weiter als dis zum Stizzisten bracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen uchen lassen, wenn man diese mit den Skizzen großer Meister, die zugleich dlenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese sechs Klassen von einander gesondert eine Weile zu betrachten, so sing man an sie wieder zusammen verbinden, wie sie oft bei einzelnen Kinstlern vereinigt erscheinen, und von ich schon im Lauf meiner Relation einiges bemerkte. So sand sich kachahmer manchmal mit dem Kleinkinstler zusammen, auch manchmal it dem Charakteristiker; der Skizzist konnte sich auf die Seite des Imananten, Skelettisten oder Undulisten wersen, und dieser konnte sich bequem it dem Phantomisten verdinden.

Jebe Berbindung brachte schon ein Werk höherer Art hervor, als 4 völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Erfahrung an suchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf diesem Wege gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurück, daß nämlich nur durch die Berbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Kunstler entstehe, so wie der ächte Liebhaber alle sechs Neigungen in sich vereinigen muffe.

Die eine Hälfte des halben Dutends nimmt es zu ernst, streng und ängstlich, die andere zu leicht und lose. Nur aus innig verbundenem Emst und Spiel kann wahre Kunft entspringen, und wenn unsere einseinigen Kunstler und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

ber Nachahmer bem Imaginanten, ber Charakeristiker bem Unbuliften, ber Kleinkunstler bem Skizisten,

so entsteht, indem man diese Gegensätze verbindet, immer eins der der Erfordernisse des vollkommenen Aunstwerks, wie zur Uebersicht das Ganze folgendermaßen turz dargestellt werden kann.

Ernst Ernst und Spiel Spiel allein. verbunden. allein. Individuelle Reigung, Ausbildung ins Allgemeine, Individuelle Reigung, Wanier. Styl. Manier.

Nachahmer. Rumstwahrheit. Bhantomisten. Charakteristiker. Schönheit. Undulisten. Kleinkünstler. Bollendung. Skizisten.

Hier haben Sie nun die ganze Uebersicht! Mein Geschäft ist vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt bin, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da anfangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Consession, die nicht gerade ins Kunstsach einschlägt, will ich nächstens besonders thun, und mir dazu eigens eine Feder schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieben ist, daß ich sie umkehren muß, um Ihnen ein Lebewohl zu sagen und einen Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julic.

Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit

ber

# Kunstwerke.

Ein Befpräch.

1798.

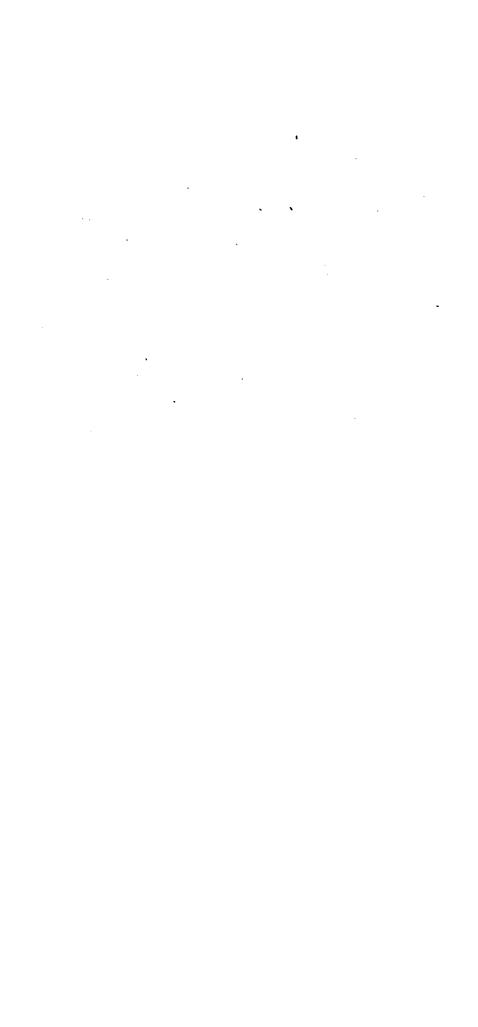

Auf einem beutschen Theater ward ein ovales, gewissermaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in dessen vorgen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an dem was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Parterre und in den Logen waren damit unzusprieden und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches auszubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier ausgezeichnet wird.

Der Anwalt Des Kunstlers. Lassen Sie uns feben, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nabern können.

Ber Dufchauer. Ich begreife nicht, wie Sie eine folche Borftellung entschuldigen wollen.

Anwalt. Richt wahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles was Sie brinnen sehen werden, wahr und wirklich setzu soll?

Buschauer. Rein! ich verlange aber, daß mir wenigstens alles wahr und wirklich scheinen solle.

Anwalt. Berzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigene Seele läugne und behaupte, Sie verlangen bas keineswegs.

Busch uner. Das wäre boch sonberbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gäbe sich benn ber Decorateur die Mühe alle Linien aufs genaueste nach ben Regeln der Perspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der vollsommensten Haltung zu malen? Warum studirte man aufs Costim? warum ließe man sich es so viel kosten ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empsindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Sebärden der Wachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

.

Anwalt. Sie brilden Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ift es schwerer als Sie vielleicht benten, recht deutlich einzusehen, was man empfindet. Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen keineswegs wahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein des Wahren haben?

Buschauer. Ich werbe fagen, daß Sie eine Subtilität vorbringen, bie wohl nur ein Wortspiel senn könnte.

Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf versetzen, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, keine Worte zart und suhtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfniß des Geistes anzeigen, der, da wir das was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu fassen sucht.

Busch auer. Gut benn! nur erklären Sie fich beutlicher und, wem ich bitten barf, in Beispielen.

Anwalt. Die werbe ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Bum Beispiel also, wenn Sie in ber Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes, vollständiges Bergnügen?

Buschauer. Wenn alles wohl zusammenstimmt, eines ber well- tommenften, beren ich mir bewußt bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da droben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets absingen, die sie erhalten, ihm Liebe, ihren Haß, alle ihre Leidenschaften singend darlegen, sich singend herumschlagen und singend verscheiden, können Sie sagen, daß die game Borstellung oder auch nur ein Theil derselben wahr scheine? Ja, ich dars sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Buschauer. Filrwahr, wenn ich es liberlege, so getrane ich mich bas nicht zu sagen. Es kommt mir von allem dem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und boch find Sie dabei völlig vergnügt und zufrieden.

Busch auer. Ohne Widerrebe. Ich erinnere mich zwar noch wohl, wit man sonst die Oper eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher bessenungeachtet das größte Bergnügen dabei empfand und immer mehr empfinde, je reicher und vollsommener sie geworden ist.

Anwalt. Und fühlen Sie fich nicht auch in ber Oper vollkommen getäuscht?

Inschauer. Getäuscht, das Wort möchte ich nicht brauchen! .--- Und doch ja! --- und doch nein!

Anwalt. Hier find Sie ja auch in einem völligen Wiberspruch, ber noch viel schlimmer als ein Wortspiel zu sehn scheint.

Buschauer. Rur rubig, wir wollen ichon ins Rlare tommen.

Anwals. Sobald wir im Klaren sind, werben wir einig sehn. Bollen Sie mir erlauben auf bem Punkt, wo wir stehen, einige Fragen pt thun?

Duschauer. Es ift Ihre Pflicht, ba Sie mich in diese Berwirrung meingefragt haben, mich auch wieder heranszufragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch ine Oper versetzt werden, nicht gern Täuschung nennen.

Buschauer. Richt gern, und boch ist es eine Art berselben, etwas was ganz nahe verwandt ist.

Anwalt. Richt mahr, Sie vergeffen beinahe fich felbft?

Duschauer. Richt beinabe, sonbern völlig, wenn bas Gange ober ber Theil gut ift.

Anmalt. Sie find entzückt?

Bufdauer. Es ift mir mehr als einmal gefcheben.

Anwalt. Ronnen Sie wohl fagen unter welchen Umftanben?

Buschauer. Es find so viele Fälle, daß es mir schwer sehn wilrbe sie aufzugählen.

Anwalt. Und boch haben Sie es schon gesagt; gewiß am meisten, wem alles zusammenftimmte.

Buschauer. Dhne Wiberrebe!

Anwalt. Stimmte eine solche vollkommene Aufführung mit fich selbst ober mit einem andern Naturproduct zusammen?

Buschauer. Bohl ohne Frage mit fich felbft!

Anwals. Und die Uebereinstimmung war doch wohl ein Werk ber dunft?

Bufchauer. Gemiß!

Anwalt. Wir sprachen vorher der Oper eine Art Wahrheit ab; ir behaupteten, daß sie keineswegs das was sie nachahmt, wahrscheinlich irstelle; können wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Conquenz eines Kunstwerks entspringt, abläugnen?

Bufdauer. Wenn bie Oper gut ift, macht fie freilich eine fleine

1

Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren eigenen Gesetzen beurtheilt, nach ihren eigenen Sigenschaften gestählt sehn will.

Anwalt. Sollte nun nicht daraus folgen, daß das Kunstwahr und das Raturwahre völlig verschieden sehn, und daß der Künstler leineswegs streben sollte noch dürfe, daß sein Werk eigentlich als ein Raturwerk erscheine?

Buschauer. Aber es erfcheint me boch fo oft als ein Natumert.

Anwalt. Ich barf es nicht läugnen. Darf ich bagegen aber auch aufrichtig febn?

Buschauer. Warum bas nicht! Es ift ja boch unter uns biegmal nicht auf Complimente angesehen.

Anwalt. So getraue ich mir zu sagen: Nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwerk als ein Raturwerk erscheinen; und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stufe steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zu ihm herabläßt, wird jener zusrieden sehn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Werk im ganzen Umfang vollenden muß.

Buschauer. Es ift fonberbar, boch läßt fich's hören.

Anwalt. Sie würden es nicht gern hören, wenn Sie nicht schon selbst eine höhere Stufe erstiegen hatten.

Duschauer. Laffen Sie mich nun felbst einen Berfuch machen, bat Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, laffen Sie mich die Stelle bes Fragenden einnehmen.

Anmait. Defto lieber!

Buschauer. Rur bem Ungebilbeten, fagen Gie, tonne ein Runftwert als ein Naturwert erscheinen.

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie fich ber Bögel, bie nach bes großm Meisters Rirschen flogen.

Buschauer. Nun beweist bas nicht, daß diefe Früchte vortreffich gemalt waren?

Anwalt. Reineswegs! vielmehr beweist mir, daß biefe Liebhaba achte Sperlinge waren.

Buschauer. Ich tann mich boch bestwegen nicht erwehren, en folches Gemalbe für vortrefflich zu halten.

Anwalt. Soll ich Ihnen eine neuere Gefchichte erzählen?

Bufchauer. 3ch bore Geschichten meiftens lieber als Raisonnement.

Anwall. Ein großer Raturforscher besaß unter seinen Hausthieren nen Affen, ben er einst vermißte und nach langem Suchen in der ibliothet fand. Dort saß das Thier an der Erde und hatte die Rupfer 1es umgebundenen naturgeschichtlichen Wertes um sich ber zerstreut. Mannt über dieses eifrige Studium des Hausfreundes, nahte sich der err und sah zu seiner Berwunderung und zu seinem Berdruß, daß der näschige Affe die sämmtlichen Käfer, die er hie und da abgebildet genden, herausgespeist habe.

Bufdauer. Die Gefchichte ift luftig genug.

Anwalt. Und passend hoffe ich. Sie werden boch nicht diese illuimirten Rupfer dem Gemälde eines so großen Klinstlers an die Seite ten?

Bufgauer. Richt leicht!

Anwalt. Aber ben Affen boch unter bie ungebildeten Liebhaber wuen?

Buschauer. Wohl, und unter die gierigen bazu! Sie erregen in ur einen sonderbaren Gedanken! Sollte der ungebildete Liebhaber nicht ben deswegen verlangen, daß ein Kunstwerk natürlich seh, um es nur uch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. 3ch bin völlig biefer Meinung.

Buschauer. Und Sie behaupten baber, bag ein Rünftler fich ernebrige, ber auf biefe Wirfung losarbeite?

Anmalt. Es ift meine fefte Uebergengung!

Duschauer. Ich fühle aber hier noch immer einen Widerspruch. Die erzeigten mir vorhin und auch sonst schon die Ehre, mich wenigstens mer die halbgebildeten Liebhaber zu zählen.

Anwalt. Unter die Liebhaber, die auf bem Wege find Renner gn werben.

Buschauer. Run fo fagen Sie mir: warum erscheint auch mir n vollfommenes Runstwert als ein Naturwert?

Anwall. Beil es mit Ihrer beffern Natur übereinstimmt, weil es ernaturlich, aber nicht außernaturlich ist. Ein volltommenes Aunstwert ein Wert bes menschlichen Geistes, und in biesem Sinne auch ein Wert r Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefast und

selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde aufgenommen werter so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonissentsprungen und gebildet ist, aufgefaßt sehn, und dieser sindet das Box trefsliche, das in sich Bollendete auch seiner Natur gemäß. Davon ha der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt ein Kunstwerk wi einen Gegenstand, den er auf dem Markte antrisse: aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch der Borzilge des Ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, de Ueberirdische der kleinen Kunstwelt; er sühlt, daß er sich zum Kunstwelt erheben mitse, um das Werk zu genießen, er sühlt, daß er sich au seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, wiederholt anschauen und sich selbst dadurch eine höhere Existenz gebi mitse.

Buschauer. Gut, mein Freund! Ich habe bei Gemälden, i Theater, bei andern Dichtungsarten wohl ähnliche Empfindungen gehal und das ungefähr geahnt, was Sie fordern. Ich will kluftig noch besi auf mich und auf die Kunstwerke Acht geben; wenn ich mich aber ret besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlaß unseres Gesprächs abe kommen. Sie wollten mich liberzeugen, daß ich die gemalten Zuschan in unserer Oper zulässig sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn bisher auch mit Ihnen einig geworden din, wie Sie auch diese Lice vertheidigen, und unter welcher Rubrik Sie diese gemalten Theilnehm bei mir einführen wollen.

Anwalt. Glücklicherweise wird bie Oper heute wiederholt; und E werden sie doch nicht versäumen wollen?

Buschauer. Remesmege!

Anwalt. Und bie gemalten Manner?

Duschauer. Werben mich nicht verscheuchen, weil ich mich fietwas beffer als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wunfche, baß ein beiberfeitiges Interesse uns bewieder zusammenführen möge.

# Philostrats Gemälde

unb

Antif und Modern.

1818.

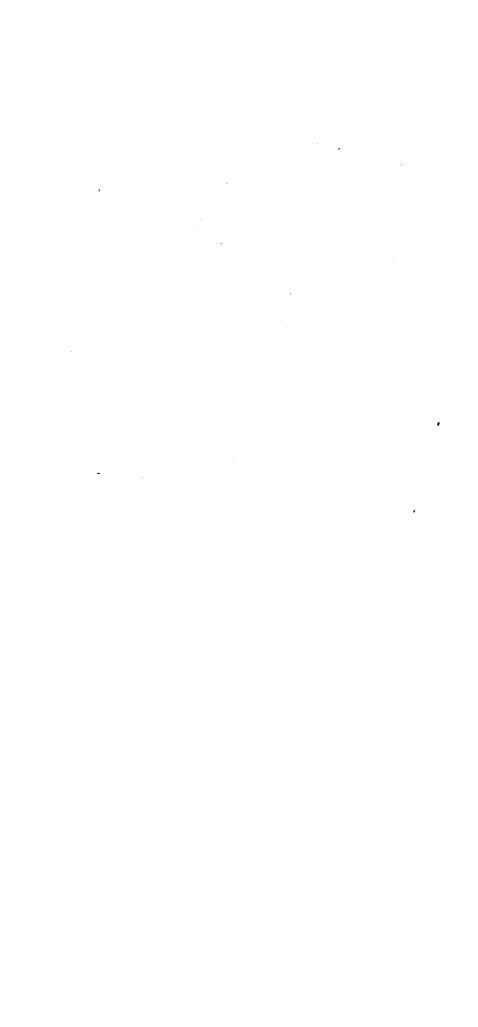

# Philostrats Gemälde.

uns von Boeste und Prosa ans den besten griechischen Tagen ieben, giebt uns die Ueberzengung, daß alles was jene hochbeion in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu überzus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt heren seh. Ihre älteste Wythologie personissiert die wichtigsten des Himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste chiessal, die unvermeiblichen Thaten und unausweichlichen Dulnes immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poeste und dunst sinner sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poeste und dunst sinner heie zuweist, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden

bildende Kunst ergreift die alten Fabeln und bedient sich ihrer ächsten Zweden: sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie n Geist auf, um ihn zu träftigen, und bald kann der Poet dem s mehr überliesern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge sätte. Und so steigern sich wechselsweise Einbildungskraft und it, die sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der zu Hilse, und stellen den Gott, dessen Wink die Himmel, der andetenden Menscheit vor Angen.

viesem Sinn haben alle neueren Kunstfreunde, die auf dem Wege, Windelmann vorzeichnete, treulich verharrten, die alten Been verlorener Kunstwerke mit übrig gebliebenen Nachbildungen ahnungen derselben immer gern verglichen und sich dem geisteschäft ergeben völlig Berlorenes im Sinne der Alten wieder herwelches schwieriger oder leichter sehn mag, als der neue Zeitsinn abweicht oder ihm sich nähert.

So haben benn auch die Weimarischen Kunstfreunde, früherer Bemühungen um Polygnots Gemälde nicht zu gedenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielsach gesibt, und würden eine Folge derselben mit Aupsen herausgegeben haben, wenn die Schicksale der Welt und der Aunst das Unternehmen nur einigermaßen begünstigt hätten; doch jene waren zu rauh und dies zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Gute leider zurücksen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehreren Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesetzt, daß die Gemäldegalerie wirlich existirt habe, und daß man den Redner loben milste wegen des zeitze mäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hoffnungsvollen Knaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nützlichen Unterricht zu ertheilen. An historisch-politischen Gegenständen seine Kunst zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren dis zum Ueberdruß durchgearbeitet und erschöhrt; nun blieb das Gediet der Kunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schillen stilchete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigkeit, zu sonden, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Buthat sehn möchte. Hierzu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neuentdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken machten es möglich, Geist und Einbildungstraft in jene Kunstepoche zu erheben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemilhung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Byzantiner und der ersten storentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zwecken gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Nun aber zeigt Inlius Romano allein in seinen Werken deutlich, daß er die Philostrate gelesen; weßhalb auch von seinen Bildern manches angestührt und eingeschaltet wird. Inngere talentvolle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertrant machten, trügen zu Wiederherstellung der Kunst ins kraftvolle, anmuthige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigkeit, aus rednerischen Ueberlieserungen sich das eigentlich Dargestellte rein zu entwickeln, hat eine glückliche Wirkung

The state of the s

1

ber Philostratischen Gemälbe gehindert; eben so schlimm, ja noch schlimmer ift die Berworrenheit, in welcher diese Bilber hinter einander aufgeführt Braucht man bort schon angestrengte Ausmerksamteit, so wird man bier gang verwirrt. Deftwegen war unsere erste Sorgfalt bie Bilber m sondern, aldann unter Rubriken zu theilen, weum gleich nicht mit der Und so bringen wir nach und nach zum Bortrag: größten Strenge. I. Sochheroischen tragischen Inhalts, zielen meift auf Tob und Berberben helbenmuthiger Manner und Frauen. hieran schließt fich, bimit bie Belt nicht entvöllert werbe: II. Liebesannäherung und Bewerbung, beren Gelingen und Miflingen. Daraus erfolgt: UI. Seburt und Erziehung. Sobann tritt uns IV. Bercules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel fillt. Die Alten behaupten ohnebief, daß die Poeste von biesem Belben ausgegangen seb. "Dem die Dichtlmst beschäftigte sich vorher nur mit Göttersprüchen, und entstand erst mit hercules, Altmenens Sohn." Auch ift er ber herrlichfte, bie mannichfaltigften Abwechselungen barbietende und herbeiführende Charafter. Unmittelbar berbinbet fich: V. Rampfen und Ringen aufe machtigfte. VI. Jäger und Jagben brangen fich fühn und lebensmuthig beran. Bu gefälliger Ableitung tritt: VII. Poesie, Gesang und Tanz an den Reihen mit unenblicher Anmuth. Die Darftellungen von Gegenden folgt fobann: wir finden VIII. viele Sees und Bafferstude, wenig Lanbichaften. 13. Ginige Stillleben fehlen auch nicht.

In dem nachfolgenden Berzeichniß werden die Gegenstände zur llebersicht nur kurz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten römischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrats. Jun. weist auf die Uederlieferung des Ingern. Sehn so deuten die arabischen Zahlen auf die Folge wie die Bilder im griechischen Text geordnet sind. Was den Seculanischen Alterthümern und neuern Klinstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

## Antite Gemäldegaleric.

- I. Sochheroifden, tragifden Inhalts.
- 1. Antilochus; vor Troja getödteter Held, von Achill beweint, mit Broker Umgebung von trauernden Freunden und Kampfgesellen. II. 7.

- 2. Memnon; von Achill getöbtet, von Aurora ber Mutter liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Stamanber; bas Gemäffer burch Bulcan ausgetrodnet, bas Ufer verfengt, um Achill zu retten. I. 1.
  - 4. Menoceus; fterbenber Belb, ale patriotisches Opfer. I. 4.
- 5. \* Dippolyt und Phabra; werbenbe, verschmabte Stiefmutter. Berculan. Alterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Hippolyt; Bingling, unschuldig, durch übereilten Batersind ungerecht verberbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, ju Bestattung bes Brubers ihr Leben magend. II. 29.
- 7. Evabne; Belbenweib, bem erschlagenen Gemahl im Flammentobe folgend. IL. 30.
- 8. Bantbia: Gemablin, neben bem erlegten Gatten fterbenb. II. 9.
- 9. Ajar, ber Lotrier; unbezwungener Belb, bem graufesten Untergange tropenb. II. 13.
- · 10. Philottet; einfam, granzenlos leibenber Belb. III. 17.
- 11. Phaethon; verwegener Jüngling, fich burch Uebermuth ben Ed zuziehend. I. 11.
- 11. a) Farus; gestranbet, bebauert vom geretteten Bater, beschant vom nachbenklichen hirten. hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Bhrhrus und Belle; Bruber, ber bie Schwester, auf bem magifchen Flug übers Meer, aus ben Bellen nicht retten kann. Miterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Shacinth; schönster Jüngling, von Apoll und Zephyr geliebt. III. 14.
  - 13. Spacinth; getöbtet burch Liebe und Miggunft. I. 24.
- m 13. a) Cephalus und Profris; Gattin burch Gifersucht Schicfal getöbtet. Julius Romano. 2
  - 14. Amphiaraus; Brophet auf ber Drakelftätte prangend. I. 15. Raffandra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogyne; Siegerin in boller Bracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. her
- Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. Themistotles; historisch eble Darftellung. II. 32.

# iebesannaherung, Semerbung, beren Gelingen, Miflingen.

- 18. \* Benus; bem Meer entsteigend, auf ber Muschel rubend, mit lufchel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall bolt.
- 8. Borfpiele ber Liebesgötter. I. 6.
- 9. Reptun und Ampmone; ber Gott wirbt um bie Tochter bes 18, bie, um sich Baffer aus bem Fluffe zu holen, an ben Inachus am. I. 7.
- 9. a) Thefeus und die geretteten Rinder. Bercul. Alterth. T. I.
- 9. b) Ariabne; verlaffen, einfam, bem fortfegelnben Schiffe it nachblidenb. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
- 9. c) Ariadne; verlaffen, bem absegelnben Schiffe bewußt = und rvoll nachblident, unter bem Beiftant von Genien. Bercul, Alterth. Tab. 15.
- 0. Ariabne; schlafenbe Schonheit, vom Liebenben und seinem e bewundert. I. 15.
- ) Bolltommen berfelbe Gegenstand, buchstäblich nachgebildet. Hercul.
- ). T. II. Tab. 16. 0. b) Leba, mit bem Schwan, unzähligemal wieberholt. Hercul.
- ). T. III. Tab. 8.
- 0. c) Leba, am Eurotas; bie Doppelzwillinge find ben Gierschalen lpft. Julius Romano.
- 1. Belops, als Freiersmann. I. 30.
- 2. Derfelbe Gegenstand, ernster genommen. Jun. 9.
- 3. Belops führt die Braut heim. I. 17.
- 4. Borfpiel zu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.
- 5. Glaucus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
- 6. Jafon und Mebea; machtig furchtbares Baar. Jun. 7.
- 7. Argo; Rudfehr ber Argonauten. Jun. 11.
- 8. Berfeus verbient bie Anbromeba. I. 29.
- 9. Cyflop vermift bie Galatee. II. 18.
- 9. a) Chilop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
- 0. Pafiphae; Almftler, bem Liebeswahnstim bienenb. 1. 16.
- 1. Meles und Critheis; Somer entspringt. II. 8.

# III. Geburt und Ergiehung.

- 32. Minervens Geburt; sie entwindet sich aus dem Saupte Zeus' und wird von Göttern und Menschen herrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; bes Bacchus Geburt. Die Mutter kommt um, ber Sohn tritt burchs Feuer ins lebenbigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bachus' Erziehung, durch Faunen und Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 12.
- 34. Hermes' Geburt; er tritt sogleich als Schelm und Schalf unter Götter und Menschen. I. 26.
  - 35. Achille Kindheit; von Chiron erzogen. 11. 2.
  - 35. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Achill, auf Schrus; ber junge Helb unter Mabchen taum erkennbar. Jun. 1.
  - 37. Centaurische Familienscene, Bochfter Runftfinn. II. 4.

#### IV. Aercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Rinb. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Achelous; Rampf wegen Delaniren. Jun. 4.
- 40. Reffus; Errettung ber Delanira. Jun. 16.
- 41. Antaus; Sieg burch Ringen. II. 21.
- 11. antune, Oney varay beingen. 11. 21.
- 42. Befione; befreit burch hercules. Jun. 12. 42. a) Derfelbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.
- 43. Atlas; ber Belb nimmt bas himmelsgewölbe auf feine Schultern. II. 20.
- 43. a) Hhlas; untergetaucht von Nymphen. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 6.
  - 43. b) Sylas; überwältigt von Nymphen. Julius Romano.
- 44. Abberus; bessen Tob gerochen. Groß gedacht und reizend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich zart und zierlich. Hercul-Alterth. T. I. Tab. 6.
  - 45. Hercules, rafend; schlecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Abmet; schwelgenber Gast im Trauerhause.— Weimarischer Kunstfreund.

- 46. Thiodamas; ber speisegierige Belb beschmaust einen wiberwilligen Adersmann. II. 24.
  - 47. Bercules und bie Phamaen; foftlicher Gegenfat. II. 22.
  - 47. a) Derfelbe Gegenstand; gludlich aufgefaßt von Julius Romano.

# V. Rampfen und Mingen.

- 48. Palaftra; überschwenglich großes Bild; wer den Begriff besfelben fassen tann, ift in ber Kunft sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
  - 49. Arrhichion; ber Athlet, im britten Siege verscheibenb. II. 6. 50. Phorbas; graufam Beraubenber, unterliegt bem Phöbus. II. 19.

# VI. Jäger und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; beroifche Jagb. Jun. 15.
- 51. a) Das gleiche, von Julius Romano.
- 52. Abermals Schweinsjagt; von unendlicher Schönheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach ber Jagb; höchst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Narciffus; ber Jäger in sich felbst verirrt. I. 23.

## VII. Poefie, Gefang und Cans.

- 55. Pan; von ben Nomphen im Mittageschlaf überfallen, gebunden, verhöhnt und mighandelt. II. 11.
- 56. Mibas; ber weichliche lipbische König, von schönen Mädchen umgeben, freut sich einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich beshalb auch; ber eine aber liegt betrunken, seiner ohnmächtig. I. 22.
- 57. \* Olympus; als Knabe von Pan unterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; ber schönste Jüngling, einsam sitzend, bläst auf der Flöte; die Oberhälfte seines Körpers spiegelt sich in der Quelle. I. 21.
- 57. a) Olympus flötet; ein fllenartiger Pan hört ihm aufmerksam 311. Hannibal Carracci.
- 58. Olympus; er hat die Flöte weggelegt und fingt; er sitzt auf blumigem Rasen; Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marshas besiegt; ber Schthe und Apoll, Sathren und Umsgebung. Jun. 2.

- 60. Amphion; auf zierlichster Leber fpielenb; die Steine wetteifern fich zur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aefop; die Mufe der Fabel kommt zu ihm, krönt, bekangt ihn; Thiere steben menschenartig umber. I. 3.
  - 62. Orpheus; Thiere, ja Balber und Felfen heranziehend. Jun. 6.
- 62. a) Orpheus; entfett sich, jenem Zauberlehrling ähnlich, vor ber Menge von Thieren, die er herangezogen. Ein unschätzbarn Gedanke für den engen Raum des geschnittenen Steines geeignet. Antik Gemme.
- 63. Pindar; ber Neugeborene liegt auf Lorbeer = und Myrtenzweigen unter bem Schutz ber Rhea; die Nomphen sind gegenwärtig, Pan tangt: ein Bienenschwarm umschwebt ben Anaben. II. 12.
- 64. Sophotles; nachbentend, Melpomene Geschenke anbietend; Aesculap steht baneben, Bienen schwärmen umber. Jun. 13.
- 65. Benns; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern umgeben; leicht gekleibete, eifrig singenbe Jungfrauen. II. 1.

## VIII. See-, Waffer- und fandftiche.

- 66. Bachus und die Tyrrhener; offene See, zwei Schiffe, in bem einen Bachus und die Bacchantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seeräuber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andros; Infel von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Wein statt Wassers; sein Fluß durchströmt das Land; Schmausende versammeln sich um ihn her. Am Aussluß ins Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gefolg besucht die Insel. I. 25.
- 68. Palamon; am Ufer bes korinthischen Isthmus im heiligen Haine opfert bas Boll. Der Anabe Palamon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.
- 69. Bosporus; Land und See aufs mannichfaltigste und herrlichstt belebt. I. 12.
  - 70. Der Ril; umgeben von Kindern und allen Attributen. I. 5.
  - 70. a) Der Ril im Sinten; Mofait von Baleftrina.
- 71. Die Infeln; Waffer und Land mit ihren Charafteren, Erzeugniffen und Begebenheiten. II. 17.

- 72. Theffalien; Reptun nöthigt ben Beneus zu fchnellerem Lauf. Das Baffer fallt, Die Erbe grünt. II. 14.
- 73. Die Sumpfe; im Sinne ber vorhergehenden. Baffer und Rand in wechfelseitigem Bezug freundlich bargestellt. 1. 9.
  - . 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thunfische. 1. 13.
  - 74. a) Delphinefang. Julius Romano.
- 74. b) Aehnliches um jene Borftellung zu beleben. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.
- 75. Dobona; Götterhain mit allen heiligen Gerathschaften, Be-
- 76. Rächtlicher Schmaus; unschätzbares Bilb, schwer einzuodnen, flehe hier als Zugabe. I. 2.

#### IX. Stillleben.

- 77. Xenien. I. 31.
- 78. Xenien. II. 26.
- 78. a) Beispiele zu volltommener Befriedigung. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56. sqq.
  - 79. Gewebe; Beispiele ber gartesten, sicherften Binfelführung. II. 29.

# Beitere Ausführung.

llebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerie als ein geordnetes Ganzes, wird und klar, daß durch entdeckte wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grundwahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überschaft, sehen wir ein, daß es nur von und abhängt einzuschalten und anzusstigen, damit der Begriff einer lebendigen Kunst sich mehr und wehr bethätige, sinden wir daß auch große Neuere dieser Sinnesart kfolgt und und bergleichen musterhafte Bilder hinterlassen, so wird Bunsch und Berpslichtung immer stärker, nunmehr ins Einzelne zu gehen, nd eine Anssührung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also snehin schon zu lange gezaudert worden, ungefänmt ans Werk!

I.

# Antilochus.

Das Saupterforberniß einer großen Composition war schon von ben iten anerkannt, daß nämlich viele bebeutende Charaktere sich um Einen Goethe, sammtl. Berte. XXIV.

Mittelpunkt vereinigen müssen, der, wirksam genug, sie anrege bei einem gemeinsamen Interesse ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtign Fall ist dieser Lebenspunkt ein getöbteter, allgemein bedauerter Ingling.

Antilochus, indem er seinen Bater Restor in der Schlacht zu schiken herandringt, wird von dem Afrikaner Memmon erschlagen. Hier liegt a nun in jugendlicher Schöne; das Gesühl, seinen Bater gerettet zu haden, umschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Fisse liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gedaut, wie Essendin anzusehen, aus der Brustwunde nun von purpurnem Blut durchrieselt.

Achill, grimmig=schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörend gegen ben Mörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Patrolius unterlag, seinen letzten, besten Freund und Gesellen geraubt.

Die Feldherren stehen umber theilnehmend, jeder seinen Charaten behauptend. Menelaus wird erkannt am Sanften, Agamemnon am Gellichen, Diomedes am Freikühnen. Ajax, der Lokrier, steht sinster um trotzig, als tlichtiger Mann. Uhpses fällt auf als nachdenklich und be merkend. Nestor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Speer gelehnt, mit über einander geschlagenen Füßen, umringt die Versammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

### Stamander.

In schneller Bewegung stürmt aus der Höhe Bulcan auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblickt, ist mit Feuer überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es den Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Ufers verbrannt; der Fish ohne Haare, sieht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie gewöhnlich, erscheint, sondern gold- und sonnenfarben.

## Menocens.

Ein tilchtiger Ilngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entflieben; er fängt schon an zu wanken und erwartet

den Tob mit heitern, liebreichen Augen. Wie Schade um den herrlichen jungen Mann! Sein träftiger Körperbau, im Kampfspiel tüchtig ausgearbeitet, bräunlich gesunde Farbe. Seine hochgewölbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind start, der Nacken fest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt; der Ingling wollte nicht in Locken weibisch erscheinen. Bom schönsten Gleichmaß Rippen und Lenden. Was uns durch Bewegung mb Beugung des Körpers von der Rückseite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswilrdig.

Fragst du nun aber, wer er set? so erkenne in ihm Kreons, des mylkaklichen Thrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tirestas weifsagte, daß nur, wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben wilrde, die Stadt befreit sehn könne. Heimlich begiebt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreifst du auch, was die Höhle, was der verstedte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben, die is bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Berspective dabei angebracht.

-

= :

## Antigone.

Heldenschwester! Mit einem Knie an der Erde umfast sie den todten Bruder, der, weil er, seine Baterstadt bedrohend, umgekommen, unbezwahen sollte verwesen. Die Nacht verbirgt ihre Großthat, der Mond telechtet das Borhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruder; ihre Gestalt giebt Zutrauen, daß sie fähig seh einen riesenhaften Helden p bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahnungsvoll mächst auf Eteokles' Grabhligel ein Granatbaum; ferner stehft du zwei als Todtenopfer gegen einander über brennende Flammen; sie stoßen sich wechselseitig ab, jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslösch= lichen Haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

#### Evabne.

Ein wohlgeschmüdter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll ben riesenhaften Rörper bes Rapanens verzehren. Aber allein soll er nicht

abscheiben! Evadne, seine Gattin, Helbenweib, des Helben werth, schmidte sich als höchstes Opfer mit Kränzen. Ihr Blid ist hochherrlich; dem indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurufen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebesgötter mit kleinen Fackeln sind um den dürren Schragen versammelt; schon entzündet er sich schon dampst und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

# Ajar, ber Lotrier.

Sonderung der Charaktere war ein Hauptgrundsatz griechischer bildenden Kunst, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, a sep göttlich oder menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Krömmigkeit geziemt, und die Bessern vor Theben, wie vor Troja, als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch dort, wie hier, der Lebenskris eines Gottlosen. Diese Rolle war dem untergeordneten Ajax zugetheilt, da sich weder Gott noch Menschen sigt, zuletzt aber seiner Strase nicht entgest.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen ben unterwaschenen Felsen umgäschen; oben steht Ajax, surchtbar anzusehen; er blickt umber wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun, fürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm saust.

Das verlassene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Keinen Gegenstand sak Ajax ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint a zu zürnen; keineswegs fürchtet er den eindringenden Poseidon; immer noch wie zum Angriff bereit steht er; die Arme streben kräftig, der Radm schwillt wie gegen Hektor und die Troer. Aber Poseidon schwingt den Dreizack, und sogleich wird die Klippe mit dem tropigen Helden in den Schlund skürzen.

Ein hochtragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter vom seinbeligen Gotte verfolgt und verberbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorlibergehend, daß dieser Segenstand unter die höchsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

# Philoetet.

Einfam sitzend auf Lemnus leidet schmerzhaft Philoktet an der unheilsten damonischen Wunde. Das Antlit bezeichnet sein Uebel. Düstere Angenbrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbeforgtes Haar, wilder, starrer Bart bezeichnen genugsiam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Anöchel jugen das übrige.

Er zeigte ben Griechen ein verpontes Beiligthum, und ward fo geftraft.

# Mhodogyne.

-

Ξ.

Kriegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewassnet und königlich geschmückt steht sie auf dem Schlachtseld; die Feinde sind erlegt, Pserde verscheucht, Land und Fluß von Blute gröthet. Die Eile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares ausgeschmückt ift, die andere hingegen in Loden frei herunter fällt. Ihr Pserd Nissa seht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen, auch ist dessen gerundete Stirne weiß und weiße Nasenlöcher schnauben. Edelsteine, lostsbares Geschmeide und vielen andern But hat die Fürstin dem Pserd überslassen, damit es stolz darauf seh, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachtfeld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Purpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Kleide verwehrt über die Kniee beradzusallen, ist schön, auch schön das Unterkeid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellenbogen herabhängt, ist unter der Halsgrube zusammengeheftet; daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust bedeen, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun durch die Kunst des Malers mit der Schärfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere erhöhte Fläche und zugleich die innere vertieste sehen. Scheint nicht jene von Gold gewölbt, und sind nicht Thiere

hineingegraben? Das Innere bes Schildes, wo die Hand durchgeht, ift Purpur, bessen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir sind durchdrungen von der Siegerin Schönheit, und mögen gern weiter davon sprechen. Hört also! Wegen bes Siegs über bie Armenier bringt sie ein Opfer, und möchte ihrem Dank auch wohl noch eine Bitte hinzufügen, nämlich bie Männer allezeit fo besiegen zu kömmen wie jest; benn bas Glud ber Liebe und Gegenliebe scheint sie nicht p kennen. Uns aber foll sie nicht erschrecken noch abweisen; wir werden sie nur um besto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer Haare, ber noch aufgestedt ift, milbert burch weibliche Zierlichkeit ihr sprobes Ausehm, bagegen ber herabhängende bas Männlich-Wilbe vermehrt. Diefer ift golbener als Gold, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener haare, von etwas mehr bimiler Farbe. Die Augenbrauen entspringen bochst reigen gleich über ber Rase wie aus Einer Wurzel, und lagern sich mit ungland lichem Reiz um den Halbeirkel der Augen. Bon diesen erhält die Bange erft ihre rechte Bebeutung und entzückt burch heiteres Ansehen; benn ba Sit ber Heiterkeit ift bie Wange. Die Augen fallen vom Granen in Schwarze; sie nehmen ihre Heiterkeit von bem erfochtenen Sieg, Schin beit von ber Natur, Majestät von ber Flirstin. Der Mimb ist weich, zum Genuß ber Liebe reizend, die Lippen roseblühend und beibe einander gleich, die Deffnung mäßig und lieblich; sie spricht das Opfergebet zum Siege.

Bermagst du nun den Blid von ihr abzuwenden, so siehst du Gesangen bie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht; und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bid alle Bollständigkeit und Bollendung zu geben.

## Ц.

## Borfpiele der Liebesgotter.

Bei Betrachtung bieses belebten, heitern Bildes laßt ench zuerst nicht irre machen, weber durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der gestligelten Knaben, sondern beschaut vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Rhnuphen se

ufgerichtet ans Dankbarkeit, daß die Göttin fie zu so glücklichen Müttern, u Müttern ber Liebesgötter bestimmt hat.

Als Beihgeschenke stifteten sie baneben, wie biese Inschrift fagt, einen lbernen Spiegel, ben vergoldeten Pantossel, goldene Haften, alles zum dut ber Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihre Erstlingsäpfel m Geschenk; sie stehen herum und bitten, ber Hain möge sosort immerar blüben und Früchte tragen.

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten on zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch mm Schlummern sinden sich ruhige Plätze. Auf den hohen Aesten hangen pldene Aepfel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter m sich ziehend. Sie fliegen empor zu den Früchten auf schimmernden slägeln, meerblau, purpurroth und gold. Goldene Köcher und Pfeile wen sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Andlicks zu vermehren. dunte, tausenbfardige Kleider liegen im Grase; der Kränze bedürfen sie nicht; denn mit lockigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Richt weniger uffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonyr, Smaragd, von ächten Berlen. Alles Weisterstücke Bulcans.

Laffen wir nun die Wenge tanzen, laufen, schlafen ober fich ber kepfel erfreuen; zwei Baare ber schönsten Liebesgötter forbern zunächst miere ganze Aufmerksamkeit.

Hier scheint der Künstler ein Sinnbild der Freundschaft und gegenetiger Liebe gestiftet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben wersen sich lepfel zu; diese fangen erst an sich einander zu lieben. Der eine küst en Apsel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser sast ihn auf, und iam steht, daß er ihn wieder küssen und zurückwersen wird. Ein so annthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen. Das andere aar schießt Pseile gegen einander ab, nicht mit seindlichen Bliden, vielehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser effen könne. Diese sind bedacht, in das tiesste Herz die Leidenschaft zu nken. Beide Paare beschäftigten sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feinbseliges Paar wird von einer Menge Zuschauer umsben; die Kämpfenden erhigt, ringen mit einander. Der eine hat seinen lidersacher schon niedergebracht, und fliegt ihm auf den Rücken ihn zu nden und zu erdrosseln; der andere jedoch faßt noch einigen Muth, er rebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab,

indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern solgen müssen und sich nicht mehr schließen können. Der verdrehte Finger schment aber den Kämpfer so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr pa beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampsordnung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

Bu ber allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Safe bie Bermlaffung. Er fag unter ben Apfelbaumen und speiste bie abgefallenn Friichte; einige, schon angenagt, mußte er liegen laffen; benn die Muth willigen schreckten ihn auf mit Sanbellatschen und Geschrei, mit flatten bem Bewand verscheuchen sie ihn. Einige fliegen über ihm ber; biefer rennt nach, und als er ben Flüchtling zu haschen bentt, breht sich bas gewandte Thier zur andern Seite. Der bort ergriff ihn am Bein, lief ihn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen barüber. Inden nun die Jagd so vorwärts geht, find von den Berfolgenden einige auf bie Seite, andere vor sich bin, andere mit ansgebreiteten Banben gefallen Sie liegen alle noch in ber Stellung, wie fle bas Thier verfehlten, m bie Schnelligfeit ber Handlung anzubeuten. Aber warum schieken ste nicht nach ihm, ba ihnen die Waffen zur hand find? Rein! fie wollen ihn lebendig fangen, um ihn ber Benus zu widmen als ein angenehmes Weihgeschent; benn bieses brünftige, fruchtbare Geschlecht ift Liebling ba Göttin.

# Neptuu und Ampmone.

Danaus, der seine funfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhick, damit sie in eng abgeschlossenem Kreise ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte, die mannichsaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Amhmone, vielleicht die jüngste, war besehligt das tägliche Basser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem nahe gelegenen Brumnen, sondern dorthin mußte sie wandern, fern von der Bohnung, wo sich Inachus, der Strom, mit dem Meere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Künstler verleiht ihr eine berbe, tüchtige Gestalt, wie sie ber Riesentochter ziemt. Braun ist die Hant des kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühfamen Wegen immersort auszusehen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser des Flusses sanst in

bas Meer übergeben. Bellen bes Oceans stürmen heran; benn bie Pferbe Reptuns haben mit Schwimmfüßen ben Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen; sie steht schen, wie eine die zu fliehen denkt. Aber entferne dich nicht, erhabenes Rädchen! siehe, der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürmen gedietet; freundlich ist sein Antlit, Anmuth spielt darüber wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Bertraue ihm! schen nicht den umsichtigen Blick des Phöbus, nicht das schattenlose, geschwäßige User! dald wird die Woge sich ausbäumen, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Neigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbelohnt wisst du nicht bleiben!

Bon der Trefslichkeit des Bildes dürfen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb desselben. Die Härte, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr stlavensumig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht fämmtlich ermorden. Ampmome, mit dem Liebesglück nicht unbekannt, schont des ihrigen, und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Gunst des Gottes, von jener Strase befreit, die ihren Schwestern silr ewig auferlegt ist. Diese verrichten nun das mägdehafte Geschäft des Wasserschaftens, aber um allen Erfolg betrogen. Statt des goldenen Gesäßes der Schwester sind ihnen zerzbochene und zerbrechende Scherben in die kraftlosen Hände gegeben.

### Thefeus und die Geretteten.

Glücklicherweise, wenn schon durch ein großes Unheil, ward ums bieses Bild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jest ist es mit Augen zu schauen unter den Schätzen von Portici, und im Aupserstich allgemein bekannt. Bon brauner Körperfarbe steht der junge Held, kästig und schlant, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dünkt und riesenhaft, weil die Unglücksgefährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptsigur symbolisch untergeordnet durch die Beisheit des Künstlers. Keins derselben wäre fähig die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füsen des Leberwinders liegt.

Eben biefem hülfsbebürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit; ihm ziemt es die rettende Hand zu ergreifen, zu kuffen, die Anice des Aräftigen zu umfassen, ihm vertraulich zu schmeicheln. Auch eine zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, das nichts Heroisches ohne Mitwirkung hoher Dämonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirksamkeit der Boesie, so wie der bildenden Kunst liegt darin, daß sie Hauptsiguren schafft, und alles was diese umgiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strahlen über das Ganze verbreiten; und so bewährt sich Glück und Weisheit der Ersindung, so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte bagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie darf, ja sie soll den Glanz des Borsechters eher dämpsen als erhöhen. Deßhalb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Portion des Ruhms zugemessen werde.

Fordert man aber, aus misverstandener Wahrheitsliebe, von der Boesie, daß sie gerecht sehn solle, so zerstört man sie alsbald, woven und Philostrat, dem wir so viel verdanken, in seinem Heldenbucke das beutlichste Beispiel siberliefert. Sein dämonischer Protesilaus tadet den Homer beshalb, daß er die Berdienste des Palamedes verschwiegen und sich als Mitschuldigen des verbrecherischen Ulysses erwiesen, der den genannten tresslichen Kriegs und Friedenshelden heimtlichs dei Seite geschafft.

Hier sieht man den Uebergang der Poesse zur Prosa, welcher dadunch bewirkt wird, daß man die Einbildungskraft entzügelt und ihr vergönnt gesetzlos umherzuschweisen, dald der Wirklichkeit, dald dem Berstand, wie es sich schieden mag, zu dienen. Sben unserer Philostrate sämmtliche Werke geben Zeugniß von der Wahrheit des Behaupteten. Es ist keine Poesse mehr, und sie können der Dichtung nicht entbehren.

#### Ariadne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge bargestell wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werbe. These

entfernt sich, Ariadne schläft ruhig, und schon tritt Bacchus beran m liebevollem Ersatz des Berlustes, den sie noch nicht kennt. Welche harakteristische Mannichsaltigkeit, ans Einer Fabel entwickelt!

Theseus mit seinen heftig rubernben Athenern gewinnt schon, heimathstichtig, bas hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blide sind von uns abgewendet, nur die Rücken sehen wir; es ware vergebens sie auszuhalten.

Im ruhigsten Gegensatz liegt Ariadne auf bemoostem Felsen; sie ichläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nackte Oberstörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Rehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hand dieses jugendlichen Rundes, wie süß mag er sehn! Ob er duste wie Trauben oder Aepsel, wirkt du, herannahender Gott, bald erfahren.

Diefer auch verbient es; benn nur mit Liebe geschmückt läft ihn ber Künftler auftreten; ihn ziert ein purpurenes Gewand und ein rosener Rrang des Hauptes. Liebetrunken ift fein ganges Behagen, ruhig in Fulle, vor ber Schönheit erstaunt, in sie versunken. Alles andere Beiwesen, wodurch Dionysos leicht kenntlich gemacht wird, beseitigte ber kluge, fähige Kinstler. Berworfen sind als unzeitig das blumige Kleid, die zarten Rehfelle, die Thursen; hier ist nur der zärtlich Liebende. Auch die Umgebung verhält sich gleichermaßen; nicht klappern bie Bacchantinnen biegmal mit ihren Blechen, die Faune enthalten sich ber Flöten, Pan selbst mäßigt fine Springe, daß er die Schläferin nicht frühzeitig erwede. fte aber die Augen auf, so freut sie sich schon über ben Ersatz bes Beruftes; fie genießt ber göttlichen Gegenwart, ehe fie noch die Entfernung bes Ungetreuen erfährt. Wie glüdlich wirst bu bich halten, wohlversorgtes Radden, wenn über biefem burr scheinenben Felsenufer bich ber Freund auf bebaute, bepflanzte Weinhügel führt, mo bu, in Rebengangen, von bir muntersten Dienerschaft umringt, erst bes Lebens genießest, welches du nicht enden, sondern von den Sternen berab in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblidend, am allgegenwärtigen himmel genießen wirft.

## Prolog der Argonautenfahrt.

Im Vorsaal Jupiters spielen Amor und Ganymed, dieser an da phrygischen Mitze, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Wirfelspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon ans, den andern übermüthig verspottend. Ganymed hingegen, von zwei übriggebliebenen Kuöchelchen das eine so eben verlierend, wirft surchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen trefslich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Künstler hierdurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Nebenbei sobann stehen brei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angeborenen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröcht. Auch die zweite kennt man sogleich: sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig süsses, entzückendes Lächeln, auch im Gemälde bezaubernd. Juno dagegen wird offenbar am Ernst und majestätischen Wesen.

Billst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blide vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das User, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlitz; sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart nieder wallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern, ringsum hervorbrechend, deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Meer stürzt.

Hier, am Phasis, sind nun die funfzig Argonauten gelandet, nach dem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich unter einander. Bieles ist geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Göttern lieb und werth ift, so kommen in aller Namen drei Göttinnen den Amor zu bitten, daß er, der Beförderer und Zerstörer großer Thaten, sich dießmal günstig erweise und Medea, die Tochter des Aeetes, zu Gumsten Jasons wende. Amorn zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzuziehen, beut ihm nun die Mutter, den eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen köstlichen Spielball und versichert ihn, Jupiter selbst habe sich als Kint damit ergößt. Auch ist der Ball keines Gottes unwerth, und mit besondere lleberlegung hat ihn ber benkende Künstler bargestellt, als wäre er ans Streisen zusammengesetzt. Die Naht aber siehst du nicht, du mußt sie rathen. Mit goldenen Kreisen wechseln blaue, so daß er, in die Höhe geworsen und sich umschwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ist die Absicht der Göttinnen schon erfüllt: Amor wirst die Spielknöchelchen weg und hängt am Kleide der Mutter; die Gabe wünscht er gleich und betheuert, dagegen ihre Winsche augenblicklich zu vollsühren.

### Glaucus, ber Meergott.

Schon liegt ber Bosporus und bie Symplegaben hinter bem Schiffe. Argo burchschneibet bes Bontus mittelfte Bahn. Orpheus befänftigt burch seinen Gefang bas laufchenbe Meer. Die Ladung aber bes Fahrzeugs ift toftbar; benn es führt die Diosturen, Hercules, die Acaciden, Boreaden und was von Halbgöttern blithte zu ber Zeit. Der Riel aber bes Shiffes ift zuverläffig, sicher und folder Last geeignet; benn sie zimmerten ihn ans bobonaischer, weissagenber Eiche. Richt gang verloren ging ihm Sprache und Brophetengeist. Nun im Schiffe feht ihr einen helben, als Anführer fich auszeichnenb, zwar nicht ben Bedeutenbsten und Stärkften, aber jung, munter und fühn, blonblockig und gunsterwerbend. Iason, ber das goldwollige Fell des Widders zu erobern schifft, des Bundergeschöpfs, das die Geschwister Phryzus und Helle durch die Lüfte Wers Meer trug. Schwer ift bie Aufgabe, bie bem jungen Belben aufliegt; ihm geschieht Unrecht, man verbrängt ihn vom väterlichen Thron und nur unter ber Bedingung, daß er bem umsichtigsten Wächterbrachen jenen Schatz entreiße, kehrt er in sein angeerbtes Reich zuruck. Deghalb ist die ganze Heldenschaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Typhis balt bas Steuer; ber Erfinder biefer Runft, Lynceus, auf bem Borbertheil, bringt, mit fraftigeren Strahlen als bie Sonne felbst, in bie weiteste Ferne, entbeckt die bintersten Ufer und beobachtet unter bem Baffer jebe gefahrbrohenbe Klippe. Und eben biefe burchbringenben Augen bes umfichtigen Mannes scheinen uns ein Entsetzen zu verrathen; er blidt auf eine fürchterliche Erscheinung, bie unmittelbar, unerwartet aus ben Bellen bricht. Die Belben, fammtlich erftaunt, feiern von ber Arbeit. Hercules allein fährt fort bas Meer zu schlagen; was ben übrigen als

Wunder erscheint, sind ihm bekannte Dinge. Rastlos gewohnt zu arbeiten, strebt er kräftig vor wie nach, unbekümmert um alles nebenbei.

Alle num schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Diefer, sonst ein Fischer, genoß vorwitig Tang und Meerpflanze; die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übrig gebliebende menschliche Theil ward begünstigt; zukünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf den Argonauten ihn Schicksale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen Loden, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schulten herab, anzudeuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorhob.

Seine Augenbrauen sind stark, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist kräftig gesibt, mit dem er immer die Wellen ergreist und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen; Moos und Meergras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Andeutungen der schwanz errathen, der hinten aus dem Meer herausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, haldmondsörmig and laufenden Theil die Farbe des Meers abzlänzt. Um hin her schwämmen Alchonen. Auch sie besingen die Schicksale der Menschen: denn auch sie wurden verwandelt, auf und sider die Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen und Orphens auf ihren Ton zu lausschen.

### Jafon und Medea.

Das Liebespaar, das hier gegen einander steht, giebt zu eigenen Betrachtungen Anlaß; wir fragen besorgt: Sollten diese beiden wohl anch glüdlich gegattet sehn? Wer ist sie, die so bedenklich über den Augen die Stime erhebt, tieses Nachdenken auf den Brauen andeutet, das Haar priesterlich geschmildt, in dem Blid, ich weiß nicht ob einen verliedten oder begeisterten Ausdruck. An ihr glande ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter des Aeetes; sie steht neben Jason, welchem Amor ihr Herz gewann. Run aber scheint sie wunderdar nachdenklich. Worauf sie leidenschaftlich sinnt? wilste ich nicht zu sagen; so viel aber läst sich behaupten, sie ist im Geiste unruhig, in der Seele bedrängt. Sie steht ganz nach innen

gelehrt, in tiefer Brust beschäftigt; zur Einsamkeit aber nicht geneigt: benn ihre Rleibung ist nicht jene, beren sie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, des fürchterlichen Umgangs mit höheren Gewalten sich zu erfreuen; diesmal erscheint sie wie es einer Fürstin ziemt, die sich der Menge darkellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Ange blidt ernst unter den Augenbranen hervor; es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Berschmähen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sprost um die Wange; gegürtet ist sein weites Kleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermäthig, vielmehr bescheiden, doch voll Jutranen auf seine Kräste. Amor zwischen beiden maßt sich an dieses Kunststück ausgesührt zu haben. Mit über einander geschlagenen Füßen stützt er sich auf seinen Bogen; die Fackel hat er umgesehrt zur Erde gesenkt, anzudenten, daß Unheil diese Berbindung bedrohe.

# Die Rudtehr ber Argonauten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl keiner Auslegung; du machst bir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: denn das ist der Bortheil bei chlischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweist, daß man sich in bekannter Gegend mit denselben Personen, nur unter andern Umständen, wiedersinde.

Du erkennst hier Phasis, den Flusgott, wieder; sein Strom stürzt ich wie vormals ins Meer. Dießmal aber führt er Argo, das Schiff, iwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du immtlich. Auch hier ist Orphens, der mit Saitenspiel und Sang die desellen antreidt zu kräftigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer olchen Anreizung: aller Arme streben ja schon kräftigst den hinablenden Fluß zu übereilen, aller Gefahren wohl bewußt, die sie im läcken bedrohen.

Auf bem hintertheile bes Schiffes fteht Jason, mit seiner schönen leute; er halt, wie immer seinen Spieß zur Bertheibigung seiner Geliebten wassnet; sie aber steht nicht wie wir sie sonst gekannt, herrlich und behr, Al Muth und Trot; ihre Augen, nieberblident, stehen voll Thranen;

Furcht wegen ber begangenen That und Nachdenken fiber die Zutunf scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberlegung ausgebrück, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonder betrachtete, den Blid auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Anflösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Fichte ist ein Drache vielsach gewunden umd geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläsert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes ben Berrath entbeckt; du erblickt ben zornigen Bater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die andern hervorragend, mit einer riesenhaften Rüstung angethan. Wilthend glüht sein Gesicht; Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackl in seiner Rechten und beutet auf den Willen, Schiff und Schissende puerbrennen. Auf dem Hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur Hand.

Den wilden Anblid dieses Heranstiltumers vermehrt das gewaltige Borgreifen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Raden werfen sie in die Höhe, die Plicke sind voll Muths, wie allezeit, jest besonders, da sie ausgeregt sind; sie keuchen aus tiefer Brust, wei Absprtus, der seinen Bater Aeetes sührt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

# Perseus und Andromeda.

Und sind diese das User bespielenden Wellen nicht bluthroth? die Rüste wäre dies Indien oder Aethiopien? Und hier im fremdesten Lande, was hat wohl der griechische Ingling zu thun? Ein seltsamer Rampist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem äthiopischen Meere stieg oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und Menschen zu töden. Opfer wurden ihm geweiht, und nun auch Andromeda, die Königstochter, die deshalb nacht an den Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr zu sürchten: der Sieg ist gewonnen, das Ungehenr liegt ans User herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Meer färben.

Perfeus eilte, von Göttern aufgefordert, unter göttlicher Begünftigun

wersam bewassnet herbei, aber voch vertraute er sich nicht allein; den or rief er heran, daß er ihn beim Lustkamps umschwebte und ihm ünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, dald sich wieder ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem zen, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu in herrlicher glingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst ich beruhigt und heiter, sondern wie ausgeregt und tief athmend vom wundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethion; aber noch mehr Bewunderung erfordert ihre Gestalt. Nicht sind lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzeres ehens, noch die von Sparta frästiger. Besonders aber wird ihre önheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich befindet. Sie kann ucht glauben, daß sie so glucklich befreit ist, doch blickt sie schon dem sens zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schön dnftendem Grase, worein die veistropfen sallen. Den Medusensops beseitigt er, damit niemand, erblickend, versteine. Eingeborene Hirten reichen ihm Milch und n. Es ist für uns ein fremder lustiger Anblid diese Aethiopier schwarz idt zu sehen, wie sie zähnebleckend lachen und von Herzen sich freuen, desichtszügen meist einander ähnlich. Berseus läst es geschehen, stützt auf den linken Arm, erhebt sich athmend und betrachtet nur Androd. Sein Mantel flattert im Winde; dieser ist von hoher Burpursarbe, engt mit dunkleren Blutstropsen, die unter dem Kampse mit dem hinaufsprickten.

Seine Schulter so trefflich zu malen hat der Klinstler die elsenbeinerne Belops zum Muster genommen, aber nur der Form nach: denn diese vorher schon lebendig sleischfarben, ward im Rampf nur noch erhöhter. Abern sind nun doppelt belebt: benn nach dem erhitztesten Streite eine neue liebliche Regung der Held im Anblick Andromeda's.

## Cyllop und Galatee.

Du erblickt hier, mein Sohn, das Felfenufer einer zwar steilen und gigen, aber boch glücklichen Infel, denn du siehst in Thalern und vethe, sammtl. Werte. XXIV.

auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Beizen abernten. Diek Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunft, alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höheren schroffen Stellen Ziegen und Schaft behaglich weiden; dem auch Milch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragst du nun, welches Bolt wir sehen? so antworte ich dir: Es sind die rauhen Cyklopen, die keine Häuser auferbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; beswegen betreiben sie auch kein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung.

Lassen wir aber alles bieses bei Seite, wenden wir unsern Blid auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Polyphem, den Sohn Neptuns! Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr; über dem aufgeworsenen Mund steht eine breite Nase; die Edzähne ragen aus dem Lippenwinkel herad; sein dichtes Haar stant umher wie Fichtenreis; an Brust, Bauch und Schenkeln ist er gam rauch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschensleisch; jetzt aber enthält er sich dessen: er ist verliebt, möchte gar zu gern gestittet erscheinen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schrecklich, das Drohende desselben läßt sich nicht mildern, so wir reißende Thiere, wenn sie auch gehorchen, doch immer grimmig umberblicken.

Den beutlichsten Beweis aber, wie sehr er wilnscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läst sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Rehe und zwei aller liebste Bären für sie ausgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgsalt; diese zerstreuten Schase sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts; sein Bid ist auss Meer gerichtet.

Ruhig schwankt die breite Wassersläche unter dem Wagen der Schönen; vier Delphine, noben einander gespannt, scheinen, zusammen fortstreben, von Einem Geiste beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und

iß an, ihre muthwilligen Sprlinge zu bämpfen. Sie aber steht auf Muschelwagen; das purpurne Gewand, ein Spiel der Winde, schwillt artig siber ihrem Haupte und beschattet sie zugleich; deshalb ein röth- Durchschein auf ihrer Stirne glänzt, aber doch die Röthe der gen nicht überdietet. Mit ihren Haaren versucht Zephpr nicht zu n; sie scheinen seucht zu sehn. Der rechte Arm, gebogen, stützt sich sierlichen Fingern leicht auf die weiche Histe; der Ellenbogen blendet durch sein röthlich Weiß; sanst schwellen die Musseln des Arms, keine Weereswellen; die Brust dringt hervor; wer möchte der Schenkel dummenheit versennen! Bein und Fuß sind schwebend über das Weer ndet; die Sohle berührt ganz leise das Wasser, eine steuernde Being anzubeuten. Auswärts aber, die Angen, ziehen uns immer wieder wieder an: sie sind bewundernswürdig; sie verrathen den schärfsten, gränztesten Blick, der über das Ende des Weeres hinausreicht.

Bebeutend ist es für unsere Zwede, wenn wir mit dieser Beschreibung nmenhalten, was Raphael, die Carracci und andere an demselben nstand gethan. Eine solche Bergleichung wird uns den alten und 1 Sinn, beibe nach ihrer ganzen Wilrdigkeit, aufschließen.

# Meles und Critheis.

Die Quellnymphe Crithels liebt ben Flufgott Meles; aus beiben, ben Ursprungs, wird Homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, Anslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Rymphe ohne Durst; jöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwatzen, ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder reut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne bes Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht rocus, Lotus und Hacinthen, blumenliebend, früheren Jahren gemäß; bst ist als Ingling darzestellt, zartgebildet und gesittet; man möchte, seine Angen sämmen auf etwas Poetisches.

Am anmuthigsten erweist er sich, daß er nicht heftiges Wasser, wie ein robes ungezogenes Quellgeschlecht wohl thun mag, sondern, er mit seiner Hand über die Obersläche der Erde hinfährt, läft er

das sanstquellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Bassen, geschickt Liebesträume zu wecken.

Aber kein Traum ist's, Crithels! benn beine stillen Winsche sind nicht vergebens: balb werben sich die Wellen bäumen, und unter ihrem grun purpurnen Gewölbe dich und ben Gott, Liebe begunftigend, verbergen.

Wie schön das Mädchen ist, wie zart ihre Gestalt, jonisch in allem! Schamhaftigkeit ziert ihre Bildung, und gerade diese Röthe ist hinlänglich sür die Wangen. Das Haar hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurun Binde geschmückt. Sie schaut aber so süß und einsach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schöner ist der Hals ohne Schund, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche lange Finger, so weiß als der Vorderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheim; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Was aber haben die Musen hier zu schaffen? An der Quelle des Meles sind sie nicht fremd: dem schon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der atheniensischen Colonien hierher. Wenn sie aber gegemoärig am Ort leichte Tänze führen, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu feiern.

#### Ш.

#### Minervens Geburt.

Sämmtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt; sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt die ganz bewassnete Ballas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zens gesprungen ist. Bulcan, der das Wert verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Wertzeng in der Hand, das wie der Regendogen von Farben glänzt. Zens athmet von Frende, wie einer, der eine große Arbeit um großen Nutzens willen übernommen, und stolz auf eine solche Tochter, betrachtet er sie mit Ausmerksamkeit. Auch Juno, ohne Eisersucht, sieht sie mit Reigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf por

chburgen, im Land und auf der Insel, der Neugeborenen schon Opfer ngend; die Rhodier nur unvollsommen, ohne Feuer, aber die Athener Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend salt ist, als wenn er mit gutem Geruch aufstiege. Deswegen schreitet h die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn n fagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Haufer und Straßen geschilttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab r diesen Gebäuden, ganz vergoldet, um den Stoff anzuzeigen, den er sspendet.

## Geburt des Dionyfos.

Eine breite Feuerwolke hat die Stadt Theben bebeckt, und mit großer walt umhüllte Donner und Blit den Palast des Cadmus; denn Zeus t seinen tödtlichen Besuch bei Semele vollbracht. Sie ist schon verieden, und Dionpsos inmitten des Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich wem dunkeln Schatten, steigt gegen den Himmel; aber der Gottknabe ist sich aus dem Feuer heraus und, leuchtender als ein Stern, verstelt er die Gluth, daß sie sinster und trüb erscheint. Wunderbar theilt i die Flamme, sie bildet sich nach Art einer angenehmen Grotte, denn Epheu, reich von Trauben, wächst rings umher; der Weinstod um prsusrohre geschlungen, steigt willig aus der Erde, er sproßt zum Theil then in den Flammen, worüber man sich nicht verwundern muß: denn Gunsten des Gottes wird zunächst hier alles wunderbar zugehen.

Beachtet nun auch ben Ban, wie er, auf Cithärons Berggipfel, ben nuhsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. er Cithäron in menschlicher Gestalt betrübt sich schon über das Unglück, bevorsteht. Ein Ephenkranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im zriff heradzusallen; er mag zu Shren des Dionpsos nicht gern genzt sehn. Denn schon pflanzt die rasende Megäre eine Fichte nächst ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Bentheus Blut und Leben lieren soll.

## Geburt bes Hermes.

Auf dem Gipfel des Olymp ist Hermes, der Schalk, geborn. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf: sie sind alle mit gehöriger Schönkeit vorgestellt. Sie umwickeln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Matter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein und lächelt ihm zu. Schon treibt der Anabe die am Fuse weidenden, weißen, mit vergoldeten Hörnern geschmuckten Kühe, Phödus' Eigenthum, in eine Höhle.

Phöbus ift zur Maja geeilt, um sich über viesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich Hermes schon hinter Phöbus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phöbus aber, den scheinischen Räuber entbedend, erheitert sein Gesicht. Diese Ausbruck des Uebergangs von Verdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

#### IV.

### Bercules.

Um biesen ungeheuern Gegenstand nur einigermaßen übersehen zu können, fassen wir uns kurz und sagen, daß Hercules der Alkmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Namen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Sötter und gottähnliche Wesen sind gleich nach der Geburt vollende: Pallas entspringt dem Haupte Jupiters geharnischt, Mercur spielt den diebischen Schalt, ehe sich's die Wöchnerin versieht. Diese Betrachung mussen wir sesthalten, wenn wir folgendes Bild recht schätzen wollen.

Hercules in Windeln. Nicht etwa in der Wiege und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt, wie oben Mercur. Kaum ist Altmene, durch List der Galanthis, vom Hercules genesen, taum ist er in Windeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schiedt die betrogen, hnliche Juno unmittelbar bei eintretender Mitternacht zwei Schlangen 3 Kind. Die Wöchnerin fährt entsetzt vom Lager; die beihelsenden, nach mehrtägiger Angst und Sorge nochmals aufgeschreckt, sahren durch einander. Ein wildes Getlimmel entsteht in dem so eben hochen Hause.

rot biefem allem ware ber Anabe verloren, entschlöffe er fich nicht ib gut. Rasch befreit er sich von den lästigen Banden, faßt die gen mit geschicktem Griff unmittelbar unter bem Ropf an ber oberften würgt fie; aber fie schleppen ihn fort, und ber Rampf entscheibet est am Boben. Sier fniet er: benn bie Beisheit bes Rlinftlers n die Kraft der Arme und Fäufte barftellen. Diese Glieder find öttlich; aber die Aniee des neugeborenen Menschenkindes müssen erft Zeit und Rahrung gestärkt werden; diegmal brechen sie zusammen, em Sängling, ber aufrecht fteben follte. Alfo Bercules am Boben. find, von bem Drud ber kindischen Fauft, Lebens = und Ringelver Drachen aufgelöst; schlaff ziehen sich ihre Windungen am Estrich, en ihr haupt unter Kindesfaust und zeigen einen Theil ber Bahne und giftvoll, die Rämme well, die Augen geschloffen, die Schuppen 3. Berschwunden ift Gold und Burpur ihrer fonst ringelnden mg und, anzudeuten ihr völliges Berlöschen, ward ihre gelbe haut ut befprist.

stmene, im Unterkleibe, mit fliegenden Haaren, wie sie dem Bette ag, streckt aus die Hände und schreit. Dann scheint sie, über die rthat betroffen, sich zwar vom Schrecken zu erholen, aber doch ihren Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Weiber möchten, sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist aufgeregt; nd, ob ein seindlicher Ueberfall sein Hans ergriff, sammelt er seine zubedaner und schreitet heran zum Schutze der Seinigen. Das Schwert ist zum Hieb aufgehoben, aber aus den Augen leuchtet hlossenheit; ob er staunt oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als zu spät komme, sieht er glüdslicherweise nur allzu deutlich.

ib so bedarf denn dieser unbegreifliche Borgang einer höhern ing; deshalb steht Tirestas in der Mitte, uns zu verklindigen die vengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, tief und heftig holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe, nach n dichterischen Sinn, die Nacht als Zeuge dieses großen Ereignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Facel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Anfängen unbemerkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungstraft stellen, wie Wirklichkeit und Dichtung verschwistert äußere That und tiefern Sim vereinigen, fo begegnet uns in ben herculanischen Alterthumern berfelbe Gegenstand, freilich nicht in so hochstunlicher Sphare, aber bennoch fete schätzenswerth. Es ist eigentlich eine Familienscene, verständig gedacht Auch hier finden wir Hercules am Boben; nur bat er und sombolisiet. bie Schlangen ungeschickt angefaßt, viel zu weit abwärts; fie konnen im nach Belieben beifen und riten. Die bewegtefte Stellung ber Mutter nimmt die Mitte bes Bilbes ein; fie ift herrlich, von ben Alten bei jeber schicklichen Gelegenheit wiederholt. Amphitryo auf einem Thronsessel benn bis zu seinen Füßen hat fich ber Anabe mit ben Schlangen berangebalgt — eben im Begriff aufzustehen, bas Schwert zu ziehen, befindet fich in zweifelhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über ber Bädagog. Diefer alte Hausfreund hat ben zweiten Anaben auf ben Arm genommen und schutzt ihn vor Gefahr. Diefes Bilb ift jeber mann zugänglich und höchlich zu schätzen, ob es gleich, schwächerer Zeich nung und Behandlung nach, auf ein boberes volltommenes Driginal binbeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklickeit hat sich nun ein britter Rünstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen himmel um Zeus versammelte, damit Geburt und That des träftigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt sep. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Obern und Untern nichts dämonisch Großes zu erwarten sep, haben die Alten, wie wir schon östens rühmen milisen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Auch war die Minervens Geburt derselbige Fall; und wird nicht noch die auf diesen Tag bei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekräftigen und zu verehren, alles was Großes und Hohes den Fürsten umgiebt, herbeigerufen?

Nun, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conflict bis an den letzten Rand vollkommen ausfüllt. Möge ein fraftiger junger Kinftler einige Jahre seine Bemühungen biesem Gegenstande schenken!

Bir schreiten nun fort in das Leben des Helden, und da bemerken wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Zahl und Folge ausgesprochen ist, da man denn wohl immer ein Duzend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Uhaten des Helden, die er aus reinem Willen oder auf zufällige Anregung wernahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glücklicherweise giebt weser Galerie hiervon die schönsten Beispiele.

### Bercules und Achelons.

Um biefes Bild kar ins Anschauen zu saffen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf ätolischem Grund und Boden sepest. Diese Heroine, mit Buchenlaub befränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzgöttin der Stadt Calpdon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolk die Mauern verlassen und einen Kreis geschlossen hätte, dem ungeheuersten Ereigniß zuzusehen.

Denn du siehst hier den König Deneus in Person, traurig, wie es einem König ziemt, der zu seiner und der Seinen Errettung kein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rede seh, begreifen wir näher, wenn der seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmudt, jedoch gleichsalls niedergeschlagen, mit abgewendetem Blide.

Bas sie zu sehen vermeidet, ist ein unwillsommener, surchtbarer Freier, der gefährliche Gränznachbar, Flußgott Achelous. Er steht in derbster Mannesgestalt, breitschulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiden Seiten stehen ihm die Truggestalten, wodurch er die Calpdonier schreckt. Ein Drache in struggestalten Bindungen aufgereckt, roth auf dem Rücken, mit strozendem Kamm, von der andern Seite ein munteres Pferd von schönster Mähne, mit dem Fuß die Erde schlagend, als wenn es zum Treffen sollte. Betrachtest du nun wieder den surchtbaren Flußgott in der Mitte, so entsetzeft du dich vor dem wilden Bart, aus welchem Quellen hervortriesen. So steht nun alles in größter Erwartung, als ein tüchtiger

Rüngling herantritt, die Löwenhaut abwerfend und eine Reule in der Sand behaltend.

Hat man nun bisher das Bergangene beutungsweise vorgeführt, so siehst du, num verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber fast mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Kenke herab. Hier slieft Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Delaniren; er hat die Keule weggeworsen, und reicht ihr das Horn zum Unterpfand. Künstig wird es zu den Händen der Nymphen gelangen, die es mit Uebersluß füllen, um die Welt zu beglücken.

# Bercules und Reffus.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumstämme mit sich führend, jedem Reisenden die sonst bequeme Fahrt versagen, es sind die Fluthen des Evenus, des calpdonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Bosten genommen, Resins, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der aus Pholos den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen nützlichen Geschäft ergeben: er dient mit seinen Doppelkräften jedem Reisenden, dies will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Hercules, Detanira und Hullus tamen im Bagen jum Fluffe; bier machte Hercules, damit fie sicherer überkämen, die Eintheilung, Reffut sollte Deraniren übersetzen, Hullus aber auf bem Wagen sich burchbringen; Hercules gebachte watend zu folgen. Schon ift Reffus binüber. Auch Hullus hat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules kampft noch gewaltig mit bem Fluffe. Indessen vermißt sich ber Centaur gegen Detaniren; ber Bulfe rufenben gleich gewärtig, faßt Bercules ben Bogen und sendet einen Pfeil auf ben Berwegenen. Er schieft; ber Pfeil trifft; Delanira reicht die Arme gegen ben Gemahl. Dieß ist ber Augenblick, ben wir im Bilbe bewindern. Der junge Spilus erheitert die gewaltsame Scene: ans Ufer gelangt bat er fogleich die Leitriemen an ben Bagen gebunden; und nun fteht er broben, flatscht in die Bande, und frent fic einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Reffus aber scheint bas töbtliche Geheimniß Dekaniren noch nicht vertraut zu haben.

## Betrachtung.

Bir halten fest im Auge, daß bei Hercules auf Persönlichkeit alles emeint sen; nur unmittelbare That sollte den Halbgott verherrlichen. Kit Händen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erbrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Füssen zu erreichen, das war eine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pseile dienten ihm webenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die keule, und selbst diese östers nur als Wanderstad. Denn gewöhnlich m die That zu beginnen wirst er sie weg; eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweitamps, Wettstreit, Betteiser überall ehrenvoll auftretend.

Daß seine Gestalt von bem Künstler jedesmal nach ber nächsten Bestimmung modisicirt worden, können wir weisfagen, wobei die köftlichsten dassischen Reste uns zu Gulse kommen, nicht weniger Zeugnisse ber Schriftkeller, wie wir sogleich sehen werden.

#### Bercules und Antaus.

Der libpsche Wegelagerer verläßt sich auf seine Kräfte, die von der Rutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder tkattet werden. Er ist im Begriff die Erschlagenen zu begraden, und von nuß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten; denn er gleicht ner roh gebildeten Erdscholle. Er ist sast eben so breit als lang, der vals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so ret als wenn der Erzarbeiter sie mit Hämmern getrieben hätte. Fest eht er auf seinen Füssen, die nicht gerade, aber tüchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Boxer steht ein gelenker Held entgegen, gestaltet s wenn er zu Faustlämpsen ganz allein geboren und geübt seh. Ebenmaß ab Stärke der Glieder geben das beste Zutranen; sein erhadenes Ansehen sit uns glauben, daß er mehr seh als ein Mensch. Seine Farbe ist uns glauben, daß er mehr seh als ein Mensch. Seine Farbe ist uhbraun, und die aufgelaufenen Abern verrathen innerlichen Zorn, ob sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung ngegriffener, nicht etwa hier den kürzern zu ziehen. Solchen Berzug ihlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem

Helben entgegen, nur daß er sich bie Ohren verwahrt, weil borthin die ersten mächtigsten Schläge fallen.

Dem Helden jedoch ist nicht unbewußt, daß er weber mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Ga, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Krästen wieder her. Deshalb faßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, hält ihm die Hände hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den kenchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winselnd auf die Erde herabblickt, Hercules hingegen voller Krast bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, kannst du an der goldenen Bolke sehen, die, auf den Barg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustkampses, den Sieger zu bekränzen.

## Bercules und Atlas.

Diesmal treffen wir unsern Belben nicht tämpfend noch streitenb, nein, ber löblichste Wetteifer hat ihn ergriffen: im Dulben will er bullreich fenn. Denn auf feinem Wege ju ben libyschen Besperiben, wo a bie goldenen Aepfel gewinnen follte, findet er Atlas, ben Bater jener Heroinen, unter der ungeheuern Last des Firmamentes, das ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir feben bie riefenhafte Gestalt auf ein Anie niedergebrudt; Schweiß rinnt herab. Den eingezogenen Leib m beffen Darftellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Soble, aber nicht finster: benn er ist, burch Schatten und Wiberscheine, bie sich begegnen, genugfam erleuchtet, bem Maler als ein großes Kunftftud anzurechnen. Die Bruft bagegen tritt mächtig hervor in vollem Lichte; fte ist fraftig, boch scheint sie gewaltsam ausgebehnt. Ein tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch der Arm zu zittern, welcher bie himmlischen Kreise stiltt. Was aber in diesen sich bewegt, ist nicht ibe perlich gemalt, sondern als in Aether schwimmend; die beiden Baren sieht man, fo wie ben Stier; auch Winde blafen theils gemeinsam, theils wiber wärtig, wie es sich in ber Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hingu, im stillen begierig auch biefes Abentena ju bestehen; er bietet nicht gerabezu bem Riefen seine Dienste, aber

bedanert ben gewaltsamen Zustand, und erweist sich nicht abgeneigt, einen Theil der Last zu übertragen; der andere dagegen ist es wohl zusrieden mb bittet, daß er das Ganze nur auf turze Zeit übernehmen möge. Nun sehen wir die Freudigkeit des Helden zu solcher That: aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit; die Keule ist weggeworsen; nach Bemühung streben die Hände. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieder kräftig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Angenblick, die ungeheure Last von den Schultern des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir den Hercules nicht als gebietend, sondern immer als volldringend in der Einbildungskraft hervormsen, zu welchen Zwecken ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gesetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Knecht; er freut sich keiner Heimath; theils zieht er auf Abenteuer umher, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit sonen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun ausgesordert sind.

### Bercules und Sylas.

Der Held als Isingling begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, den Hylas an der Seite. Dieser, knadenhaft, Wasser zu holen, steigt in Mysten ans Land, um nicht zurückzukehren. Hier sehen wir wie es ihm ergangen: denn als er unklug von einem abschüftsigen User herad die klare Welle schöpen will, wie sie in dichtem Waldgebüsch reichlich hervorquillt, sindet es eine lüsterne Nymphe gar leicht ihn hinadzustoßen. Roch kniet sie oben in derselben Handlung und Bewegung. Zwei andere, aus dem Wasser erhoben, verbinden sich mit ihr; vier Hände, glücklich verschungen, sind beschäftigt den Knaden unterzutauchen; aber mit so ruhiger schweichelnder Bewegung, wie es Wellengöttinnen geziemt. Roch ist die Linke des Knaden beschäftigt den Krug ins Wasser zu tauchen; seine Rechte, wie zum Schwimmen ausgestreckt, mag nun auch bald von den holdseligen Feindinnen ergriffen werden. Er wendet sein Sesseht nach der ersten, gefährlichsten, und wir wilrden dem Maler einen hohen Preis zuerkennen,

welcher die Absicht bes alten Kinstlers uns wieder belebt vor Angen stellt. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Schen und Berlangen auf den Gesichtszügen des Knaden wirde das Lieblingswürdigste senn, was ein Kinstler uns darstellen könnte. Wüste er nun den gemeinsamm Ausdruck der drei Rymphen abzustufen, entschiedene Begierde, dunkte Berlangen, unschuldige, gleichsam spielende Theilnahme zu sondern und auszudrücken, so wirde ein Bild entstehen, welches auf den Beifall der sämmtlichen Kunstwelt Anspruch machen blirfte.

Aber noch ist das Gemälde nicht vollendet, noch schließt sich ein herrlicher unentbehrlicher Theil daran. Hercules als liebender Ringling , brängt sich durchs Dickicht; er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerufen. Hylas! Hylas! tönt es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Echo: Hylas! Hylas! Solche trügerische Antwort vernehmend steht der Held stille; sein Horchen wird uns deutlich, denn a hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoben. Wer num auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiedersindens ausdrücken könnte, der wäre ein Glidlicher, den wir zu begrüßen wünschen.

### Bercules und Abderns.

Hier hat der Kräftige das Biergespann des Diomedes mit der Kulc bezwungen: eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder aufzuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaang und wild sämmtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschlichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomed seinen Thieren zw Rahrung vorzuwersen pflegte. Der barbarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; denn das Obertheil eines schönen Knaden schlottert in der Löwenhant. Wohl, wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint! denn nur einen Theil seines geliebten Abderus trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der Hitze des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern aufgezehrt ist.

Darum blidt ber Unbezwingliche so bekimmert vor sich hin, Thränen scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und finnt schon auf

eine würdige Grabstätte. Nicht etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen: eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidnet, herrlich an allerlei Arten Wettspiel und Kampf, nur ohne Pferderennen; das Andenken dieser verhasten Thiere set verbaunt!

Die herrliche Composition, welche zu bieser Beschreibung Anlag gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einsteit verknüpften mannichsaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird sogleich anerkannt.

Bir lenken baher unsere Betrachtungen nur auf die bedenkliche Darstelsung der zersteischten Glieder, welche der Künftler, der uns die Verstümmelung des Abderns so weislich verbarg, reichlich in den Pferdekrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermist werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: alles Nothwendige ist schicklich!

In ben von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern sinden wir das Bebeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So sinden wir die Köpse und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen ausgehängt; eben so venig sehlen die Köpse der Freier Hippodamia's am Balaste des Baters ausgesteckt, und wie sollen wir uns dei den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern mit Stand vermischt hin und wieder sließen und stocken. Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns Neueren nicht berselbe Fall? Denn wo wollten wir in Kirchen und Galerien die Angen hinwenden, nöthigten uns nicht vollendete Meister so manches widerwärtige Wärtvrthum dankbar und behaglich anzuschauen!

Wenn wir uns in dem vorigen für unfähig erklärt haben, die Gestalt des Hercules als eines Herrschenden, Gebietenden, Antreibenden in unferer Einbildungskraft hervorzubringen, und wir ihn dagegen nur 18 dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gestehen wir doch jegenwärtig ohne Beschämung, daß der Genius alter Kunst unsere

Fähigkeiten weit überflügelt, und dassenige was jene für unthulich hielten, schon längst geliesert hat. Denn wir führen uns zur Erinnerung, das vor dreißig Jahren sich in Rom der Abgust eines nach England gewandenten Kopses befand, den Hercules vorstellend, von königlichem Ansehen. In der ganzen Form des Hauptes, so wie in der Bestimmung einzelner Geschätszüge, war der höchste Friede ausgedrückt, den Berstand und klare Sinn allein dem Antlitz des Menschen verleihen mag. Alles Hesige, Rohe, Gewaltsame war verschwunden und jeder Beschauende fühlte sich beruhigt in der friedlichen Gegenwart. Diesem huldigte man unbedingt als seinem Herrn und Gebieter; ihm vertraute man als Gesetzgeber, im hätten wir in jedem Falle zum Schiedsrichter gewählt.

# Bercules und Telephus.

Und so sinden wir den Helden auch in dem zartesten Berhältnisse als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweg- lichkeit griechischer Bildungskraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menschiebeit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligkeiten verhindert die köstlichsten Berhältnisse nachzubilden: den Bezug vom Bater zum Sohn, vom Ernährer zum Sängling, vom Erzieher zum Zögling, da und doch die alte Kunst die herrlichsten Documente dieser Art hinterließ. Slüdlicherweise darf jeder Kunstreund nur die Herculanischen Alterthümn ausschaftlagen, um sich von der Bortresslichteit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir und berusen süblen.

Hier steht Hercules, helbenhaft geschmudt; ihm sehlt keines jener bekannten Beizeichen. Die Keule, vom Löwensell behangen und bepolstert, vient ihm zur bequemen Stütze; Köcher und Pfeile ruhen unter dem stinkenden Arm. Die linke Hand auf den Rücken gelegt, die Füße über einander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rücken anzusehen, das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach und wendend, und zugleich den kleinen am Reh fäugenden Knaben betrachtend.

Reh und Anabe führen uns wieder auf Myrons Ruh zurud. Hier ist eine eben so schöne, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene; denn sie macht den Antheil eines größern Gauzen. Der Knabe, indem er sängt, blickt nach dem Bater hinauf; a ist schon halbwüchsig, ein Heldenkind, nicht bewußtlos.

Jebermann bewundere wie die Tafel ausgefüllt sep; vorn in ber Mitte fteht ein Abler feierlich, eben fo zur Seite liegt eine Löwengeftalt, anundenten daß durch bämonische und heroische Gegenwart diese Bergesboben zum friedlichen Baradies geworben. Wie follen wir aber diese Frau ansprechen, welche bem helben so machtig ruhig gegenüber sitt? Es ift die Beroine bes Berges; mastenhaft ftarr blidt fie vor fich bin, nach Damonenweise untheilnehmend an allem Zufälligen. Der Blumentranz ihres Hauptes bentet auf die fröhlichen Wiesen ber Landschaft, Trauben und Granatapfel bes Fruchtforbes auf Die Gartenfülle ber Sügel, fo wie in Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gefunder Weide bie beste Gelegenbeit auf ben Böhen seh. Auch er bebeutet nur die Gelegenheit bes Ortes, ohne Theil an bem zarten und zierlichen Greigniß zu nehmen. Gegenfliber jeboch begleitet ben väterlichen Belben eine beschwingte Göttin, befränzt wie er; sie hat ihm ben Weg burch die Wildniß gezeigt, sie beutet ihm um auf ben wundersam erhaltenen und glücklich herangewachsenen Sohn. Bir benamfen fie nicht, aber die Kornähren, die fie führt, beuten auf Rahrung und Borforge. Wahrscheinlich ist sie es, die den Knaben ber fängenden hinde untergelegt hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Künstler in seinem Leben einmal versucht haben, er sollte sich prüsen, um zu ersahren wie sern es möglich se, das was dieses Bild durch lleberlieserung verloren haben mag, wieder berzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff der in sich vollendeten Composition schadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charaktere zu erhalten und zu erhöhen sehn möchten? Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen vollkommen ausgeführt, die Fertigkeit und Geschicklichkeit des Künsters auf das unwidersprechlichste bewähren.

#### Bercules und Thiobamas.

Dem Helben, bessen höchstes Berbienst auf tüchtigen Gliebern beruht, eziemt es wohl einen seiner Arbeit gemäßen Hunger zu befriedigen; und ist Hercules auch von dieser Seite berühmt und dargestellt. Heißungerig sindet er einst gegen Abend auf dem schrofisten Theil der Insel thodus, von Lindiern bewohnt, einen Ackersmann, den kummerlichsten bodenraum mit der Pflugschar aufreisend. Hercules handelt um die Stiere;

gutwillig will sie ihm der Mann nicht abtreten. Ohne Umftände ergrift der Held den einen, töbtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen, und fängt an sich eine gute Mahlzeit vorzubereiten.

Hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohin bratend schmort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu habern, daß es p langsam wirke. Die Heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nützlichsten Thieren höchst beschädigte Ackersmann ihn mit Berwünschungen, mit Steinen überfällt. Der Halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Kraft andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, zum Andenken vieses Ereignisse, den Hercules an hohen Festtagen mit Berwilnschungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwistlichen guten Laune, thut ihnen immer dagegen manches zu gute.

Die Kunst, wenn sie lange mit Gegenständen ungeht, wird hen über dieselben, so daß sie den wilrdigsten eine leichte, luftige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Wege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ist zur Bearbeitung höchst anlockend. Im schönen Gegensat sicht eine große heitere Helbennatur gegen eine roh andringende, kräsige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite burch heftige Bewegung auffallend. Man benke sich die Umgebung dan! Ein zweiter Stier, noch am Pfluge, geringes aufgeriffenes Eroreich, Felsen daneben, eine glitckliche Beleuchtung vom Fener her. Bäre dies nicht ein schönes Gegenstück zum Uhsses bei dem Cyklopen, im heitersten Sinne ein glitcklicher Gegensat?

#### Bercules bei Abmet.

Und so mag benn bieses heitere Bild unsere bießmalige Arbeit be schließen. Ein traulich mitwirkenber Kunstfreumb entwarf es vor Jahren, zum Bersuch in wiesern man sich ber antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaßen nähern könne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch, und enthält drei verschiedene Gruppen, welche

funftreich zusammen verbunden find. In der Mitte ruht hercules riefenbaft, auf Bolfter gelehnt, und kommt burch biefe Lage mit ben übrigen ftebenben Figuren ins Bleichgewicht. Der vor ihn gestellte Speifetisch, bas unter ihm umgestürzte Beingefäß beuten schon auf reichlich eingenommenen Genuß, mit welchem sich jeber andere wohl begnügt hätte; dem Helben aber foll sich bas Gastmahl immerfort ernenern. fut au feiner Rechten brei Diener beschäftigt. Einer, Die Treppe berauffleigend, bringt auf mächtiger Schüffel ben fettesten Braten, ein anderer ihm nach, die schweren Brobkorbe taum erschleppend; sie begegnen einem britten, ber hinab zum Reller gebenkt, eine umgekehrte Kanne am Benkel sowentt und, mit bem Deckel klappernd, über bie Trinklust bes machtigen Bastes ungehalten scheint. Alle brei mogen sich verbrieflich über bie Bubringlichkeit bes helben besprechen, beffen Finger ber rechten hand ben im Alterthum, als Ausbrud von Sorgfeligkeit, fo beliebten Act bes Schnalzens auszuüben bewegt find. Bur Linken aber fteht Abmet, eine Shale barreichend, in ruhiger Stellung bes freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er bem Gast bie traurige Scene, die durch einen Borhang von dem bisher beschriebenen offenen Raume getrennt wird, dem Zuschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Ans diesem dunkeln Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Anabe hervor, der, den Bater beim Mantel sassen, ihn hereinzuziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschief aufzunöthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Aeusern versbunden, und das Auge kehrt gern über Gast und Knechte die Treppe hinab in das weite Borhaus und in den Festraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht ein aufgehängtes Schwein zu zerstücken, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichkeit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weder die wohldurchdachte Composition noch die Anmuth der Einzelheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengesetzt sind, sich keineswegs durch Borte aussprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstefreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die frühern Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtfertigen.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Berzeichniß, worin wir sämmtliche Philostratische Gemälde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungen uns in der Hälfte von einer so erfreulichen Ausstellung trennen. Bide Jahre lagen die Borarbeiten unbenutzt; ein glücklicher Augenblick vergönnte sie wieder vorzunehmen.

Möge bas, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in de Einbildungstraft hervorgerusen werden, sondern in die Thattrast jungem Männer übergehen! Mehr als alle Maximen, die boch jeder am Sinte nach Belieben anslegt, können solche Beispiele wirken; denn sie tragen den Sinn mit sich, worauf alles ankommt, und beleben, wo noch zu beleben ist.

## Antik und modern.

Da ich in Borstehendem genöthigt war zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar oft zehrieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensatz wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt fände. Ich ergreise daher eine argebotene Gelegenheit, um beispielweise zu erklären, wie es eigentlich zemeint seh, und auf das ewig fortdauernde Leben des menschlichen Lhuns und Handelns, unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzueuten.

Ein junger Freund, Carl Ernft Schubarth, in feinem Befte: dur Beurtheilung Goethe's, welches ich in jedem Ginne gu fchaten nb bankbar anzuerkennen habe, fagt: "Ich bin nicht ber Meinung, wie e meiften Berehrer ber Alten, unter bie Goethe felbft gebort, bag in r Welt für eine hohe vollendete Bilbung ber Menschheit nichts abnlich finftiges fich hervorgethan habe, wie bei ben Griechen." Glücklicherrife konnen wir biefe Differeng mit Schubarthe eigenen Worten ins eiche bringen, indem er fpricht: "Bon unserm Goethe aber seh es gesagt, ß ich Shakspeare ihm barum vorziehe, weil ich in Shakspeare einen den tilchtigen, fich felbft unbewußten Menschen gefunden zu haben mbe, ber mit höchfter Sicherheit, ohne alles Raisonniren, Reflectiren, ubtiliftren, Claffificiren und Botenziren, ben wahren und falfchen Bunkt : Menscheit überall so genau, mit so nie irrendem Griff und so türlich hervorhebt, daß ich awar am Schluß bei Goethe immer bas mliche Ziel erkenne, von vorn herein aber ftets mit bem Entgegengepten zuerst zu tampfen, es zu überwinden und mich forgfältig in Acht

du nehmen habe, daß ich nicht für blanke Wahrheit hinnehme, was bod nur als entschiedener Irrthum abgelehnt werden foll."

Hier trifft unser Freund den Ragel auf den Kopf; denn gerade den wo er mich gegen Shakspeare im Nachtheil sindet, stehen wir im Rachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedet Talent, dessen Entwickelung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird, so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Irrthumern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet sich mit Leichtigkeit auszubilden, und was es vermag, ohne Widerstand auszuliben.

Bejahrten Bersonen fällt aus der Fülle der Erfahrung oft dei Gelegenheit ein, was eine Behauptung erläutern und bestärken könnte; des halb seh solgende Anekote zu erzählen vergönnt. Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünsichte, sagte, nachdem er mich dei dem erstm Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voild un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber das Bhänomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerklamen, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: "Das ist auch einer der sicht hat sauer werden lassen!"

Wenn sich num in unsern Gesichtszügen die Spur überstandenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kin Wunder, wenn alles, was von uns und unserm Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem ausmerksamen Beodachter auf ein Daschn himdeutet, das in einer glücklichsten Entfaltung, so wie in der nothgedrungensten Beschränkung sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Wilde, doch wenigstens die Hartnäckigkeit des menschlichen Wesens durchzusstänen trachtete.

Lassen wir also Altes und Neues, Bergangenes und Gegenwärtiges sahren, und sagen im allgemeinen: Jedes künstlerisch Hervorgebrachte vorsetzt und in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser besand; war ste heiter und leicht, so werden wir und frei fühlen; war sie beschränk, sorglich und bedenklich, so zieht sie und gleichmäßig in die Enge.

Run bemerken wir bei einigem Nachbenken, daß hier eigentlich mur von der Behandlung die Rebe set; Stoff und Gehalt kommt nicht in etracht. Schauen wir sodann diesem gemäß in der Kunstwelt frei umber, gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß uns Freude macht, das dem instler mit Bequemlichteit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber sist nicht mit Bergnügen eine wohlgerathene Zeichnung oder Radirung speres Chodowieck? Dier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der 18 bekannten Natur, daß nichts zu wünschen storig bleibt. Nur darf er cht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Format herausgehen, wenn cht alle seiner Individualität gegönnten Bortheile sollen verloren sehn.

Wir wagen uns weiter und bekennen, daß Manieristen sogar, mn sie es nur nicht allzu weit treiben, uns viel Bergnügen machen, und ß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besigen. Künstler, die an mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren; lein sie fühlen bald, daß nach Berhältniß der Tage so wie der Schule, wein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man h entschließen und sertig werden milste. Sie bilden sich daher eine prache, mit welcher sie ohne weiteres Bedenken die sichtbaren Zustände cht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderem Glück, allerlei eltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Nationen mehrere crennien hindurch angenehm unterhalten und getäuscht werden, die zuletzt ier oder der andere wieder zur Natur und höhern Sinnesart zurlickkehrt.

Daß es bei ben Alten auch zuletzt auf eine folche Art von Manier lanslief, sehen wir an ben Herculanischen Alterthümern; allein die rbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als sihre Dutzendmaler sich hätten ganz ins Nichtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen höhern und angenehmern Standpunkt und rachten das einzige Talent Raphaels. Diefer, mit dem glücklichsten turell geboren, erwuchs in einer Zeit, wo man redlichste Bemühung, smerksamkeit, Fleiß und Treue der Kunst widmete. Borausgehende eister führten den Jüngling dis an die Schwelle, und er brauchte nur Fuß aufzuheben, um in den Tempel zu treten. Durch Beter Berugino sorgfältigsten Ausstührung angehalten, entwickelt sich sein Genie an mardo da Binci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines gen Lebens, ungeachtet der höchsten Steigerung ihrer Talente, kaum dem eigentlichen Behagen des Kunstwirtens; jener hatte sich, genau eben, wirklich mübe gedacht, und sich allzu sehr am Technischen abgeartet, dieser, austatt uns zu dem was wir ihm schon verdanken, noch

Ueberschwengliches im Blastischen zu hinterlassen, qualt sich die schönken Jahre durch in Steindrücken, nach Marmordlöcken und Banken, so dis zulett von allen beabsichtigten Heroen des alten und neuen Testamentes der einzige Moses fertig wird, als ein Musterbild dessen, was hätte geschehen können und sollen. Raphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. Gemüths und Thatkraft stehen bei ihm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten darf, kein neuerer Künstler habe so rein und vollkommen gedacht als er und sich so klar ausgesprochen. Hier haben wir also wiede ein Talent, das uns aus der ersten Quelle das frischeste Wasser entgegen sendet. Er gräcistet nirgends, sühlt, denkt, handelt aber durchaus wie ein Grieche. Wir sehen hier das schönste Talent zu eben so glücklichen Stunde entwickelt, als es, unter ähnlichen Bedingungen und Umständen, zu Berikles' Zeit geschah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborene Talent wird zur Production gefordert; es fordert bagegen aber auch eine natur- und kunstgemäße Entwickelung für sich; es kann sich seiner Borzüge nicht begeben, und kann sie ohne äußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci! Hier lag Talent, Ernst, Fleis und Consequenz zum Grunde, hier war ein Element, in welchem sich schöne Talente natur- und kunstgemäß entwickln konnten. Wir sehen ein ganzes Dutend vorzüglicher Künstler von bort ausgehen, jeden in gleichen, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kamm nach der Zeit ähnliche wieder erscheinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuern Schritte, welche der talentreicht Rubens in die Kunstwelt hineinthun! Auch er ist kein Erstgeborener; man schaue die große Erbschaft in die er eintritt, von den Urvätern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des sechzehnten hindurch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man eben und nach ihm die Fille niederländischen Meister bes siedzehnten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald süblich, bald nördlich ausbilden, so wird man nicht längnen können, das die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eigenes gesetzliches Behagen ausgedrück, uns durchaus zu entzücken geneigt sep. Ja, in so fern wir dergleichen besiehn, beschrücken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und

: folder Erzeugniffe, und verargen es Runftfreunden keineswegs, die ganz allein im Besit und Berehrung bieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das was wir prechen, zu bewahrheiten. Die Klarheit der Ansicht, die Heiterkeit Aufnahme, die Leichtigkeit der Mittheilung, das ist es was uns ent; und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den ächt hischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten alt, mit sicherer und vollendeter Aussührung, so wird man uns versn, wenn wir immer von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. er seh auf seine Art ein Grieche, aber er sen's!

Sben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche nus immer zuerst ergreifen und vollkommen befriedigen; ja wenn wir Werke eines und besselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere dagegen, weil das ent dem Gehalt und der Form vollkommen gewachsen war, wie freie urerzeugnisse hervortreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges enntniß, daß keiner Zeit versagt seh das schönste Talent hervorzugen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu vickeln.

Und so führen wir noch zum Schlusse einen neuern Künstler vor, zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian urd on, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen ne wohl jedem Kunstliedhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen ent jedoch in seiner ächten Individualität nicht immer verdiente Anermag genossen hat, liesert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in hen er den Berlauf der Flucht nach Aegupten vollständig vorsührt. Man nuß zuvörderst den Gegenstand wohl gelten lassen, daß ein nteudes Kind aus uraltem Fürstenstamme, dem beschieden ist künstig die Welt ungeheuern Sinsluß zu haben, wodurch das Alte zerstört ganz Erneutes dagegen herangesührt wird, daß ein solcher Knabe zen Armen der liebevollsten Wutter, unter Obhut des bedächtigsten ises gestüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschiedenen mente dieser bedeutenden Dandlung sind hundertmal vorgestellt, und

manche hiernach entsprungene Runstwerte reißen uns oft zur Bewumberung bin.

Bon ben vier gemeldeten Blättern haben wir jedoch folgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaßen unsern Beifall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Ioseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

ı.

Das Local mag für den Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden; denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhtern Haustraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebett begriffen. Mit diesem ruhigen Tagesandruch contrastirt ein höchst bewegter gegen Ioseph heranschwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet, die, mit Tempeln und Obelissen geschmückt, ein Traumbild Negyptens hervorrust. Zimmermannshandwerkzeug liegt vernachlässigt am Boden.

II.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starken Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastdare, aus einem Steintregt sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend ju genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und deutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist sin das milde Geschöpf erbitten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum; denn der Hinmelsbote mag ihr unstächtbar sehn.

#### III.

Drildt eine eilende Wanderschaft vollkommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungskraft um dest steiler benkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem

Sordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von einer Gefahr; ihre Blicke sind völlig in das schlafende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Eile der Wandernden dadurch angedeutet, daß sie hon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind auf ver linken Seite zu verschwinden.

#### IV.

Ganz im Gegensat bes vorigen ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter sehend und hersibergelehnt, deutet auf ein im Bordergrund umgestürztes Gösenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Zeichen zu Alären. Sie, das Kind an der Brust, schaut ernst und horchend, ohne us man wüßte wonach sie blickt. Das i entbürdete Thier schmaust hintervärts an reich grünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelissen sieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Nähe überzugen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind.

Alles vieses hat der bildende Klinstler in so engen Räumen mit ichten, aber glücklichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollständiges denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung Ues Ueberstäffigen, glücklich slüchtige Behandlung im Aussühren, dieß ist s was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn sir sinden hier so gut als irgendwo die Höhe der Lunst erreicht. Der Barnaß ist ein Montserrat, der viele Ansiedelungen, in mancherlei Stagen erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche sich und er wird eine Stätte inden, es seh auf Gipfeln oder in Winkeln!

Die Thiere naben sich zu ber Thure bes Weisen, ihn mit Binden und Krängen zu verehren.

Aber er felbst scheint irgend eine Fabel zu bichten, seine Augen sub auf die Erbe gerichtet und sein Mund lächelt.

Der Maler hat sehr weislich die Thiere, welche die Fabel schilden, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen wären, führen sie einen Spaberan, von dem Theater Aesops entnommen. Der Fuchs aber ist Spafihrer, den auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspieldichter den Davus.

#### Orphens.

Bu ben großen Borzügen ber griechischen Kunst gehörte, daß Bildun und Dichter einen Charatter, den sie einmal angefaßt, nicht wieder lot- ließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchsührten. Orpheus wur ihnen das Gefäß, in welches sie alle Wirtungen der Dichtkunst nieder- legten: rohe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher führen, Flüss, Wälber und Thiere bezaubern, und endlich gar dem Hades eine Berstorben wieder abzwingen.

Orpheus ist in der Mitte von Lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, bie fich um ihn versammeln; Low und Reuler fteben junach und horchen, hirsch und hafe sind burch die fürchterliche Gegenwart ihre Erbfeindes nicht erschreckt; auch andere, benen er sonft feindselig nachp jagen pflegt, ruben in ber Gegenwart bes Rubenben. Bon Geflügel sim nicht die Singvögel des Waldes allein, sondern auch der frachzende haben, bie geschwätige Krähe und Jupiters Abler gegenwärtig. Diefer, mit and gespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Orpheus, und, bet naben Safens nicht gewahrend, balt er ben Schnabel geschloffen - eine Wirtung ber befänftigenben Dufit. Auch Wölfe und Schafe stehen vamischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Wagstud besteht ber Maler; benn Baume reift er aus ihren Wurzeln, führt fie bem Orpheus zu mb ftellt fie im Rreife umber. Diefe Fichte, Copresse, Erle, Bappel mb andere bergleichen Bäume, mit handegleich verschlungenen Aeften, umgeba ben Orpheus; ein Theater gleichsam bilben sie um ihn ber, so bag bie Bögel als Zuhörer auf ben Zweigen sitzen mögen, bag Orpheus in frischen Schatten singe.

Er aber sitt, die keimende Bartwolle nm die Wange, die glänzende Goldmitze auf dem Haupte; sein Auge aber ist geistreich, zartblidend, von dem Gott voll, den er besingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn seiner Gefänge auszudrücken, nach dem Inhalt beweglich.

Der linke Fuß, ber auf ber Erbe steht, trägt die Zither, die auf bem Schenkel ruht, der rechte hingegen deutet den Tact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand hält das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebengt ist; die Linke dagegen beruhrt die Saiten mit geraden Fingern.

#### Die Andrier.

Seht ben Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Trauben, ans benen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt ben Andriern Wein, und sie sind Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes aufgeschwollenes Gesicht, wie es einem Trinker gezient, und Thyrsen wachsen um ihn her, wie sonst die Rohre an wasserreichen Orten. An beiden Usern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich schon an der Erde.

Seht ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon ins Meer fließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schönen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinsend und zum Theil blasend versprühen. Einige schon trunken tanzen und springen so gut es ihnen zelingen will. Indessen ist Dionpsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiff im Hasen Anker zworfen, und vermischt solgen ihm Satyre, Silenen, das Lachen und Comns, zwei der besten Trinser unter den Dämonen.

Ratifrliche, naive und doch weit ausdeutende Behandlung griechischer Pythologie findet sich in den alten Kunstwerken.

Theseus, als Knabe, der auf des Hercules Löwenhaut kuhn lokzeh, indes die andern Kinder schikchtern fliehen, ist ein schöner und erfreulichen Gedanke.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitzend, hat durch seine Melodien manche Thiere herbeigezogen, deren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten heradgefallen, er stützt sich auf sie. Gebückt und gleichsam zurückweichend drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist-schen, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Ramm aust vollkommenste, und giebt Gelegenheit, daß Leper und Thiere das übrige Leere geschmack- und bedeutungsvoll ausstüllen. Die Thiere sind kein gehalten, und höchst geistreich ist der Gedanke, daß ein Schmettersing gleichfalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach den Angen des Sängers hinstattert.

Bon neuerer Kunst, aber boch auch zu beachten und zu schäten, ift eine geschnittene Muschel: ber junge Hercules von der Tugend, als einer Matrone, die Reule empfangend. Dieser Gedanke scheint und glücklich: benn, wohl überlegt, so ist ein Hercules, der schon mit der Reule an den Scheideweg kommt, von selbst entschieden etwas Tüchtiges vorzunehmen; denken wir ihn aber daß er frank und frei, als muthiger Wanderer, den Thursus, die Blumenkränze und Weinkrüge der leckenden Wollust verschmähe, und sich die Reule von der ernsten derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr solgerecht sehn. Auf unserer Cameer componiren nur die zwei Figuren mit einander; wie allenfalls die dritte hinzuzussigen, davon kann die Rede sehn, wenn wir auf diesen Gegenstand zurücklehren, der alle Betrachtung verdient, indem er, eigentlich rhetwrischen Ursprungs, gleichfalls der Poesse und bildenden Kunst gewisser

Beneus, der Flußgott, über den Berlust feiner Tochter Dapher betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bächen getröstet. Wenn man fragt, wie benn eigentlich ein Flußgott traure? so wird jedermann antworten: indem er seicht fließt; getröstet wird er dagegen,

wenn ihm frische Wasser zugeführt werden. Das erste, als nicht bildnerisch, vermied Julius Romano. Peneus liegt, traurig ausgestreckt über seiner noch reichlich sliegenden Urne; aber das zweite Motiv des Tröstens, des Ermuthigens, Frischbelebens ist dadurch, so köstlich als deutlich, ausgedrückt, daß vier untergeordnete Flußgötter, zunächst hinter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Wasser ihm selbst über die Füße schwellen und er also ausgesordert ist, stolzer und muthiger als sonst, sich strömend zu ergießen. Der eminente Geist des Julius Romano zeigt sich hier auch in seiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihrem jungen Anaben ift schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwiltbig und heilig, vorgestellt und kann in Ewigkeit variirt werden.

Die heitere, muntere Luft einer jungfräulichen Wärterin an einem Kinde, beffen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, giebt zu ben mannichfaltigsten, annuthigsten Darstellungen Anlaß.

Der Jüngling, ber Mann, ber Greis sey von diesem hohen Lebensgenuß nicht ausgeschlossen! Mercur, ber einen Knaben eilig wegträgt und, jurückgewendet, ihn freundlich betrachtet, Hercules und Telephus, den wir schon gerühmt, Chiron und Achill, Phönix und Achill, Pan und Olympus, Niobe's Knabe und der ihn vor den Pfeilen des Apoll schützende Bädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das Höchste bieser Art vielleicht ist Simeon, entzudt über bas ihm bargebrachte Jesussind. Ein schön motivirtes Bild bavon ist uns vorgesommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzuden; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naw die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende

1

Mutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wund wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von de betrachtenden Priestern und Leviten die zur gleichgültigsten Ge Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stufenreihe darz Glücklicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht behandelt bleibt dem Klinstler die Gelegenheit ohne Borbild nach dem in zu streben. Goethe's

fämmtliche Werfe.

Bunfunbzwanzigfter Banb.

. . . , . • .

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Bänden.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Sunfundzwanzigster Band.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's cher Berlag.
1851.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

Serneres über Kunst.

DIE. 110 は性二重 تَ الله

# Inhalt.

|                               |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | Stitt |
|-------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|-------|
| beutscher Baufunft 1771       |     |      |     |     |     |      | •   | • • |    | •  |    | •   |     | •  | 1     |
| chiebenes über Runft n.       |     |      | . ' |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     | •  | 9     |
| funst                         |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    | •  |     |     |    | 17    |
| erial ber bilbenben Runft     |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 20    |
| ache Rachahmung ber Ratu      | ır, | N    | ani | er, | 6   | tyl  | L   |     |    |    |    |     |     |    | 22    |
| Arabesten                     |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 27    |
| r Chriftus und bie zwölf &    | lpo | ftel | no  | ιđ  | No  | ph   | ael | וספ | ı  | Ma | rc | Ani | ton |    | 31    |
| ph Boffi über bas Abenbme     | ahl | 8    | on  | arb | 0'6 | b    | a s | Bin | ci |    |    |     |     |    | 36    |
| emphaug von Dantegna          |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    | ٠. |     |     |    | 66    |
| pgnote Gemalbe in ber Leed    | þе  | zu   | D   | lph | i.  |      |     |     |    |    | •  |     |     |    | 87    |
| ferftich nach Tizian          |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 107   |
| bbeine Joyllen                |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 110   |
| Dzeichnungen von Goethe       |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     | ٠.  |    | 128   |
| Ben gu Cafti's rebenben Thi   | ere | n    |     | ٠.  |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 133   |
| menmalerei                    |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 137   |
| iftlerifche Behandlung landfd | haf | tlid | her | 8   | gei | ıftá | inb | 2   |    |    |    |     |     |    | 142   |
| pedael ale Dichter            |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 150   |
| beutiche Gemalbe in Leipzig   |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 155   |
| rarbs hiftorifche Bortrats    |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 159   |
| lerie ju Shaffpeare von Reg   |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 171   |
| 16 malerei                    |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     | ٠. | 172   |
| tron, ale Breisaufgabe .      |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 173   |
| ne Ornamente und Gemalb       | ŧ   |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 183   |
| ob Rour über bie Farben       |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 197   |
| rons Ruh                      |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 198   |
| forbernng an ben mobernen     |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 205   |
| ichere Denfmal                |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    | 208   |
| •                             |     |      |     |     |     |      |     |     |    |    |    |     |     |    |       |

## VIII

| Die Erternfleine                                                          | . 21 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Chriftus nebft zwölf alt- und neuteftamentlichen Figuren, ben Bilbhauer   | 1    |
| vorgefclagen                                                              | . 21 |
| Berein ber beutschen Bilbhauer                                            | 22   |
| Denfmale                                                                  | 22   |
| Borfclage, ben Runftlern Arbeit ju verschaffen                            | 22   |
| Rauche Baerelief am Biebeftal von Bluchere Statue                         | 234  |
| Granitarbeiten in Berlin                                                  | 236  |
| Der Martgrafenftein                                                       | 237  |
| Blaftifche Anatomie                                                       | 238  |
| Borbilber fur Fabricanten und Sandwerfer                                  | 245  |
| Programm jur Brufung ber Boglinge ber Gewerbichule                        | 248  |
| Bergeichniß ber geschnittenen Steine in bem toniglichen Rufeum ber Alter- |      |
| thumer ju Berlin                                                          | 249  |
| hemfterhuid: Galliginische Gemmensammlung                                 | 252  |
| Notice sur le Cabinet des Médailles etc                                   | 255  |
| Mungfunde ber beutschen Mittelgeit                                        | 260  |
| Bon beuticher Baufunft                                                    | 262  |
| herftellung bee Strafburger Dunftere                                      | 267  |
| Pentazonium Vimariense vom Oberbaubirector Coubray                        | 274  |
| Arciteftur in Sicilien                                                    | 277  |
| Rirchen, Palafte und Rlofter in Italien von Ruhl                          | 280  |
| Das altrömische Denkmal bei Igel unweit Trier                             | 283  |
| Der Tangerin Grab                                                         | 291  |
| Somere Apotheofe                                                          | 296  |
| Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano                                  | 299  |
| 3mei antife weibliche Figuren                                             | 301  |
| Reigmittel in ber bilbenben Runft                                         | 303  |
| Tifchbeine Beichnungen bes Ammazzamente ber Schweine in Rom               | 305  |
| Danaë '                                                                   | 307  |
| Beispiele symbolischer Behandlung                                         | 308  |
| Rembrandt ber Denfer                                                      | 310  |
| Georg Friedrich Schmidt                                                   | 312  |
| Bortheile, Die ein junger Maler haben tonnte, welcher fich zu einem       |      |
| Bilbhauer in die Lehre begabe                                             | 314  |
| Bu malenbe Gegenstände                                                    | 316  |
| Ueber ben Dilettantismus                                                  | 317  |

# Von deutscher Bankunft.

#### D. M. Ervini a Steinbach. 1771.

Als ich auf beinem Grabs herumwanbelte, ebler Erwin, und ben tein sinchte, ber mir beuten sollte: Anno domini 1318. xvi. Kal. dr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Aratinensis, und ich ihn nicht sinben, keiner beiner Landsleute mir ihn gen konnte, daß sich meine Berehrung beiner an der heiligen Stätte sossen, darmer, das vard ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, nger, wärmer, thörichter und besser als jetzt, gelobte dir ein Denkmal, mm ich zum ruhigen Genuß meiner Besitzthilmer gelangen würde, von darmor ober Sandskeinen, wie ich's vermöchte.

Bas braucht's dir Denkmal! Du haft dir das herrlichste errichtet; to kimmert die Ameisen, die drum trabbeln, bein Name nichts, hast du eiches Schickfal mit dem Baumeister, der Berge aufthürmte in die bilen.

Benigen ward es gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu ugen, ganz, groß, und dis in den kleinsten Theil nothwendig schön, wie dinne Gottes; wenigeren, auf taufend bietende Hände zu treffen, Felsenmb zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern, und dann sterbend ihren ihnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes; Ambet das Begonnene in die Wolken!

Bas braucht's dir Denkmal! und von mir! Benn der Böbel heilige amen ausspricht, ift's Aberglaube oder Lästerung. Dem schwachen Gemacker wird's immer schwindeln an beinem Koloß, und ganze Seelen iden dich erkennen ohne Deuter.

Also nur, trefflicher Mann, ehe ich mein gestidtes Schiffchen wieder ben Ocean wage, wahrscheinlicher dem Tod, als dem Gewinnst Goethe, sammt. Werke. XXV.

entgegen, stehe hier in diesem Hain, wo ringsum die Namen meiner Geliebten grünen, schneide ich den deinigen in eine deinem Thurm gleich schlant aufsteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus dem Wolken heradgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere; so auch voll Blumen, Blitthen, Blätter, auch wohl dirres Gras und Moos mb siber Nacht geschossene Schwämme, das alles ich, auf dem Spazierganz durch unbedeutende Segenden kalt, zu meinem Zeitvertreib botanissend, eingesammelt, dir num zu Ehren der Berwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmad, sagt ber Italianer, und geht vorbei. Kindereien! laut der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Was habt ihr gethan, daß ihr verachten burft?

Hat nicht der seinem Grab entsteigende Genins der Alten den demm gefesselt, Wälscher! Krochst an den mächtigen Resten, Berhältnisse p betteln, slicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, mb hältst dich für Berwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Zoll mb Linie von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gesühlt als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du hättest nicht so nur nachgeahnt, weil sie's thaten, und es schön ist; nothwendig und wahr hättest du deine Plane geschaffen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So hast du beinen Beblirsnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit ausgetlincht. Die herrliche Wirkung der Säulen traf dich; di wolltest auch ihrer brauchen und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben, und umzirkeltest den Borhof der Peterskirche mit Marmstgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, deinen Pöbel trieb jew Herrlichkeit zu öffentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Bunder der Welt.

Das geht num so alles seinen Gang: die Grille des Rünftlers dien bem Eigenstune des Reichen; der Reisebeschreiber gasst, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Mährchen Brincipien und Geschichte der Klinste die auf den heutigen Tag, und achte Menschen ermordet der bose Genius im Borhof der Geheinmisse.

Schäblicher als Beispiele sind dem Genius Principien. Bor ihm digen einzelne Menschen einzelne Theile bearbeitet haben; er ist der erste, is dessen Seele die Theile, in Ein ewiges Ganzes zusammen gewachsen, ervortreten. Aber Schule umd Principium sesselle Arast der Ersenntnis ud Thätigkeit. Bas soll ums das, du neufranzösischer philosophirender demer, daß der erste zum Bedürfnis ersindsame Mensch vier Stämme immummelte, vier Stangen drüber verband, und Aeste und Moos drauf vertie? Darans entscheidest du das Gehörige unserer heutigen Bedürfnisse, den als wenn du dein neues Babylon mit einfältigem patriarchalischem hundsvatersinn regieren wolltest.

Und es ist noch dazu falsch, daß deine Hitte die erstgeborne der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich kreuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an Hitten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principium sur deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schliffe sich zur Region der Wahrheit ju erheben, sie schweben alle in der Atmosphäre deines Systems. Du wilst ums lehren, was wir brauchen sollen, weil das, was wir brauchen, sich nach deinen Grundsätzen nicht rechtsertigen läßt.

Die Sänle liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Weltgegend wirst du Prophet. Da sagst: Die Sänle ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebändes, und der schönste. Welche erhabene Eleganz der korm, welche reine mannichsaltige Größe, wenn sie in Reihen dastehen! Am hütet ench, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist freizustehen. Behe den Elenden, die ihren schlanken Wuchs an plumpe Mauern geschwiedet haben!

Und boch bünkt mich, lieber Abt, hätte die öftere Wiederholung dieser Unschlichkeit des Säuleneinmauerns, daß die Reuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwerk ausstopften, die einiges Nachdenken erregen lönnen; wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie die gepredigt haben.

Sänle ist mit nichten ein Bestanbtheil unserer Wohnungen; sie widerwicht vielmehr dem Wesen all unserer Gebände. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Sänlen in vier Eden; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statte aller Sänlen sind, alle Säulen ausschließen, und wo ihr fie anklickt, find fie belastender Ueberfluß. Eben das gilt wu unfern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebände stellen ench also Flächen dar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie zum himmel steigen, mit desto unerträglichen Einförmigkeit die Seelen unterdrücken muffen! Wohl! wenn uns der Genius nicht zu hülfe käme, der Erwinen von Steinbach eingab: Bermannichsaltige die ungeheure Mauer, die du gen himmel führen sollh, daß sie aufsteige gleich einem hocherhabenen weitverbreiteten Baume Gettet, der mit tausend Aesten, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Meer, ringsum der Gegend verkündet die herrlichkeit des hern, seines Meisters.

Als ich das erstemal nach dem Minster ging, hatte ich den Kop voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmacks. Auf Hörensagen ehrte ich die Harmonie der Massen, die Reinheit der Formen, war ein abgesagte Feind der verworrenen Willkürlichkeiten gothischer Verzierungen. Und die Rubrik Gothisch, gleich dem Artikel eines Wörterbuchs, häuste ich alle spnonymischen Mispoerständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungerbetem, Unnatürlichem, Zusammengestoppeltem, Ausgesticktem, Uedradenem jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gescheider als in Voll, das die ganze fremde Welt barbarisch nennt, hieß alles Gothisch was nicht in mein System paste, von dem gedrechselten, bunten Pupper und Bilderwerk an, womit unsere bürgerlichen Edelleute ühre Hänstelschmäßen, die zu den ernsten Resten der ältern deutschen Baukunft, über sich, auf Anlass einiger abentenerlichen Schnörkel, in den allgemeinen Wesang stimmte: "Ganz von Zierrath erdrückt!" und so graute mir's in Gehen vorm Anblick eines missgesormten, trausborstigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich der Andick, als ich davor trat. Ein ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, da, weil er aus tausend harmonirenden Einzelheiten bestand, ich wohl schwecke und genießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. Sie saget, daß es also mit den Freuden des Himmels seh. Wie oft din ich zurklegekehrt, diese himmlisch-irdische Freude zu genießen, den Riesengeist unsen altern Brüder in ihren Werken zu umfassen! Wie oft din ich zurückgekehrt, den Seiten, aus allen Entsernungen, in sedem Lichte des Tags p

fcanen feine Burbe und Berrlichkeit! Schwer ift's bem Menfchengeift, wenn feines Brubers Wert fo boch erhaben ift, bag er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch forschendes Schauen ermattendes Auge mit freundlicher Rube gelett, wenn burch fie bie ungahligen Theile zu ganzen Maffen fcmolzen, und nun biefe, einfach und groß, vor meiner Seele ftanden, und meine Rraft fich wonnevoll entfaltete, augleich zu genießen und zu erkennen! Da offenbarte fich mir in leisen Ahnungen ber Genius bes großen Werkmeisters. bn? lispelt er mir entgegen. Alle biefe Maffen waren nothwendig; und fiehst du fie nicht an allen alteren Rirchen meiner Stadt? Rur ihre willfirlichen Größen habe ich zum ftimmenben Berhaltnig erhoben. Wie über bem Haupteingang, ber zwei kleinere zu'n Seiten beherrscht, fich ber weite Rreis bes Fensters öffnet, ber bem Schiffe ber Rirche antwortet und fonst um Tageloch war, wie hoch barliber ber Glodenplat die kleineren Fenster sorberte! — bas all war nothwendig, und ich bilbete es schön. wenn ich burch die duftern erhabenen Deffnungen bier jur Seite schwebe, bie leer und vergebens da zu stehen scheinen! In ihre kuhne schlanke Bestalt habe ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene beiben Thurme hoch in die Luft heben follten, beren, ach, nur einer traurig ba fteht, ohne ben fünfgethurmten Hauptschmud, ben ich ihm bestimmte, daß ihm und seinem königlichen Bruber die Provinzen umber huldigten! Und so schied er von mir, und ich versank in theilnehmende Traurigkeit, bis die Bögel des Morgens, die in seinen tausend Deffnungen wohnen, ber Sonne entgegen jauchzten, und mich aus bem Schlummer wedten. Bie frifch leuchtet er im Morgenbuftglang mir entgegen, wie froh konnte ich ihm meine Arme entgegenstreden, schauen bie großen harmonischen Maffen, zu unzählig kleinen Theilen belebt, wie in Werken ber ewigen Ratur, bis aufs geringfte Baferchen, alles Geftalt, und alles zwedend jum Gangen; wie bas festgegrundete, ungeheure Gebaube fich leicht in bie Luft bebt, wie burchbrochen alles und boch für bie Ewigkeit! Unterricht banke ich's, Genius, bag mir's nicht mehr fcwindelt an beinen Tiefen, daß in meine Seele ein Tropfen sich fenkt ber Wonneruhe bes Beiftes, ber auf folch eine Schöpfung berabschauen, und Gott gleich fprechen tann : Es ift gut!

=

<u>.</u>.

--

-

**≓** ∴

Und nun foll ich nicht ergrimmen, heiliger Erwin, wenn ber bentiche Aunstgelehrte, auf Hörensagen neibischer Rachbarn, seinen Borzug verfennt, bein Wert mit bem unverftanbenen Worte Gothifch verkleinert, ba er Gott banken follte, laut verkündigen au können: Das ift bentick Baukunft, unsere Baukunft, ba ber Italianer fich keiner eigenen ruhmen barf, viel weniger ber Frangofe. Und wenn bu bir felbst biefen Borgu nicht zugestehen willst, so erweise uns, bag bie Gothen schon wirklich fo gebaut haben, wo fich einige Schwierigkeiten erheben werben. Und, gang am Enbe, wenn bu nicht barthuft, ein homer feb icon vor bem home gewesen, so laffen wir bir gerne bie Geschichte kleiner gelungener und miglungener Berfuche, und treten anbetend vor bas Wert bes Meistert, ber zuerft bie gerftreuten Elemente in ein lebenbiges Banges gufammen fcuf. Und bu, mein lieber Bruber im Geifte bes Forfchens nach Bah beit und Schönheit, verschließe bein Ohr vor allem Wortgeprable über bilbenbe Runft, tomm, geniege und fchaue. Sute bich, ben Ramen beind ebelften Rünftlers zu entheiligen und eile berbei, daß bu schauest sein herrliches Wert! Macht es bir einen wibrigen Einbrud ober teinen, fe gehab' bich wohl, lag einspannen, und so weiter nach Paris!

Aber zu dir, theurer Ilngling, geselle ich mich, der du bewegt da stehst, und die Widersprüche nicht vereinigen kannst, die sich in deinen Seele kreuzen, das die unwiderstehliche Macht des großen Ganzen fühst bald mich einen Träumer schilkt, daß ich da Schönheit sehe, wo du um Stärke und Rauheit slehst. Laß einen Misverstand uns nicht trennen, laß die weiche Lehre neuerer Schönheitelei dich sitr das bedeutende Raufe nicht verzärteln, daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empfindung nur eine unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben machen, die schönen Künste sehen entstanden aus dem Hang, den wir haben sollen, die Dinge rings um uns zu verschönern. Das ist nicht wahr! denn in dem Sinne, darin es wahr sehn könnte, braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte, kein Philosoph.

Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schön ist, und boch so wahrt große Kunst, ja oft wahrer und größer als die schöne selbst. Denn is dem Menschen ist eine bildende Natur, die gleich sich thätig beweist, wan seine Existenz gesichert ist; sobald er nichts zu sorgen und zu fürchten hat, greift der Halbgott, wirksam in seiner Ruhe, umber nach Stoff, ihm seinen Geist einzuhauchen. Und so modelt der Wilde mit abenteuerlichen Algen,

räflichen Gestalten, hohen Farben seine Cocos, seine Febern und seinen örper. Und last biese Bildnerei ans ben willkirlichsten Formen bestehen, e wird ohne Gestaltsverhältniß zusammenstimmen; benn Eine Empfindung huf sie zum charakteristischen Ganzen.

Diese charakteristische Kunst ist num die einzige wahre. Wenn sie aus miger, einiger, eigener, selbstständiger Empsindung um sich wirkt, unschimmert, ja unwissend alles Fremden, da mag sie aus roher Wildheit ver aus gebildeter Empsindsamkeit geboren werden, sie ist ganz und lebendig. Da seht ihr bei Nationen und einzelnen Menschen dann unzählige, Grade. Ie mehr sich die Seele erhebt zu dem Gesühl der Berhältnisse, die allein schön und von Ewigkeit sind, deren Hauptaccorde man beweisen, deren Seheinmisse man nur sühlen kann, in denen sich allein das Leben des gottgleichen Genius in seligen Melodien herumwälzt; je mehr diese Schönheit in das Wesen eines Geistes eindringt, daß sie mit ihm entstanden zu sehn schon, das sihm nichts genugthut als sie, daß er nichts aus sich wirkt als sie, desto glücklicher ist der Künstler, desto herrlicher ist er, desto tiesgebeugter stehen wir da und beten an den Gesalbten Gottes.

Und von der Stufe, auf welche Erwin gestiegen ist, wird ihn keiner brabstoßen. Dier steht sein Werk: tretet hin und erkennt das tiefste Gesthl von Bahrheit und Schönheit der Berhältnisse, wirkend aus starker, twier, beutscher Seele, auf dem eingeschränkten dustern Pfaffenschauplatz bes medii aevi.

Und umfer aevum? hat auf seinen Genius verziehen, hat seine Sihne umhergeschickt, fremde Gewächse zu ihrem Berderben einzusammeln. Der leichte Franzose, der noch weit ärger stoppelt, hat wenigstens eine Unt von Wit, seine Beute zu Einem Ganzen zu fügen, er baut jetzt aus piechischen Säulen und deutschen Gewölben seiner Magdalene einen Wunsertempel. Bon einem unserer Künstler, als er ersucht ward zu einer lidentschen Kirche ein Portal zu ersinden, hab' ich gesehen ein Modell serzigen stattlichen antiken Säulenwerks.

Bie sehr unsere geschminkten Buppenmaler mir verhaßt sind, mag h nicht beclamiren. Sie haben durch theatralische Stellungen, erlogene Leints und bunte Kleider die Augen der Weiber gefangen. Männlicher Albrecht Direr, den die Renlinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Getalt ist mir willsommener!

Und ihr selbst, treffliche Menschen, benen die höchste Schönheit pagenießen gegeben ward, und nunmehr herabtretet, zu verkünden enre Se ligkeit, ihr schadet dem Genius. Er will auf keinen fremden Flügeln und wären's die Flügel der Morgenröthe, emporgehoden und sortgerüd werden. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kindertraum entsalten im Jünglingsleden bearbeiten, dis er stark und behend wie der Löwe de Gebirges auseilt auf Raub. Drum erzieht sie meist die Natur, wei ihr Pädagogen ihm nimmer den mannichsaltigen Schauplatz erklinstell könnt, stets im gegenwärtigen Maß seiner Kräfte zu handeln und pgenießen.

Heil dir, Knade! der du mit einem scharfen Aug' für Berhältnisse geboren wirst, dich mit Leichtigkeit an allen Gestalten zu siden. Wem denn nach und nach die Freude des Lebens um dich erwacht, und in jauchzenden Menschengenuß nach Arbeit, Furcht und Hossmuthige Geschrei des Winzers, wenn die Fülle des Herbst sein Gesäse anschwellt, den belebten Tanz des Schnitters, wenn er die miligie Sichel hoch in den Balten gehestet hat; wenn dann männlicher die gewaltige Nerve der Begierden und Leiden in deinem Pinsel lebt, du gestreb und gelitten genug hast und genug genossen, und satt dist irdischer Schönheit und werth dist auszuruhen in dem Arme der Göttin, werth an ihrem Busen zu sichlen, was den vergötterten Percules neu gebar — nimm ihn auf, himmlische Schönheit, du Mittlerin zwischen Göttern und Menschen, und mehr als Promethens leite er die Seligkeit der Götter auf die Erde!

# Verschiedenes über Aunft.

ine ber nächften Beit nach bem Göt von Berlichingen und Berther.

Folgende Blätter streu' ich ins Publicum mit der Hoffnung, daß sie die Renschen studen werden, denen sie Freude machen können. Sie enthalten demerkungen und Grillen des Angenblicks über verschiedene Runft, und ind also für eine besondere Klasse von Lesern nicht geeignet. Seh's also nur enen, die einen Sprung über die Gräben, wodurch Kunst von Kunst gesonert wird, als salto mortale nicht fürchten, und solchen, die mit freundlichem derzen aufnehmen, was man ihnen in harmloser Zutraulichteit hinreicht.

#### I.

### Dramatische Form.

Es ist endlich einmal Zeit, daß man aufgehört hat über die Form tamatischer Stude zu reben, über ihre Länge und Aurze, ihre Einheiten, ren Anfang, ihr Mittel und Ende, und wie das Zeug alle hieß, und ist man munmehr strads auf den Inhalt losgeht, der sich sonst bot zu geben schien.

Defwegen giebt's doch eine Form, die sich von jener unterscheidet, ie der immere Sinn vom äussern, die nicht mit Händen gegriffen, die estühlt sehn will. Unser Kopf nuß übersehen, was ein anderer Kopf Nien kann; unser Herz muß empfinden, was ein anderes sühlen mag. das Zusammenwersen der Regeln giebt keine Ungebundenheit; und wenn das Beispiel gefährlich sehn sollte, so ist's doch im Grunde besser ein erworrenes Stüd machen als ein kaltes.

Freilich, wenn mehrere bas Gefühl biefer innern Form hatten, bie

alle Formen in sich begreift, würden uns weniger verschobene Gebuten bes Geistes anekeln; man würde sich nicht einfallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu strecken, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln. Ich wollte, daß ein guter Kopf dieß doppelte Unwesen pawdirte und etwa die Aesopische Fabel vom Wolf und Lamme zum Transspiel in sünf Acten umarbeitete.

Jebe Form, auch die gefühlteste, hat etwas Unwahres, allein sie sein für allemal das Glas, wodurch wir die heiligen Strahlen der verbriteten Natur an das Herz der Menschen zum Feuerblick sammeln. Aber das Glas! Wem's nicht gegeben ist, wird's nicht erjagen; es ist, wie der geheimnissvolle Stein der Alchymisten, Gefäß und Materie, Fener und Kühlbad, so einsach, daß es vor allen Thüren liegt, und so ein wunderdar Ding, daß just die Leute, die es besitzen, meist keinen Gebrauch davon machen können.

Wer übrigens eigentlich für die Bühne arbeiten will, sindire die Bühne, Wirkung der Fernmaleret, der Lichter, Schminke, Glanzleinewand und Flittern, lasse die Natur an ihrem Ort, und bedenke ja sleißig, nichts anzulegen, als was sich auf Brettern, zwischen Latten, Pappenbeckel und Leinewand, durch Buppen vor Kindern ausstühren läßt.

#### II.

#### Rad Falconet und über Falconet.

— Aber, möchte einer sagen, diese schwebenden Berbindungen, diet Glanztraft des Marmors, die die Uebereinstimmung hervorbringen, diet Uebereinstimmung selbst, begeistert sie nicht den Künstler mit der Weichhalt, mit der Lieblichseit, die er nachher in seine Werke legt? Der Gyps dogegen, beraubt er ihn nicht einer Quelle von Annehmlichseiten, die sowoh die Walerei als die Bildhauerkunst erheben? Diese Bemerkung ist mes obenhin. Der Künstler sindet die Zusammenstimmung weit stärker in den Gegenständen der Ratur, als in einem Marmor, der sie vorstellt. Das ist die Quelle wo er unaushörlich schöpft, und da hat er nicht, wie bei der Arbeit nach dem Marmor, zu sürchten ein schwacher Colorist zu werders Man vergleiche nur, was diesen Theil betrifft, Rembrandt und Unders mit Boussin, und entscheide nachher, was ein Künstler mit allen dem

sogenannten Borzügen bes Marmors gewinnt. Auch sucht ber Bilbhauer bie Stimmung nicht in ber Materie, worans er arbeitet, er versteht fie in ber Ratur zu sehen, er findet fle so gut in dem Gpps als in dem Marmor; ' bem es ift falfc, bag ber Gpps eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch seh, sonst würde man nur Abgilfse ohne Gefühl machen können; bas Gefühl ift Uebereinstimmung und vice versa. Liebhaber, die bezaubert von diefen tons, biefen feinen Schwingungen find, haben nicht Unrecht; benn es zeigen sich solche an bem Marmor so gut wie in ber ganzen Natur, nur erkennt man fie leichter ba, wegen ber einsachen und starten Wirtung, und ber Liebhaber, weil er sie hier zum erstenmal bemerkt, glaubt, daß sie nirgends oder wenigstens nirgends so kaftig anzutreffen seben. Das Ange bes Runftlers aber findet fie überall. Er mag die Werkstätte eines Schufters betreten ober einen Stall; er mag bas Geficht feiner Geliebten, feine Stiefel ober bie Antike ansehen, überall sieht er die heiligen Schwingungen und leisen Tone, womit die Natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet fich ihm bie magische Belt, die jene großen Meister innig und beständig umgab, beren Werke in Ewigkeit ben wetteifernben Klinstler zur Chrfurcht hinreifen, alle Berähter, ausländische und inländische, ftubirte und unftubirte, im Zaum halten, und ben reichen Sammler in Contribution setzen werben.

Jeder Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberei gefühlt, die den Kinstler allgegenwärtig faßt, und durch die ihm die Welt rings umber belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umskangende Nacht nicht mit einem umheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Ber fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammenssließen?

Davon fühlt unn ber Kimftler nicht allein die Wirkungen, er bringt bis in die Ursachen hinein, die sie hervorbringen. Die Welt liegt vor ihn, möcht' ich sagen, wie vor ihrem Schöpfer, der in dem Augenblick,

7

<sup>1</sup> Barum ift die Natur immer fcon? überall fcon? überall bebeutend? frechend? Und ber Marmor und Spps, warum will ber Licht, besonder Licht baben? Ift's nicht, well die Natur fich ewig in fich bewegt, ewig neu erschafft, und ber Marmor, ber belebtefte, ba fteht tobt, erft burch ben Jauberftab ber Be-leuchtung zu retten von feiner Leblofigfeit?

ba er sich bes Geschaffenen freut, auch alle die Harmonien genießt, duch die er sie hervorbrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht so schnell zu verstehen, was das heiße: das Gestähl ist die Harmonie und vice versa.

Und bas ift es, mas immer burch die Seele bes Kinstlers wett, was in ihm nach und nach fich zum verstandensten Ausbrucke brängt, ohn burch bie Erkenntnifftraft burchgegangen ju febn. Ach! biefer Zauber ift, ber aus ben Salen ber Großen und aus ihren Garten flieht, Die mu jum Durchstreifen, nur jum Schauplat ber an einander himvischenben Gitelkeit ausstaffirt und beschnitten sind. Rur da wo Bertraulichkeit, Bedürsuf, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungsfraft, und weh bem Künstler, ba feine Butte verläßt, um in ben atabemifchen Pranggebauben fich ju vaflattern! Denn wie geschrieben steht, es seh schwer, bag ein Reicher in Reich Gottes tomme, eben fo fower ift's auch, bag ein Mann, ber fic der veränderlichen modischen Art gleichstellt, der sich an der Flitterhenlichkeit ber neuen Welt ergött, ein gefühlvoller Künftler werbe. Quellen natürlicher Empfindung, die ber Fulle unferer Bater offen waren, foliegen fich ihm. Die papierene Tapete, die an seiner Band in wenig Jahren verbleicht, ift ein Zeugnif feines Sinns und ein Gleichnif feiner Berk.

Ueber das llebliche sind schon so viel Blätter verdorben worden; mögen diese mit drein gehen. Mich dünkt das Schickliche gelte in aller Bett sürst llebliche; und was ist in der Welt schicklicher als das Gefühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall auf Schritt und Tritt, im Kämmerlein und auf dem Felde gegenwärtig sühlen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opsern bedürfen, um ihn an ihre Herzen herbeizuzerren. Ich seize da drei Meister zusammen, die man satimmer durch Berge und Meere zu trennen pflegt; aber ich dürste mich wohl getrauen noch manche große Namen herzusetzen, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentlichen Stüde gleich waren.

Ein großer Maler wie ber andere lockt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er seh in de Zeiten der vorgestellten Geschichte entrückt, während er mur in die Borstellungsart, in das Gestühl des Walers versetzt wird. Und was kam er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menscheit mit und pwahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Benn Rembrandt seine Mutter Gottes mit bem Kinde als niederifche Bäuerin vorstellt, sieht freilich jedes herrchen, daß entfetilich gegen Geschichte geschlägelt ift, welche vermelbet, Chriftus sen zu Bethlebem jibischen Lande geboren worden. Das haben die Italianer beffer gebt! fagt er. Und wie? Hat Raphael was anders, was mehr gemalt, eine liebenbe Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? und war aus bem jet etwas anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen t eine ergiebige Quelle filr Dichter und Maler in allen Zeiten? Aber sind die biblischen Stude alle burch talte Beredlung und die gesteifte henschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit berausgezogen und bem lnehmenden Bergen entriffen worden, um gaffende Augen des Dumpf-18 zu blenden. Sitt nicht Maria zwischen ben Schnörkeln aller Altaraffungen vor ben hirten mit bem Knablein ba, als ließ fie's um Gelb n, ober habe fich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Rindbettsje mb Beibseitelkeit auf die Shre diefes Befuchs vorbereitet? Das ist i schidlich! bas ift gehörig! bas stößt nicht gegen bie Geschichte!

Wie behandelt Rembrandt diesen Borwurf? Er versetzt uns in einen kein Stall; Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust dem Bieh das Lager zu theilen; sie sind beide die an Hals mit Stroh Rieidern zugedeckt; es ist alles düster, außer einem Lämpchen, das 1 Bater lenchtet, der mit einem Büchelchen dasitzt und Marien einige bete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein; vorderste, der mit einer Stalllaterne vorangeht, guckt, indem er die itse abnimmt, in das Stroh. War an diesem Platze die Frage beuter auszudrüden: Ist hier der neugeborene König der Juden?

Und so ist alles Costim lächerlich, benn auch ber Maler, ber's euch besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augenblick. Derze, ber anf die Tafel des reichen Mannes Stengelgläfer setzte, würde angesehen werden, und drum hilft er sich mit abenteuerlichen Formen, gt ench mit unbekannten Töpsen, aus welchem uralten Gerümpelschranken mr immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirzer Wesen in stattlich gefalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und surcht.

Was ber Klinstler nicht geliebt hat, nicht liebt, foll er nicht schilbern, t er nicht schilbern. Ihr sindet Rubens Weiber zu sleischig? Ich sage 1, es waren seine Weiber, und hätte er Himmel und Hölle, Luft, Erbe und Meer mit Ivalen bevölkert, so ware er ein schlechter Stemam gewesen, und es ware nie traftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworben.

Es ist thorig von einem Klinstler zu forbern, er foll viel, er foll ale Formen umfaffen. Hatte boch oft bie Natur felbst für ganze Provingn mur Eine Gefichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein febn will, wird nicht; die Einschränkung ist dem Klinstler so nothwendig, als jedem der aus sich etwas Bebentenbes bilben will. Das Baften an ebenbenfelben Begar ständen, an bem Schrant voll alten Hausraths und wunderbaren Lumpa hat Rembrandt zu dem Einzigen gemacht, der er ift. Denn ich will hin nur von Licht und Schatten reben, ob fich gleich auf Zeichnung eben bat anwenden läft. Das Haften an eben ber Geftalt unter Einer Lichtat muß nothwendig den, der Augen hat, endlich in alle Geheinmisse leiten, wodurch sich das Ding ihm barstellt, wie es ift. Rimm jeto das Haften an Einer Form, unter allen Lichtern, fo wird bir biefes Ding imma lebenbiger, wahrer, runder, es wird endlich Du selbst werden. bente, daß jeder Menschentraft ihre Gränzen gegeben sind. Bie vid Gegenstände bist bu im Stande so zu fassen, baß sie ans bir wieber mu hervorgeschaffen werben mögen? Das frage bich, geh' vom Hänslichen aus und verbreite bich, fo bu kannst, über alle Welt.

#### III.

# Dritte Wallfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775. Dorbereitung.

Wieber an beinem Grabe und bem Denkmal bes ewigen Lebens in bir fiber beinem Grabe, heiliger Erwin! fikhle ich, Gott seh Dank, bas ich bin, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen,

¹ In bem Stude von Goubt nach Elgheimer: Philemon und Bancis, hat fid Jupiter auf einem Großvaterftuhl niebergelassen, Mercur ruht auf einem nieben Lager aus, Wirth und Wirthin find nach ihrer Art beschäftigt fie zu bediener. Inpiter hat fich indessen in der Stude umgesehen und just fallen seine Angen auf einen Holzschnitt an der Wand, wo er einen feiner Liebesschwänke, durch Merund Beihalfe ausgeführt, klärlich abgebildet sieht. Wenn so ein Jug nicht mehr werth ift als ein ganzes Zeughaus wahrhaft antiler Nachtgeschirre, so will ich alle Denken, Dichten, Trachten und Schreiben aufgeben.

nd v Womne! noch einziger, ausschließenber gerührt von dem Wahren, is ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich beteite, wosikr ich nichts fühlte und, mich selbst betrügend, den kraft- und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Rebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sehst lichtschen und entstiehend im Nebel.

#### Ochet.

Du bist Eins und lebenbig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und gestickt. Bor dir, wie vor dem schaumstürmenden Sturze bes gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneezgebirge, wie vor dem Andlick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Bolkenfelsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungskraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in krizelnden Stricken wihlt sie auf dem Papier Andetung dem Schaffenden, ewiges Leben, umschstens unauslöschliches Gesühl deß, was da ist und da war und da schn wird.

#### Erfte Station.

Ich will schreiben, benn mir ist's wohl, und so oft ich ba schrieb, ist's auch andern wohl worden, bie's lasen, wenn ihnen das Blut rein duch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Möge es euch wohl sehn, meine Freunde, wie mir in der Luft, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

#### Bmeite Station.

Höher in ber Luft, hinabschauend, schon überschauend bie herrliche bene, vaterlandwärts, liebwärts, und boch voll bleibenden Gefühls bes egenwärtigen Angenblicks.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, nchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken wehen ihen deß, was sie umanssprechlich und umausgesprochen glücklich macht. Bunderlich war's, von einem Gebände geheimnisvoll reden, Thatsachen n Räthsel hüllen, und von Masverhältnissen poetisch lallen! Und doch

geht mir's jetzt nicht besser. So seh es benn mein Schickfal, wie es bein Schickfal ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Best Gottes! angegasst und läppchenweise in den Gehirnchen der Bälschen aller Böller auftapezirt zu werden.

#### Dritte Station.

Hatt' ich ench bei mir, schöpfungsvolle Künstler, gefühlvolle Renner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele sand, und auch ench, die ich nicht sand, und die sind! Wenn ench dieß Blatt erreichen wird, last es euch Stärkung sehn gegen das flache unermüdete Anspülen unbebeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Plats kommen, gedenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ift die Welt ein Ravitätenkasten, die Bilder ganten vorüber und verschwinden, die Einbrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Einbrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf unt ab bestimmen zu lassen.

Hier ward durch Lengens Ankunft die Andacht des Schreibenden unter brochen, die Empfindung ging in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungstraft im Klinstler set, aufschwellendes Gesühl der Berhältnisse, Maße und des Gehörigen, und daß nur durch diese ein selbständig Wert, wie andere Geschöpfe durch ihre indwiduelle Keimfrast her vorgetrieben werden.

## Bankunft.

#### 1788.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbaukunst der Alten, in sofern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbaukunst ihr Muster genommen habe. Bitrnv bringt bei dieser Gelegenheit das Mährchen von der Hitte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich bin überzengt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, mb welche Bitruv nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht eine hölzerne Hitte zuerst den sehr entfernten Anlaß gegeben habe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Beise aufgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Simsen trugen den Hauptbalten, dieser wieder die Köpse der Balten, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Baltenköpse waren, wie es der Zimmermann nicht lassen kann, ein wenig ausgeserbt, übrigens aber der Raum zwischen deuselben, die sogenannten Metopen, nicht einmal verschlagen, so daß man die Schädel der Opserthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Iphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzulriechen den Borschlag thun konnte. Diese ganz sollte, einfache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolls heilig, und da man ansing von Stein zu bauen, ahmte man sie, so gut man konnte, im dorischen Tempel nach.

Es ift fehr wahrscheinlich, bag man bei hölzernen Tempeln auch bie fartfien Stämme zu Gäulen genommen habe, weil man fie, wie es scheint,

ohne eigentliche Verbindung der Zimmerkunst dem Hauptbalken nur gerad untersetzte. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ausing, wollt man für die Ewigkeit dauen; man hatte aber nicht jederzeit die sesten Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Stücken zusammensehen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr start in Verhältniß zur Höhe, und ließ sie spitzer zugehen, um die Gewalt ihnes Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Bästum, Segeste, Selinunt, Girgenti sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tufsteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Gjrgenti sind alle von dem losesten Wuschelkalkstein, der sich denken läßt; sie waren auch deshald von der Witterung so leicht anzugreisen, und ohne eine andere seindlicke Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir eine Stelle des Bitrud hierher zu beuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erdamung eines donischen Tempels den Marmor beisammengehabt, seine Gedanken geändent, und daraus einen jonischen gedaut habe. Bitrud giedt zwar zur Ursacke an, daß dieser Baumeister sowohl als andere mit der Eintheilung der Triglhphen nicht einig werden können; allein es gefällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mann, als er die schönen Blöde Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gefälligeren und reizenderen Gebände bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Ausstührung nicht hinderte. Auch hat man die dorische Ordnung selbst immer schlanker gemacht, so daß zu letzt der Tempel des Hercules zu Cora acht Diameter in der Sänlenlänge enthält.

Ich möchte durch das, was ich sage, es nicht gerne mit denjemgen verderben, welche für die Form der altdorischen Tempel eingenommen such gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen, allein es liegt in der menschlichen Ratur, immer weiter, sa über ihr Ziel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß in dem Berhältniß der Säulendicke zur Höhe das Ange immer das Schlanker suchte, und der Geist mehr Hoheit und Freiheit dadurch zu empfinden glaubte, besonders da man von so mannichsaltigem schönem Marmor sehr große Sänlen aus einem Stücke fertigen konnte, und zuletzt noch der Urvater alles Gesteins, der alte Granit, aus Aegypten herüber nach Asien und Europa gebracht ward und seine großen und schönen Massen zu jedem

zeheuern Gebrauche darbot. So viel ich weiß, find noch immer die litten Saulen von Granit.

Die jonische Ordnung unterschied sich bald von der derischen nicht ein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verzierteres apitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus m Friese ließ, und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheimg derselben entging. Auch würden, nach meinem Begriff, die Triglyken niemals in die Steinbaulunst gekommen sehn, wenn die ersten nachadmenen Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt ab zugeschlossen und der Fries etwa abgetlincht worden wäre. Allein i gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen sür jene Zeiten nicht waren, nd daß es dem rohen Handwert ganz natürlich ist Gebäude nur wie nem Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebände, durch die Andacht der Böller geheist, zum Muster ward, wonach ein anderes von einer ganz andern Marie aufgeführt wurde, ist ein Schickfal, welches unser Menschengeschlecht ihmbert andern Fällen erfahren nutzte, die ihm weit näher lagen und eit schlimmer auf dasselbe wirkten, als Metopen und Triglyphen.

Ich fiberspringe viele Jahrhunderte und suche ein ähnliches Beispiel uf, indem ich den größten Theil so genannter gothischer Bautunst aus m Holzschniswerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten eiligenschränkigen, Altäre und Capellen anszuzieren pslegte, welche man ichher, als die Macht und der Reichthum der Kirche wuchsen, mit allen ren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten der nordischen kanern anhestete, und Giebel und formenlose Thürme damit zu zieren undte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der ultiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen kleinlichen Formen unter b ein Berhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungehener wie r Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungenern Kosten versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja ich täglich die armen Steine quält, um ein Werk sortzusetzen, das nie mbigt werden kann, indem der ersindungslose Unsun, der es eingab, ich die Gewalt hatte einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

# Material der bildenden Aunft.

1788.

Kein Kunstwerk ist unbedingt, wenn es auch der größte und gesteteste Künstler versertigt: er mag sich noch so sehr zum Herrn der Matent machen, in welcher er arbeitet, so kann er doch ihre Ratur nicht verändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervordringen, was er im Sinne hat, und es wird derzenige Kunstler in seiner Art immer der trefslichste sehn, dessen Erswidzen und Einbildungskraft sich gleichsam unmittelbar mit der Matent verbindet, in welcher er zu arbeiten hat. Dieses ist einer der großen Borzüge der alten Kunst; und wie Menschen nur dann klug und glückich genannt werden können, wenn sie in der Beschränkung ihrer Natur mb Umstände mit der möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch sene Kunstler unsere große Berehrung, welche nicht mehr machen wollen, als die Raterie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebildeten Geisteskraft ihr Berdienst kaum zu erkennen vermögen.

Wir wollen gelegentlich Beifpiele anführen, wie die Menschen burch bas Material zur Kunft geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Filr dießmal ein sehr einsaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aeghpter zu der Anseichtung so vieler Obelisten durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genanen Studium der sehr mannichfaltigen Formen, in welchen der Granit sich findet, eine meist allgemeine Uebereinstimmung bemerkt, daß die Parallelepipeden, in welchen man ihn antrifft, öfters wieder diagonal getheilt sind, wodurch sogleich zwei rohe Obelisten entstehen. Wahrscheinlich kommt diese Raturerscheinung is

Oberägspten, im Spenitischen Gebirge, kolossalisch vor; und wie man, eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufnichtete, so hat man dort zu öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in dortigen Gebirgen seltenen Granitkeile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hieroglyphen mit solcher Sorgfalt hineinzusakeiten und das Ganze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuern Felsmasse hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglyphen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Bertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schoon so ziemlich eben gefunden, dergestalt, daß es viel vortheilhafter gewesen die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen und die ganze Oberfläche des Steins um so viel zu vertiefen.

# Einfache Machahmung der Matur, Manier, Styl.

#### 1788.

Es scheint nicht überstüffig zu sehn, genau anzuzeigen, was wir met bei diesen Worten benken, welche wir öfters brauchen werden. Denn wem man sich gleich auch berselben schon lange in Schriften bedient, wem ste gleich durch theoretische Werke bestimmt zu sehn scheinen, so braucht dem boch jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gesaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

#### Cinface Nachahmung ber Matur.

Wenn ein Künstler, bei dem man das natürliche Talent voraussetzen muß, in der frühesten Zeit, nachdem er nur einigermaßen Auge und Hand an Mustern gesibt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmt, sich gewissenhaft niemals von ihr entfernte, jedes Gemälde, das er pefertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart ansinge und vollendete, en solcher würde immer ein schätzenswerther Künstler sehn; denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grade wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich sehn müßten.

Wenn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, das eine zwar fähige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Weise behandeln könne. Solche Gegenstände mussen beim immer zu haben sehn; sie mussen bequem gesehen und ruhig nachgebild werden können; das Gemüth, das sich mit einer solchen Arbeit beschäftiskmuß still, in sich gekehrt, und in einem mäßigen Gemuß genügsam sen

Diese Art ber Nachbildung würde also bei sogenannten tobten oder tilliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen n Aussidung gebracht werden. Sie schließt ihrer-Natur nach eine hohe Bollonmenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu versahren zu üngstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das Einzelne ausopfert; is verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaden im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstadiren; er erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er öfters wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Nun wird es eine Sprache, in welcher sich ber Geist des Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über stilliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Kunstler dieser Art die Welt anders sehen, ergreisen und nachbilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter fassen, er wird sie gesetzter oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Bir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gesemftänden angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine swordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern nuksen aufgeopfert wersden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht verben soll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man sanz die Absicht versehlen wilrde, wenn man sich ängstlich beim Einzelnen unshalten und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr festhalten wollte.

### Styl.

Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung ch eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studum der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Sigenschaften der dinge und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen

ternt, daß sie die Reihe ber Gestalten übersieht und die verschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad wohn sie gelangen kann, der Grad wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Wie die einsache Nachahmung auf dem ruhigen Daseyn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemüth ergreift, so ruht der Styl auf den tiesten Grundsesten der Erkenntniß, auf dem Wesen der Dinge, in sofern und erlaubt ist es in sichtbaren und greislichen Gestalten zu erkennen.

Die Ausstührung bes Obengesagten würde ganze Bande einnehmen; man kann auch schon manches darüber in Büchern finden: der reine Begriff aber ist allein an der Natur und den Kunstwerken zu studiren. Bir stügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben uns dieser Blätter zu erimem.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese drei hier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind und daß eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahmung leichtfaßlicher Gegenstände — wir wollen hier zum Beispiel Blumen und Früchte nehmen — tann schon auf einen hoben Grad gebracht werben. Es ift naturlich, bag einer, ber Rofen nachbilbet, balb die schönften und frifcheften Rofen tennen und unterfcheiben, und unter Taufenden, die ibm ber Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt hier schon die Wahl ein, ohne daß sich der Künftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von ber Schönheit ber Rose gemacht Er hat mit faglichen Formen zu thun; alles kommt auf die man nichfaltige Bestimmung und bie Farbe ber Oberfläche an. Die pelzige Bfirfche, die fein bestaubte Pflaume, ben glatten Apfel, die glanzende Rirsche, die blendende Rose, die mannichfaltigen Relfen, die bunten Tulpen alle wird er nach Bunfch im bochften Grabe ber Bolltommenheit ihm Bluthe und Reife in feinem stillen Arbeitszimmer vor fich haben; er wir ihnen bie gunftigste Beleuchtung geben; fein Auge wird sich an die Bur monie ber glanzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird all Jahre biefelben Begenftanbe zu erneuern im Stande febn, und burch ein ruhige nachahmende Betrachtung bes simpeln Dafenns die Eigenschaften

biefer Gegenstände ohne mubfame Abstraction ertennen und fassen: und jo werben bie Bunberwerke eines hunfum, einer Rachel Runfch entsteben, welche Künftler sich gleichsam über bas Mögliche hinüber gearbeitet haben. Es ift offenbar, bag ein folder Rünftler nur besto größer und entschiebener werben nuß, wenn er zu feinem Talente noch ein unterrichteter Botaniter ift, wenn er von der Wurzel an den Einfluß der verschiedenen Theile auf bas Gebeiben und ben Bachsthum ber Pflanze, ihre Beftimming und wechselseitigen Wirtungen ertennt, wenn er bie successive Entwidelung ber Blätter, Blumen, Befruchtung, Frucht und bes neuen Reimes einsieht und überbenkt. Er wird alsbann nicht bloß burch bie Bahl aus ben Erscheinungen seinen Geschmad zeigen, fonbern er wirb me auch burch eine richtige Darftellung ber Eigenschaften zugleich in Berwunderung feten und belehren. In biefem Sinne wurde man fagen fonnen, er habe fich einen Styl gebilbet, ba man von ber anbern Seite leicht einsehen tann, wie ein folder Meister, wenn er es nicht gar fo genau nahme, wenn er nur bas Auffallende, Blendende leicht auszubrücken befliffen mare, gar bald in bie Manier übergeben murbe.

Die einfache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Borhose des Styls. Je treuer, sorgfältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie das, was sie erblickt, empfindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu denken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begriffe zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel wischen der einsachen Nachahmung und dem Styl sehn könne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, se cifriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu cryreisen und faßlich auszudrücken sucht, se niehr sie beides durch eine reine, lebhaste, thätige Individualität verdindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler sich an die Natur zu halten und an die Natur zu benken, so wird er sich immer wehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, se weiter sie sich von der einsachen Nachsamung und von dem Styl entsernt.

Bir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Ranier in einem hohen und respectabeln Sinne nehmen, daß also die Klinstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über uns nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Stren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten ein edles Bergnügen, das wir uns in der Folge zu verschassen manche Gelegenheit sinden werden.

# Von Arabesken.

#### 1788.

Bir bezeichnen mit diesem Namen eine willfürliche und geschmachvolle malerische Zusammenstellung ber mannichsaltigsten Gegenstände, um die immern Bande eines Gebäudes zu verzieren.

Wenn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne ver gleichen, so mag sie wohl tadelnswerth sehn und uns geringschätzig vordommen; allein wenn wir billig sind, so werden wir derselben gern ihren Plat anweisen und gönnen.

Wir können, wo Arabesten hin gehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsere Meister sind und bleiben. Wir wollen suchen unseren Lesern auschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesten von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Häusern des ausgegrabenen Bompeji sind meistentheils klein; durchgängig sindet man aber, daß die Menschen, die solche bewohnten, alles um sich her gern verziert und durch angebrachte Gestalten veredelt sahen. Alle Bände sind glatt und sorgfältig abgetilncht, alle sind gemalt; auf einer Wand von mäßiger Höhe und Breite sinden man in der Mitte ein Bildchen angebracht, das meistens einen mythologischen Gegenstand vorstellt. Es ist oft nur zwischen zwei und drei Fuß lang und proportionirlich hoch, und hat als Kunstwert mehr oder weniger Berdienst. Die übrige Wand ist in einer Farbe abgetilncht; die Einsassung derselben besteht aus sogenannten Arabesten. Stäbchen, Schnörtel, Bänder, aus denen hie und da eine Blume oder sonst ein lebendiges Wesen hervorblickt, alles ist meistentheils sehr leicht gehalten, und alle diese Zierrathen, scheint cs, sollen nur diese einfardige Wand freundlicher machen und, indem sich

ergötzte ein solcher gewölbter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Remlickeit das Ange. Die leichte Zierde, der gefällige Schund controsint gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen, machte ei Gewölbe zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Woßsolid verzieren sollten und wollten, sehlte es ihnen weder an Witteln not an Sinn, wodon ein andermal die Rede sehn wird.

Die berlihmten Arabesten, womit Raphael einen Theil ber Loge bes Batican ansgeziert, sind freilich schon in einem andern Sinne; es i als wenn er verschwenberisch habe zeigen wollen, was er erfinden, m was die Anzahl geschickter Leute, welche mit ihm waren, ausführen fomt hier ift also schon nicht mehr jene weise Sparsamteit ber Alten, bie m gleichfam eilten mit einem Gebande fertig ju werben, um es genießen j können, sondern hier ift ein Klinftler, ber für ben Herrn ber Welt a beitet, und fich sowohl als jenem ein Denkmal ber Fille und bes Reid thums errichten will. Am meisten im Sinne ber Alten bunten mich b Arabesten in einem Zimmerchen ber Billa, welche Raphael mit fein Geliebten bewohnte. Bier findet man an den Seiten ber gewölbten Da die Hochzeit Alexanders und Roganens und ein ander geheinmisvoll all gorisches Bild, mahrscheinlich bie Gewalt ber Begierben vorftellenb. A ben Banben fieht man kleine Genien und ausgewachsene mannliche G stalten, bie auf Schnörkeln und Staben gauteln, und fich heftiger m munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Biel zu eile und was alles die Lebensluft für Bewegungen einflößen mag. Das Buf bild ber schönen Fornarina ist viermal wiederholt, und die halb leich sinnigen, halb soliben Zierrathen biefes Zimmerchens athmen Freude, Lebe und Liebe. Er hat wahrscheinlicherweise nur einen Theil davon selbst # malt, und es ist um so reizenber, weil er hier viel hatte machen komen, aber weniger, und eben was genug war, machen wollte.

# Weber Chriftus und die zwölf Apostel.

Rad Raphael von Marc-Anton gestochen, und von herrn Professor Langer in Duffelborf copirt.

1789.

Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bemerken wir gar leicht eine höchst glückliche Ersindung und eine dem Gedanken ganz gemäße bequeme und leichte Aussihrung. Wenn wir jenes einem glücklichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachdenken geübten Geschmack und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Weister erlangte Kunstsertigkeit.

Die dreizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, wie welche Marc-Anton nach ihm gestochen, Herr Professor Langer in Disseldorf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegenheit jene Betrachtung zu erneuern.

Die Anfgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölf ersten und vonehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Daskon hingen, und größtentheils ihren einsachen Wandel mit einem Märstrertode frönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Einfalt, Rannichsaltigkeit, Herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß ausgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glüslichen Dasenns halten können.

Bas uns von ihrem Charafter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Lode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorsgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf emander haben. Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese interessante Sammlung ausmerksam zu machen.

Betrus. Er hat ihn gerade von vorne gestellt und ihm eine sestigedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie be einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figu etwas klirzer scheint. Der Hals ist kurz, und die kurzen Haare sind unte allen dreizehn Figuren am stärksten gekraust. Die Hauptfalten des Gewandes lausen in der Mitte des Körpers zusammen, das Gestaft sieh man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbs zusammengenommen und steht da wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Paulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie eine der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glüht auf dem Gesichte.

Johannes. Ein ebler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur an Enbe trausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugniffe der Religion, das Buch und den Kelch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ei sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Abler, indem er die Flügel hebt, ha Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch dieses Mittel die schaangelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthäus. Ein wohlhabenber, behaglicher, auf feinem Dafet ruhenber Mann. Die allzu große Ruhe und Bequemlichkeit ift burch eine ernsthaften, beinahe scheuen Blick ins Gleichgewicht gebracht; die Falter bie über ben Leib geschlagen sind, und ber Gelbbeutel geben einen und schreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ist eine ber schönsten, in ber größten Einfalt ansbruckt vollsten Figuren. Er steht, in seinen Mantel zusammengenommen, be auf beiben Seiten fast symmetrische Falten wirst, die aber durch ganz lei Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller ruhiger, beschiedener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Di Wendung des Kopses, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheides Mundes harmoniren auf das schönste mit dem ruhigen Ganzen. Di Daare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außenseite bewegter Gemüth anzuzeigen.

Jacobus major. Eine fanfte, eingehüllte, vorbeimanbelnte Bigrimsgeftalt.

Philippus. Man lege biesen zwischen die beiden vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird aufstallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest aus Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigkeit anzubeuten.

Anbreas umarmt und liebtost fein Rreuz mehr als er es trägt; bie einfachen Falten bes Mantels find mit großem Berstanbe geworfen.

Thabbaus. Ein Idngling, ber, wie es die Monche auf der Reise pu thun pflegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einsachen handlung entstehen sehr schie Falten. Er trägt die Bartisane, das Zeichen seines Märthrertobes, als einen Wanderstad in der Hand.

Matthias. Ein munterer Alter, in einem burch höchst verstandene Falten vermannichfaltigten einfachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß; sein Mantel fällt hinterwärts herunter.

Simon. Die Falten bes Mantels sowohl als bes übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten, als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ift, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine unbeschreibliche Humonie zu bewundern ist.

Bartholomäns steht in seinen Mantel wild und mit größer kunft tunstlos eingewidelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er sehr bereit, jemand die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu bulben.

Ehrist us zuletzt wird wohl niemand befriedigen, der die Wundersestalt eines Gottmenschen hier suchen möchte. Er tritt einsach und still beroor, um das Bolt zu segnen. Bon dem Gewand, das von unten berauf gezogen ist, in schönen Falten das Anie sehen läßt und wider dem Libe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich keinen Augenblick werhalten könne, sondern gleich herunter sallen mitste. Wahrscheinlich hat Raphgel supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten und lasse es in dem Augenblick, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niedersallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Runstmittel, die kurz

vorhergegangene Handlung burch ben überbleibenden Zustand ber Falten an-

Alles biefes Bishergefagte sind immer nur Roten ohne Text, und wir würden und wohl schwerlich entschlossen haben, sie aufzuzeichnen, und weniger sie abdrucken zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäne, sich wenigstens einen großen Theil bes Bergungens zu verschaffen, welches man beim Anblick dieser Aunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Duffeldorf hat von biesen seltenen und schätzbaren Blättern und vor kurzem Copien geliefert, welche für bas, was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sub.

Die Contoure im allgemeinen, sowohl ber ganzen Figuren als ber einzelnen Theile, sind forgfältig und treu gearbeitet; auch sind Licht und Schatten, im Bangen genommen, harmonisch genug behandelt, und ber Stich thut, besonders auf lichtgrauem Bapier, einen gang guten Effect-Diese Blätter gewähren also unftreitig einen Begriff von bem Berth ber Driginale in Absicht auf Erfindung, Stellung, Burf ber Falten, Charafter ber haare und ber Gefichter, und wir bilten wohl fagen, bag fein Liebhaber ber Künfte verfaumen follte fich biefe Langer'ichen Copien anauschäffen, felbst in bem feltenen Falle, wenn er bie Originale befäße; benn auch alsbann wurden ihm biefe Copien, wie eine gute Ueberfepung. noch manchen Stoff zum Nachbenken geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, bag, in Bergleichung mit ben Originalen, uns diese Copies manches zu wünschen übrig laffen. Besonders bemerkt man balb, daß bie Gebuld und Aufmerksamkeit bes Copirenben burch alle breizehn Blatter fich nicht gleich geblieben ift. Go ift jum Beispiel bie Figur bes Betrus mit vieler Sorgfalt, bie Figur bes Johannes bagegen fehr nachläffig gearbeitet, mb bei genauer Prlifung findet man, daß die übrigen fich bald biefem, bald jenem am Werthe nähern. Da alle Figuren bekleibet find, und ber größere Runftwerth in ben harmonischen, zu jedem Charafter, zu jeder Stellme paffenben Gewändern liegt, fo geht freilich die hochfte Blitthe biefer Berte verloren, wenn ber Copirenbe nicht überall bie Falten auf bas gartefte behandelt. Nicht allein die Hauptfalten der Originale find meisterhaft gebacht, sonbern von ben schärfsten und Meinsten Britigen bis ju ben breiteften Berflächungen ift alles ilberlegt, und mit bem verftanbigften Grabstichel geber Theil nach seiner Eigenschaft ausgebruckt. Die verschiebenes Abschattungen, Kleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ränder, Bruche, Samme

find alle mit einer bewundernswürdigen Aunft nicht angedeutet, sondern ansgeführt; und wem man an biefen Blättern ben ftrengen Fleiß und bie große Reinlichkeit ber Albrecht Direr'schen Arbeiten vermift, so zeigen fie bagegen, bei bem größten Aunstverstand, ein so leichtes und gludliches Raturell ihrer Urheber, daß fie uns wieder unschätzbar vorkommen. ben Originalen ift teine Falte, von ber wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, teine, bie nicht, felbst in ben schwächeren Abbruden, welche wir vor und haben, bis zu ihrer letten Abftufung zu verfolgen ware. Bei ben Copien ift bas nicht immer ber Fall, und wir haben es nur besto mehr bedauert, ba, nach bem was schon geleistet ift, es Herrn Professor Langer gar nicht an Kunstfertigfeit zu fehlen scheint, bas mehrere gleichfalls zu leisten. Rach allem biefem glauben wir mit gutem Gewissen wiebenfolen zu können, daß wir wunschen, biefen geschickten, auf ernfthafte Amstwerke aufmerksamen und - welches in unserer Zeit selten zu sehn scheint - Aufmerksamkeit erregenden Klinstler, durch gute Auf- und Abwhne seiner gegenwärtigen Arbeit aufgemuntert zu sehen, damit er in der Folge etwa noch ein und das andere ähnliche Werk unternehmen, und mit Auftrengung aller seiner Kräfte uns eine Arbeit vorlegen möge, welche wir mit einem ganz umbedingten Lobe ben Liebhabern anpreisen können.

=

# Joseph Boffi.

lleber Leonardo's ba Binci Abenbmahl zu Mailanb,

Groffolio. 264 Seiten. 1810.

1817—1818.

Der Verfasser dieses bebeutenden Werkes, ein Mailander, gebom 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh en widelten; vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Aust ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardo's da Binci Berlassen schaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, das er nach einem sechsjährigen Ausenthalte in Rom und seiner Rücklunst in Baterland als Director einer neu zu belebenden Kunstalademie angestellt ward.

So zum Nachbenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er bie Grundsätze und Geschichte ber Runft sich eigen gemacht, und durste bahr das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Copie bat berühmte Bild Leonardo's da Binci, das Abendmahl des Herrn, wiede herzustellen, damit solches in Mosaik gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei versahren, davon giebt er in genanntem Weak Rechenschaft, und unsere Absicht ist eine kurze Darstellung seiner Bemilhungen zu liesern.

Allgemein wird dieses Buch von Kumstfreunden glinstig aufgenommen, solches aber näher zu beurtheilen ist man in Weimar glinklicherweise in den Stand gesetzt, denn indem Bossi ein gänzlich verdorbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sah er sich genöthigt, die vorhandenen Copien besselben genau zu studien; er zeichnete von drei Wiederholungen die Köpse, wohl auch Hände durch, und suchte möglichs in den Geist seines großen Borgängers einzudringen und bessellen Absichten zu errathen, da er denn zulest, durch Urtheil, Wahl und Gefühl geleitet,

Feine Arbeit vollendete, zum Borbild einer nunmehr schon sertigen Mosaik. Sebachte Durchzeichnungen sinden sich sämmtlich in Weimar, als ein Gewim der letzten Reise Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber sehen, wird sich in der Folge dieser Darstellung zeigen.

### Aus dem Seben Leonardo's.

Binci, ein Schloß und herrschaft in Bal d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts einen Bestiger Namens Vierro, dem ein natürlicher Sohn von einer ums unbesannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Knade sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Sewandtheit in allen Leibesübungen, Annuth und gute Sitten waren ihm versiehen, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst; desphalb man ihn sogleich nach Florenz zu Berracchio, einem benkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da denn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das Malen verseidete.

Die Kunst befand sich damals auf einer Stuse, wo ein großes Talent mit Glüd antreten und sich im Glanze seiner Thätigkeit zeigen kann; sie hatte sich schon seit zwei Jahrhunderten von der magern Steisheit jener byzantinischen Schule loszesagt, und sogleich durch Nachahmung der Natur, durch Ausdrud frommer sittlicher Gesimmungen ein neues Leben begonnen; der Künstler arbeitete trefflich, aber undewußt, ihm gelang, was ihm sein Talent eingab, wohin sein Gestühl ihn trug, so weit sein Geschmad sich ausbildete, aber keiner vermochte noch sich Rechenschaft zu geben von dem Guten, was er leistete, und von seinen Mängeln, weun er sie auch empfand und bemerkte. Wahrheit und Natürlichkeit hat jeder im Auge, aber eine lebendige Einheit sehlt; man sindet die herrlichsten Anlagen, und doch ist keins der Werke vollommen ausgedacht, völlig zusammengedacht; überall trifft man auf etwas Zusälliges, Fremdes; noch sind die Grundsätze nicht ausgesprochen, wonach man seine eigene Arbeit beurtheilt hätte.

In solche Zeit kam Leonardo, und wie ihm bei angeborener Kunstsertigkeit die Natur nachzuahmen leicht war, so bemerkte sein Tiefstum gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so gludlich gelang, noch manches Geheinunis verborgen liege, nach bessen Erkenntniß er sich unermildet bestreben sollte; er suchte daher die Gesehe des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspective, der Zusammenstellung, Haltung und Färdung seiner Gegenstände im gegebenen Raum, genug, alle Kunstersordernisse suchte er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Berschiedenheit menschlicher Gesichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charaster, als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Kunstern, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

## Deffen öffentliche Werke.

Die unruhigen Zeiten, welche ber ungulängliche Beter Mebicis aber Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach bem Tobe bes Bergogs Franz Sforza beffen Rachfolger Lubwig, mit bem Zunamen il Moro, seinem Borganger und fich selbst burch gleiche Großheit und Thatigfeit Ehre machen, auch die eigene Regierung burch Runf werte zu verherrlichen gebachte. hier nun erhielt Leonarbo fogleich ben Auftrag eine riesenhafte Reiterstatue vorzubereiten. Das Mobell bet Pferbes war nach mehreren Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als bas Prachtigste was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinzog, zerbrach es, und der Künstler sah sich genöthigt bas zweite vorzunehmen; auch bieses ward vollendet. Run zogen bie Franzosen ilber die Alpen; es biente ben Soldaten als Zielbild, ste schoften es zusammen: und so ift uns von beiben, die eine Arbeit von fechzeln Jahren gefostet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, bag eitle Brunk sucht eben so wie roher Unverstand den Kinsten zum höchsten Schaden gereiche.

Rur im Borlibergeben gebenken wir ber Schlacht von Anghiari, beren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernb, ausarbeitete, und bes Bilbes ber heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Enkel, Schoof auf Schoof, kunftreich zusammen gruppirt sinb.

#### Das Abendmahl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Kloster alle Grazie zu Mailand auf die Wand gemalt war. Möchten unsere Leser Morghens Aupfersich vor sich nehmen, welcher hinreicht uns sowohl über das Ganze als wedas Einzelne zu verständigen.

Die Stelle, wo das Bild gemalt ift, wird allervörderst in Betrachtung jogen: benn hier thut sich die Weisheit des Klinstlers in ihrem Brennntte vollkommen hervor. Konnte filr ein Refectorium etwas schicklicher d ebler ansgedacht werden, als ein Scheidemahl, das der ganzen Welt r alle Zeiten als heilig gelten sollte?

Als Reisende haben wir bieses Speisezimmer vor manchen Jahren d mgerftort gefeben. Dem Eingang an ber schmalen Seite gegenüber, Brunde bes Saals, ftand bie Tafel bes Priors, ju beiben Seiten : Mondetifche, fammtlich auf einer Stufe vom Boben erhöht; und nun um ber Hereintretende fich umtehrte, fab er an ber vierten Wand über n nicht allzuhohen Thuren ben vierten Tisch gemalt, an bemfelben Christum ib feine Minger, eben als wenn fie gur Gefellschaft gehörten. Es muß r Speifestunde ein bedeutender Anblid gewesen sehn, wenn die Tische 8 Priors und Christi, als zwei Gegenbilber, auf einander blickten, und : Monde an ihren Tafeln fich bazwischen eingeschloffen fanden. en beshalb mußte die Beisheit des Malers die vorhandenen Monchsche zum Borbilde nehmen. And ift gewiß bas Tischtuch mit seinen quetfoten Falten, gemufterten Streifen und aufgefnilpften Bipfeln aus r Bafchtammer bes Rlofters genommen, Schuffeln, Teller, Becher und aftiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeahmt, beren fich bie Monche bienten.

Hier war also keineswegs bie Rebe von Annäherung an ein unsicheres, raltetes Costim. Höchst ungeschickt ware es gewesen, an diesem Orte: heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein, sie sollte ber egenwart angenähert werben, Christus sollte sein Abendmahl bei den ominicanern zu Mailand einnehmen.

Anch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirtung m. Ungefähr zehn Fuß über der Erbe nehmen die breizehn Figuren, nuntlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von itundzwanzig Parifer Fuß der Länge nach ein. Nur zwei derfelben sieht in ganz an den entgegengeseten Enden der Tasel, die übrigen sind albsiguren, und auch hier fand der Kunstler in der Nothwendigkeit seinen ortheil. Ieder sittliche Ansdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, id die Füße sind in solchen Fällen überall im Wege; der Klinstler schuf sich hier is Halbsiguren, deren Schooß und Knie von Tisch und Tischtuch bedeckt wird, iten aber die Füße im bescheidenen Dämmerlicht kaum bemerklich sehn sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, benke sich die fittliche äußere Ruhe, die in einem solchen mönchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Kunstler, der seinem Bilde kräftige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht und, indem er sein Kunstwerk möglichst an die Natur herangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch ber Kinftler die ruhig heilige Abendtafel erschüttert, sind Worte des Meisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darliber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blides; die ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hände, alles wiederholt mit himmlischer Ergebeiheit die ungläcklichen Worte, das Schweigen selbst bekräftigt: Ja, es ist nicht anders! Einer ist unter euch, der mich verräth!

She wir aber weiter gehen, milsen wir ein großes Mittel entwideln, wodurch Leonardo dieses Bild hauptsächlich belebte: es ist die Bewegung der Hände; dieß konnte aber auch nur ein Italiäner sinden. Bei seiner Nation ist der ganze Körper geistreich, alle Glieder nehmen Theil an jedem Ausdruck des Gesühls, der Leidenschaft, ja des Gedankens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung der Hände drückt er aus: "Baskkimmert's mich! — Komm her! — Dieß ist ein Schelm! nimm dich in Acht vor ihm! — Er soll nicht lange leben! — Dieß ist ein Hauptpunkt. — Dieß merkt besonders wohl, meine Zuhörer!" Einer solchen Rationaleigenschaft mußte der alles Charakteristische höchst ausmerksam betrachtende Leonardo sein forschendes Auge besonders zuwenden; hieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ihm nicht genug Betrachtung widmen. Bollkommen übereinstimmend ist die Gesichtsbildung und sede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich sassliche Zusammen= und Gegenemanderskellung aller Glieder auf das lobenswürdigste geleistet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten bes Herrn lassen sich brei und brei zusammen betrachten, wie sie benn auch so jedesmal in Sins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbam gehalten sind. Zunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Betrus.

Betrus, der entfernteste, fährt nach seinem heftigen Charatter, all er bes Herrn Wort vernommen, eilig hinter Jubas ber, ber fich,

richrocken auswärts sehend, vorwärts über ben Tisch beugt, mit ber rechten estgeschlossenen Hand ben Beutel hält, mit ber linken aber eine unwillstrliche krampshafte Bewegung macht, als wollte er sagen: Was soll as heißen? was soll bas werden? Betrus hat indessen mit seiner men Hand bes gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gesaßt, indeutend auf Christum, und zugleich den geliebten Inger anregend, er olle fragen, wer denn der Berräther seh? Einen Messerziss in der Rechten, setzt er dem Indas unwillsturlich zufällig in die Rippen, wodurch essen erschrockene Borwärtsbewegung, die sogar ein Salzsaß umschüttet, stücklich bewirkt wird. Diese Gruppe kann als die zuerst gedachte des Bildes mgesehen werden; sie ist die vollkommenste.

Wenn num auf der rechten Seite des Herrn mit mäßiger Bewegung mmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner Linken ledhastes Entsehen und Abschen vor dem Berrath. Jacobus, der ältere, beugt ich vor Schreden zurück, breitet die Arme aus, starrt, das Haupt niesergebeugt, vor sich hin wie einer, der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint sinter seiner Schulter hervor und, sich dem Heiland nähernd, hebt er zen Zeigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der ritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufs lieblichste; er ist aufzielkanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hände auf die Brust, nit größter Klarheit anssprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt :6! Du kennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben mis die benachbarten drei letzern dieser Seite weuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten sich unter einander über as schrecklich Bernommene. Matthäns wendet mit eifriger Bewegung as Gesicht links zu seinen beiden Genossen, die Hände hingegen streckt re mit Schnelligkeit gegen den Meister und verbindet so, durch das unchäubarste Kunstmittel, seine Gruppe mit der vorhergehenden. Thad-aus zeigt die heftigste lleberraschung, Zweisel und Argwohn: er hat die inke Hand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte dergestalt erhoben, ils stehe er im Begriff mit dem Rücken derselben in die linke einzuschlagen — eine Bewegung, die man wohl noch von Naturmenschen sieht, venn sie bei unerwartetem Borfall ausdrücken wollen: Hab' ich's nicht zesagt! Hab' ich's nicht immer vermuthet! Simon sitzt höchst würdig am Ende des Tisches, wir sehen daher dessen ganze Figur; er,

ber älteste von allen, ift reich mit Falten bekleibet, Gesicht und Bewegung zeigen, er seh betroffen und nachbenkend, nicht erschüttert, kum bewegt.

Wenden wir nun die Angen sogleich auf das entgegengesete Tichende, so sehen wir Bartholomäns, der auf dem rechten Hus, den linken übergeschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen, was Iohannes vom Herrn ausfragen wird: dem überhaupt scheint die Anregung des Lieblingsstüngers von dieser ganzen Seite auszugehen. Iacobus, der jüngere, neben und hinter Bartholomäns, legt die linke Hand auf Petrus' Schulter, so wie Petrus auf die Schulter Iohannis, aber Iacobus mild, nur Ausstärung verlangend, wo Betrus schon Rache droht.

Und also wie Petrus hinter Indas, so greift Jacob, der jüngere, hinter Andreas her, welcher als eine der bedeutendsten Figuren mit halbausgehobenen Armen die stachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Ausbruck des Entsetzens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

# Cednifches Verfahren.

Indem und mm noch manches liber Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Bekleidung zu sagen übrig bleibt, wenden wir und zu einem andern Theil des Bortrags, von welchem wir nur Betrüdniss erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemisch-physischen und technischen Aunstmittel, welche der Künstler anwendete, das herrliche Werf zu verfertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es mur allzu kar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemalt gewesen; dieses Bersahren, schon längst mit Bortheil ausgelibt, muste einem Klinstler wie Leonards höchst willsommen sehn, der, mit dem glücklichsten Blick die Natur auzusschauen geboren, sie zu durchschauen trachtete, um ihr Inneres im Neussern vorzustellen.

Wie groß biese Unternehmung, ja wie sie anmaßend sep, fällt bald in die Augen, wenn wir bebenken, daß die Natur von immen heraus arbeitet und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausenbfältigen Bersuchen, die Organe aus und an einander zu entwicklis

ähig wird, um eine Gestalt wie die menschliche hervorzubringen, welche war die höchsten innerlichen Bollsommenheiten äusierlich offenbart, das Käthsel aber, wohinter die Ratur sich verdirgt, mehr zu verwickeln als n lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft barzustellen, war nur ber rößten Meister höchster und einziger Bunsch; sie trachteten nicht nur den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die Abbilaung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung sie überdieten. Hier war nun vor allem die höchste Ausstühreichteit nöthig; und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten ein? Ferner war unerlässlich, daß man irgend einen Reuezug andringen mb aussehen könne. Diese Bortheile und noch so viele andere bietet die Delmalerei.

Und so hat man denn nach genauer Untersuchung gesunden, daß keonardo ein Gemisch von Mastix, Bech und andern Antheilen mit warnen Eisen auf den Mauertunch gezogen. Ferner, um sowohl einen völzigen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen änsere Einvirtung zu erhalten, gab er dem Ganzen einen zarten Ueberzug von Bleiweiß, auch gelben und seinen Thouerden. Aber eben diese Sorgsalt cheint dem Werte geschadet zu haben; denn wenn auch dieser letzte zarte Deltünch im Ansange, als die darauf getragenen Farben des Bildes gengsame Nahrung hatten, seinen Theil davon aufnahm und sich eine Weile gut hielt, so verlor er doch, als das Del mit der Zeit austrockete, gleichfalls seine Kraft und sing an zu reißen, da denn die Feuchtigkit der Maner durchdrang und zuerst den Moder erzeugte, durch welchen as Bild nach und nach unscheindar ward.

#### Ort und Plat.

Was aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ist leiber, daß nan, als das Bild gemalt wurde, bessen Untergang aus der Beschaffenseit des Gebäudes und der Lage desselben weissagen konnte. Herzog Ludwig, uns Absicht oder Grille, nöthigte die Mönche ihr verfallenes Kloster an riesem widerwärtigen Orte zu erneuern, daher es denn schlecht und wie zur Frohne gebant ward. Man sieht in den alten Umgängen elende, lieserlich gearbeitete Säulen, große Bogen mit kleinen abwechselnd, ungleiche angegriffene Ziegel, Materialien von alten abgetragenen Gebänden. Wenn

man num so an äußerlichen, bem Blid des Beobachters ausgesetzten Stellen versuhr, so läßt sich fürchten, daß die innern Manern, welche übertüncht werden sollten, noch schlechter behandelt worden. Hier mochte man verwitternde Backleine und andere von schädlichen Salzen durchdrungene Mineralien verwenden, welche die Fenchtigkeit des Locals einsogen und verderblich wieder aushauchten. Ferner stand die unglückliche Maner, welcher ein so großer Schatz anvertraut war, gegen Norden und überdich in der Nähe der Küche, der Speiselammer, der Anrichten. Und wie traurig, daß ein so vorsichtiger Klinstler, der seine Farben nicht genugsam wählen und verseinern, seine Firnisse nicht genug klären konnte, durch Umstände genöthigt war gerade Platz und Ort, wo das Bild stehen sollte, den Hauptpunkt, worauf alles ankommt, zu übersehen oder nicht genug zu beherzigen.

Wäre aber boch, trot allem diesem, das ganze Kloster auf einer Höhe gestanden, so würde das Uebel nicht auf einen solchen Grad erwachsen sehn. Es liegt aber so tief, das Resectorium tieser als das übrige, so das im Jahre 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über dei Palmen stand, welches ums zu solgern berechtigt, daß das entsetzliche Gowässer, welches 1500 niederging und überschwoll, sich auf gleiche Weise hierher erstreckt habe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen zur Austrocknung gethan, so blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigkeit zurück. Und dieß ereignete sich sogar schon zu der Zeit, als Leonardo noch malte.

Etwa zehn Jahre nach beendigtem Bilde überfiel eine schreckliche Bek bie gute Stadt; und wie kann man bedrängten Geistlichen zumuthen, daß sie, von aller Welt verlassen, in Todesgefahr schwebend, für das Gemälbe ihres Speisezimmers Sorge tragen sollten?

Kriegsunruhen und unzählig anderes Linglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhumderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Bernachläffigung solcher Werke, da denn das unsere bei den schon angesührten innern Mängeln, besonders der Maner, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Berderben schwediberliefert war. In der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild sep halb verdorben; ein anderer sieht darin um einen blinden Fleden; man beklagt das Bild als schon verloren, versichen, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig undranchbar, und so sprechen alle spätern Schristfleller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine de Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Jest aber nach den nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren: die Springe verhren sich, sie laufen zusammen, und die große kostdare Fläche, in unplige kleine Krusten zersprengt, droht Stück vor Stück heradzusallen. m diesem Zustande gerührt, läßt Cardinal Friedrich Borromeo 1612 we Copie fördern, deren wir nur vorläusig dankbar gedenken.

# Bunehmendes Bedürfnig.

Allein nicht mur der Zeitverlauf, in Berbindung mit gedachten Uminden, nein, die Bestiher selbst, die seine Hiter und Bewahrer hätten m sollen, veranlaßten sein größtes Berderben umd bedeckten dadurch ihr ndenken mit ewiger Schande. Die Thilre schien ihnen zu niedrig, durch e sie ins Resectorium gehen sollten; sie war symmetrisch mit einer anru im Sockel angebracht, worauf das Bild suste: sie verlangten einen asestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Eine Thure, weit größer als nöthig, ward in die Mitte gebrochen id ohne Bietät, weber gegen den Maler noch gegen die abgebildeten erklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und er fängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bon zu wölben, eine weit größere Lücke als die Thure in die Mauer gesochen werden mußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des ildes verloren, sondern die Hammer- und Hadenschläge erschütterten is Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten ging die Kruste 8, deren Stücke man wieder mit Rägeln besessigte.

Späterhin war das Bild durch eine neue Geschmacklosigkeit versinstert, bem man ein landesherrliches Wappenschild unter der Decke besestigte, elches, Christi Scheitel sast berührend, wie die Thüre von unten, som auch von oben des Herrn Gegenwart beengte und entwürdigte. Bon efer Zeit an besprach man die Wiederherstellung immer ausse nene; untermmen wurde sie später, denn welcher ächte Klinstler mochte die Gesahr ver solchen Berantwortung auf sich nehmen? Unglikklicherweise endlich i Jahre 1726 meldet sich Bellotti, arm an Kunst, und zugleich, wie wöhnlich, mit Anmaßungen überstüssig begabt; dieser, marktschreierisch, ihmte sich eines besondern Geheimnisses, womit er das verblichene Bild 8 Leben zu rusen sich untersange. Wit einer keinen Prode bethört er

vie kenntnissosen Mönche; seiner Willfür wird solch ein Schatz verdungen, ben er sogleich mit Bretterverschlägen verheimlicht, und nun, dahinter verborgen, mit kunftschänderischer Hand das Wert von oben bis unten übermalt. Die Mönchlein bewonderten das Geheimnis, das er ihnen, un sie völlig zu bethören, in einem gemeinen Firnis mittheilte; damit sollten sie, wie er sie versicherte, sich kunftig aus allen Berlegenheiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, balb eintretenben Uebernebelung bes Bibet von biesem töftlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Bassersarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und auss neue ward die Frage, in wiesern es noch zu erhalten set, nicht ohne manchen Strit unter Klinstlern und Anordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheiden Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kumst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonarde die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenben, aber Einsicht ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hofmännischen Priors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser pfuschte meisterhaft: die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getrübt, warm seinem freien Pinsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitet sich glatte Stellen, die Büge seiner frechen Kunst hinzusudeln, ja mehren Köpfe wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten sich Männer und Kunstfreunde in Mailand; öffentlich tadelte man Gönner und Clienten. Lebhaste, wunderliche Seisten schlichten zu, und die Gährung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Heilandes zu malen angesangen hatte, hielt sich dergestalt au die Addeit, daß er auch zur Linken gelangte, und nur underührt blieben die Köpfe des Matthäus, Thaddas und Simon. Auch an diesen gedachte er Bellotti's Arbeit zuzudeden, und mit ihm um den Ramen eines Herostratus zu wetteisern. Dagegen aber wollte das Geschick, daß, nachdem der abhängige Prior einen auswärtigen Ruf angendnumen, sein Rachsolger, ein Kunstfreund, nicht zauderte den Mazza sogleich zu entsernen, burch welchen Schritt genannte drei Köpfe in so fern gerettet worden, daß man das Bersahren des Bellotti danach beurtheilen kann. Und zwar zu

er Umstand wahrscheinlich zu ber Sage Gelegenheit, es seben noch brei vie bes achten Driginals ilbrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagung, nichts geschehen; was hätte man benn an einem breihundertjährigen Leichnam noch einamiren sollen? Im Jahre 1796 überstieg das französische Seer slegreich Alpen; der General Bonaparte führte ste an. Img, ruhmbegierig Gerühmtes aufsuchend, ward er vom Namen Leonardo's an den Ort 195en, der uns num so lange sestihält. Er verordnete gleich, daß hier e Kriegswohnung sehn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterzied die Ordre auf dem Anie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf achtete diese Besehle ein anderer General, ließ die Thüre einschlagen verwandelte den Saal in Stallung.

Der Ansputz des Mazza hatte schon seine Lebhastigkeit verloren, und Pferdebrudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedamps von mönther Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder von Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie freisense herunterlief und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete: Nachher dieser Saal dald zum Heumagazin, dald zu andern immer militärischen Arsnissen mißbraucht worden.

Endlich gelang es ber Abministration ben Ort zu schließen, ja zu mauern, so daß eine ganze Zeit lang biejenigen die daß Abendmahl n wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Kanzel absteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große lleberschwemmung ein, verbreitete, versumpste den Saal und vermehrte höchlich die Feuchtigkeit; hierauf id 1801, auf Bossi's Beranlassung, der sich hierzu als Secretär der demie derechtigt fand, eine Thüre eingesetzt, und der Berwaltungsrath prach sernere Sorgsalt. Endlich verordnete 1807 der Bicekönig von lien, dieser Ort solle wiederhergestellt und zu Spren gedracht werden. In setzte Feuster ein, und einen Theil des Bodens, errichtete Gerüste, zu untersuchen, ob sich noch etwas thun lasse. Man verlegte die Thüre die Seite, und seit der Zeit sindet man keine merkliche Beränderung, leich das Bild dem genauern Beobachter, nach Beschaffenheit der Atmokre, mehr oder weniger getrübt erscheint. Möge, da das Wert selbst gut als verloren ist, seine Spur, zum traurigen, aber frommen Anken künstigen Zeiten ausbewahrt bleiben!

# Copien überhaupt.

Ehe wir nun an die Nachbildungen unseres Gemäldes, deren man sast dreisig zählt, gelangen, missen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie kamen nicht in Gebrauch als dis jedermann gestand, die Runst habe ihren höchsten Gipsel erreicht, da denn geringere Talente, die Werke der größten Weister schauend, an eigener Kraft, nach der Rant oder aus der Ivee ähnliches hervorzubringen verzweiselten, womit dem die Kunst, welche sich num als Handwerf abschloß, ansing ihre eigenen Geschöpfe zu wiederholen. Diese Unsähigkeit der meisten Klinstler blied den Liedhabern nicht verdorgen, die, weil sie sich nicht immer an die ersten Weister wenden konnten, geringere Talente aufriesen und bezahlten, da sie denn, um nicht etwas ganz Ungeschickes zu erhalten, lieder Nachahmungen von anerkannten Werken bestellten, um doch einigermaßen gut bedient zu sehn. Run begünstigten das neue Versahren sowohl Eigenthümer als Klinstler durch Karzheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätzlich, aus Grundsas zu copiren.

Im fünfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht Ersindungen anderer zu wiederholen; deswegen sieht man aus jener Zeit keine eigentlichen Copien — ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Klinste bedienten sich wohl zu kleineren Arbeiten höherer Borbilder, wie bei Riello und andern Schmelzarbeiten geschah; und wenn ja aus religiösen oder sonstigen Beweggründen eine Wiedenhung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausbrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deshalb sindet man in den reichsten Galerien keine Copie vor dem sechzehnten Jahrhundert.

Run kam aber die Zeit, wo durch wenige außerordentliche Manner— unter welche unser Leonardo ohne Widerrede gezählt und als der früheste betrachtet wird — die Kunst in jedem ihrer Theile zur Bollsommenheit gelangte; man lernte besser sehen und urtheilen, und nun war das Berlangen um Nachbildungen trefslicher Werte nicht schwer zu befriedigen, besonders in solchen Schulen, wohin sich viele Schiller drängten und die Werte des Meisters sehr gesucht waren. Und doch beschränkte sich zu jewer

Beit dieß Berlangen auf kleinere Berke, die man mit dem Original leicht zusammenhalten und beurtheilen tann. Bei großen Arbeiten verhielt es fich ganz anders bamals wie nachher, weil bas Original fich mit ben Copien nicht vergleichen läßt, auch folche Bestellungen felten find. Alfo begufigte fich num die Kunft so wie der Liebhaber mit Nachahmungen im fleinen, wo man bem Copirenben viel Freiheit ließ, und die Folgen biefer Billfitt zeigten fich übermäßig in ben wenigen Fällen, wo man Abbilbungen im Großen verlangte, welche fast immer Copien von Copien waren, und awar gefertigt nach Copien im fleineren Magstab, fern von bem Dris ginal ausgeführt, oft fogar nach blogen Zeichnungen, ja vielleicht aus bem Gebächtniß. Run mehrten sich die Dutendmaler, und arbeiteten um die geringsten Breife: man pruntte mit ber Malerei, ber Gefchmad verfiel; Copien mehrten fich, und verfinsterten bie Banbe ber Borgimmer und Treppen; hungrige Anfänger lebten von geringem Solbe, indem fie bie wichtigsten Werte in jebem Magstab wiederholten, ja viele Maler brachten ganz ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch ba sah man in jeber Copie einige Abweichung, fep's Einfall bes Bestellers, Grille bes Malers, und vielleicht Ammaßung man wolle Original sehn.

Hierzu trat noch die Forberung gewirfter Tapeten, wo die Malerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die betrlichften Bilber, weil fie ernft und einfach maren, für mager und armselig bielt; befiwegen ber Copift Baulichleiten und Lanbschaften im Grunde anbrachte, Zierrathen an ben Rleibern, golbene Strahlen ober Kronen um bie Banpter, ferner wunderlich gestaltete Rinder, Thiere, Chimaren, Grotesten und andere Thorheiten. Oft auch tam wohl ber Fall vor, bag ein Rünftler, ber fich eigene Erfindung zutraute, nach bem Willen eines Beftellers, ber seine Fähigkeiten nicht zu schätzen wußte, ein frembes Wert m copiren ben Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, boch auch hie und ba als Original erscheinen wollte, und nun veränderte ober hinzufügte, wie es Renntnig, vielleicht auch Eitelleit eingab. gleichen geschah auch wohl wie es Zeit und Ort verlangten. Man bediente fich mancher Figuren zu ganz anderem Zwed, als sie ber erste Urheber bestimmt hatte. Beltliche Gegenstände wurden durch einige Buthaten in geiftliche verwandelt; beibnische Götter und Belben mußten sich bequemen Märthrer und Evangelisten zu sehn. Oft auch hatte ber Klinstler zu eigner Belehrung und Uebung irgend eine Figur aus einem berühmten Werk copirt, und setzte nun etwas von seiner Ersindung hinzu, um em verkäusliches Bild daraus zu machen. Zuletzt darf man auch wehl der Entdeckung und dem Mißbrauch der Kupferstiche einen Theil des Kunstverderbens zuschreiben, welche den Dutzendmalern frende Ersindungen hänst zubrachten, so daß niemand mehr studirte, und die Malerei zuletzt so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Waren doch die Kupferstiche selbst schon von den Originalen verschieden, und wer sie copirte vervielsachte, die Beränderung nach eigener und fremder Ueberzeugung oder Grille. Eben so ging es mit den Zeichnungen: die Künstler entwarsen sich die merkwürdigsten Gegenstände in Rom und Florenz, um sie, nach Hause gelangt, willkürlich zu wiederholen.

# Copien des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen was mehr ober weniger von den Copien des Abendmahls zu erwarten sein, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden; benn das Werk machte großes Aufsehen, und andere Klöster verlangten eben dergleichen.

Unter ben vielen von bem Berfasser ausgeführten Copien beschäftigen uns hier nur brei, indem die zu Weimar besindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; doch liegt diesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen mussen.

Marcus d'Oggiono, ein Schiller Leonardo's da Binci, ohnt weitumgreisendes Talent, erwarh sich doch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpsen, ob er sich schon auch hier nicht immer gleich bleibt. Er arbeitete ungefähr 1510 eine Copie im Kleinen, um sie nachher im Großen zu benutzen. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genan, er legte sie aber zum Grunde einer größern Copie, die sich an der Wand des nun ausgehobenen Klosters zu Castelazzo befindet, gleichfalls im Speisesaal der ehemaligen Mönche. Alles daran ist sorgsältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerten die gewöhnliche Willkür. Und obzleich Vossi nicht viel Gutes davon sagen mochte, so läugnet er doch nicht, das es ein bedeutendes Monument, auch der Charakter mehrerer Köpse, we der Ausdruck nicht übertrieden worden, zu loben seh. Bossi hat sie durch gezeichnet, und wir werden bei Bergleichung der drei Copien aus eigenem Auschauen darüber urtheilen können.

Eine zweite Copie, beren burchgezeichnete Röpfe wir ebenfalls per

uns haben, sindet sich in Fresco auf der Wand zu Bonte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 gesetzt, und dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Eigene, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Vorsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physsognomien verhilft.

Das allmählige Berberbniß bes Originals haben wir leider umständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Kunstfreund, den völligen Berlust des Wertes zu verhüten trachtete und einem Mailänder Andreas Bianchi, zugenannt Bespino, den Auftrag gab eine Copie in wirklicher Größe zu sertigen. Dieser Künstler versuchte sich ansangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zuletzt mit möglichster Sorgsalt zusammenstügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrosianischen Bibliothet zu Railand, und liegt der neuesten von Bossi versertigten Copie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf solgende Veranlassung gesertigt.

## Meucfte Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Brinz Engen wollte ben Anfang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwigs Sforza, durch Begünstigung der Kilnste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abendmahls dem Leonardo aufgetragen: Eugen beschloß das durch dreishundert Jahre durch verdorbene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälde wiederherzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosait gesetzt werden, wozu die Borbereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält sogleich ben Auftrag und beginnt Ansangs Mai 1807. Er sindet räthlich einen Carton in gleicher Größe zu fertigen, nimmt seine Ingendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet dessen Aunstnachlaß und Schriften, besonders letztere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortressliche Werke hervorgebracht, musse nach den entschiesdensten und vortheilhaftesten Grundsätzen gehandelt haben. Er hatte die Köpfe der Copie von Ponte Capriasca und einige andere Theile derselben nachgezeichnet, serner die Köpfe und Hände der Copie von Castelazzo und

ber von Bianchi. Nun zeichnet er alles nach was von Sinci selbst, ja sogar was von einigen Zeitgenossen herstammt. Ferner sieht er sich mach allen vorhandenen Copien um, deren er stebenundzwanzig näher oder seiner kennen lernt; Zeichnungen, Manuscripte von Binci werden ihm von allen Seiten freumblichst mitgetheilt.

Bei der Ausschhrung seines Cartons balt er sich zumächst an die Copie der Ambrosiana, sie allein ist so groß wie das Original: Bianchi hatte durch Fadennetse und durchscheinend Papier eine genaneste Rachbildung zu geben gesucht und unabläffig unmittelbar in Gegenwart des Originals gearbeitet, welches, obgleich schon sehr beschädigt, doch noch nicht übermalt war.

Ende Octobers 1807 ist der Carton sertig, Leinewand an Einem Stüd gleichmäßig gegründet, alsobald auch das Ganze ausgezeichnet. Sogleich, um einigermaßen seine Tinten zu reguliren, malte Bossi das Wenige von Himmel und Landschaft, das wegen der Höhe umd Reinheit der Farten im Original noch frisch und glänzend geblieben. Er untermalt hieraus die Röpse Christi und der drei Apostel zu dessen. Er untermalt hieraus die Köpse Christi und der drei Apostel zu dessen, umd was die Gewänder betrifft, malte er diesenigen zuerst, über deren Farben er schneller gewiß geworden, um fortan, nach den Grundsätzen des Meisters und eigenem Geschmack, die übrigen auszuwählen. So deckte er die ganze Leine wand, von sorgfältigem Nachdenken geleitet, und hielt seine Farben gleich hoch und frästig.

Leider übersiel ihn an diesem seuchten umd veröbeten Ort eine Krank, beit, die ihn seine Bemühungen einzustellen nöthigte; allein er benutte diesen Zwischenraum, Zeichnungen, Rupferstiche, schriftliche Aufsätze zu ordnen, theils auf das Abendmahl selbst, theils auf andere Werke des Meisters bezüglich; zugleich begünstigte ihn das Glück, das ihm eine Sammlung Handzeichnungen zusührte, welche, sich vom Cardinal Cäsar Monti berschreibend, unter andern Kostbarkeiten auch trefsliche Sachen von Leonardos selbst enthält. Er studirte sogar die mit Leonardo gleichzeitigen Schriststeller, um ihre Meinungen und Walnsche zu benutzen, und blickte auf das was ihn sördern konnte, nach allen Seiten umher. So benutzte er seines krankhaften Zustand und gelangte endlich wieder zu Krästen, um ausse neue ans Wert zu gehen.

Rein Künftler und Runstfreund läßt die Rechenschaft ungelefen, wie er im Einzelnen verfahren, wie er die Charaftere ber Gesichter, berm

Ausdruck, ja die Bewegung der Hände durchgedacht, wie er sie hergestellt. Eben so bedeukt er das Tischgeräthe, das Zimmer, den Grund, und zeigt, daß er über keinen Theil sich ohne die triftigsten Gründe entschieden. Belche Mühe giebt er sich nicht, um unter dem Tisch die Füse gesehmäßig herzustellen, da diese Region in dem Original längst zerstört, in den Copien nachläftig behandelt war.

Bis hierher haben wir von bem Werte bes Ritters Boffi im allgemeinen Nachricht, im einzelnen Uebersetzung und Auszug gegeben; seine Darkellung nahmen wir bankbar auf, theilten seine Ueberzengung, ließen seine Meinung gelten, und wenn wir etwas einschalteten, so war es gleichstimmig mit seinem Bortrag; num aber, ba von Grundsätzen bie Rebe ift, benen er bei Bearbeitung feiner Copie gefolgt, von bem Wege, ben er genommen find wir veranlagt einigermaßen von ihm abzuweichen. Auch finden wir, daß er manche Anfechtung erlitten, daß Gegner ihn ftreng behandelt, Freunde sogar ihm abgestimmt, wodurch wir wenigstens in Zweifel gesetzt werben, ob wir benn alles billigen follen, was er gethan. Da er jedoch, schon von uns abgeschieden, sich nicht mehr vertheibigen, nicht mehr seine Grinde verfechten mag, so ift es unsere Pflicht, ihn, wenn auch nicht zu rechtfertigen, boch möglichst zu entschuldigen, indem wir bas was ihm zur Laft gelegt wirb, ben Umftanben, miter welchen er gearbeitet, aufburben, und barzuthun suchen, bag ihm Urtheil und Handlung mehr aufgenöthigt worben, als daß sie sich aus ihm selbst entwidelt hatten.

Kunstumternehmungen vieser Art, welche in die Angen fallen, Aufsehen, ja Staumen erregen sollen, werden gewöhnlich ins Rolossale geführt. So überschritt schon dei Darstellung des Abendmahls Leonardo die menschliche Größe um eine völlige Hälfte; die Figuren waren auf neum Fuß berechnet, und obgleich zwölf Personen sitzen, oder sich doch hinter dem Tisch besinden, daher als Halbsguren anzusehen sind, auch nur eine und zwar gebildt steht, so muß doch das Bild, selbst in ansehnlicher Ferne, von ungeheurer Wirkung gewesen sehn. Diese wollte man, wenn auch nicht im besondern charakteristisch zart, doch im allgemeinen krästig wirksam wieder herosebringen.

Für bie Menge war ein Ungebeures angekundigt: ein Bild von

achtundzwanzig Parifer Fuß Länge, und vielleicht achtzehn Fuß hech, sollte aus tausend und aber tausend Glasstiften zusammengesetzt werden, nachbem vorher ein geistreicher Künftler sorgfältig das Ganze nachgebildet, durchdacht und, alle sinnlichen und geistigen Kunstmittel zu Hülse rusend, das Berlorene möglichst wieder hergestellt hätte. Und warum sollte man an der Ausführung dieses Unternehmens in dem Moment einer bedeutenden Staatsveränderung zweiseln? Warum sollte der Künstler nicht hingerissen werden, gerade in dieser Epoche etwas zu leisten, was im gewöhnlichen Lebensverlauf ganz und gar unthulich scheinen möchte!

Sobald aber festgesett war, das Bild solle in der Größe des Originals ausgesührt werden, und Bossi die Arbeit übernahm, so sinden wir ihn schon genugsam entschuldigt, daß er sich an die Copie des Bespino gehalten. Die alte Copie zu Castellazzo, welcher man mit Recht große Borzüge zuschreibt, ist um einen guten Theil kleiner als das Original; wollte er diese ausschließlich benutzen, so mußte er Figuren und Köpse vergrößern; welche undenkbare Arbeit aber besonders das letzte sen, ist keinem Kunstkenner verborgen.

Es wird längst anerkannt, daß nur den größten Meistern gelingen könne, kolossale Menschengesichter in Malerei darzustellen. Die menschlick Gestalt, vorzüglich das Antlit, ist nach Naturgesetzen in einen gewissen Raum eingeschränkt, innerhalb welchem es nur regelmäßig, charakteristisch, schön, geistreich erscheinen kann. Man mache den Bersuch, sich in einem Hohlspiegel zu beschauen, und ihr werdet erschrecken vor der seelenlosen, roben Unisorm, die euch medusenhaft entgegentritt. Etwas Aehnlickes widersährt dem Künstler, unter dessen Händen sich ein ungeheures Angesicht bilden soll. Das Lebendige eines Gemäldes entspringt aus der Aussichtlichkeit, das Aussichtliche jedoch wird durchs Einzelne dargestellt; und wo will man Einzelnes sinden, wenn die Theile zum Allgemeinen erweitert sind?

Belden hohen Grad der Ausführung übrigens Leonardo seinen Röpfen gegeben habe, ist unserm Anschauen entzogen. In den Köpfen des Bespins, die vor ums liegen, obgleich aller Ehren, alles Dankes werth, ist eint gewisse Leerheit fühlbar, die den beabsichtigten Charakter aufschwellend verflöst; zugleich aber sind sie ihrer Größe wegen imposant, refolut gema

emacht, und nüffen auf die Ferne tilchtig wirken. Bossi fand sie vor ch; die Arbeit der Bergrößerung, die er nach kleinen Copien mit eigener desahr hätte unternehmen mussen, war gethan: warum sollte er sich nicht idei beruhigen? Er hatte, als ein Mann von lebhaftem Charakter, sich ir das, was ihm oblag, entschieden, was zur Seite stand oder gar sich itgegensetze, völlig abgewiesen; daher seine Ungerechtigkeit gegen die Copie on Castellazzo und ein festes Zutrauen auf Grundsätze, die er sich aus m Werken und Schristen des Meisters gebildet hatte. Hierüber gerieth er itt Graf Berri in öffentlichen Widerstreit, mit seinen besten Freunden, vo nicht in Uneinigkeit, doch in Zwiespalt.

# . Blick auf Leonardo.

Ehe wir aber weiter gehen, haben wir von Leonardo's Perfönlichkeit ab Talenten einiges nachzuholen. Die mannichfaltigen Gaben, womit n die Natur ausgestattet, concentrirten sich vorzüglich im Auge; deshalb denn, obgleich zu allem fähig, als Maler am entschiedensten groß ershien. Regelmäßig, schön gebildet, stand er als ein Mustermensch der Lenscheit gegenüber, und wie des Auges Fassungstraft und Klarheit dem verstande eigentlichst angehört, so war Klarheit und Berständigkeit unserm ünstler vollkommen zu eigen; nicht verließ er sich auf den innern Antried ines angeborenen, unschätzbaren Talentes, kein willkilrlicher, zufälliger itrich sollte gelten, alles mußte bedacht und überdacht werden. Bon der innen ersorschien Proportion an dis zu den seltsamsten, aus widersprechenen Gebilden zusammengehäusten Ungeheuern sollte alles zugleich natürlich nd rationell sehn.

Dieser scharfen, verständigen Weltanschauung verdanken wir auch die roße Aussührlichkeit, womit er verwickelter Erdenbegegnisse heftigste Bezegung mit Worten vorzuführen weiß, eben als wenn es Gemälde werden innten. Man lese die Beschreibung der Schlacht, des Ungewitters, nd man wird nicht leicht genauere Darstellungen gefunden haben, die var nicht gemalt werden können, aber dem Maler andeuten, was man on ihm fordern dürfte.

Und so sehen wir aus seinem schriftlichen Nachlaß, wie bas zarte uhige Gemuth unseres Leonardo geneigt war die mannichsaltigsten und ewegtesten Erscheinungen in sich aufzunehmen. Seine Lehre dringt zuerst uf allgemeine Wohlgestalt, sodann aber auch zugleich auf forgfältiges

Beachten aller Abweichungen bis ins Häslichste; die sichtbare Umwandeling bes Kindes dis zum Greis auf allen Stufen, besonders aber die Ausdrücke der Leidenschaft, von Freude zur Wuth, sollen slüchtig, wie sie im Leben vorsommen, ausgezeichnet werden. Will man in der Folge von einer solchen Abbildung Gebrauch machen, so soll man in der Wirklichkeit eine annähernde Gestalt suchen, sie in dieselbe Stellung seden, und mit obwaltendem allgemeinem Begriff genau nach dem Leben versahren. Man sieht leicht ein, daß, so viel Borzüge auch diese Methode haben mag, sie doch nur vom allergrößten Talente ausgesicht werden kann; denn da der Kilnstler vom Individuellen ausgeht und zu dem Allgemeinen hinansteigt, so wird er immer, besonders wenn mehrere Figuren zusammenwirken, eine schwer zu lössende Ausgabe vor sich sinden.

Betrachte man das Abendmahl, wo Leonardo dreizehn Personen, vom Ingling dis zum Greise, dargestellt hat. Einen ruhig ergeben, einen erschrecht, eilf durch den Gedanken eines Familienverraths an- und ansgeregt. Hier sieht man das sansteste, sittlichste Betragen dis zu den hettigsten leidenschaftlichen Aeußerungen. Sollte num alles dieses aus der Natur genommen werden, welches gelegentliche Ausmerken, welche Bei war nicht erforderlich, um so viel Einzelnes auszutreiben und ins Ganz zu verarbeiten! Daher ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß er sechzehn Jahre an dem Werke gearbeitet, und doch weder mit dem Berräther, noch mit dem Gottmenschen sertig werden können, und zwar weil beides nur Begriffe sind, die nicht mit den Augen geschaut werden.

### Bur Sache!

Ueberlegen wir nun das Borgesagte, daß das Bild nur durch eine Art von Aunstwunder seiner Bollendung nahe gebracht werden konnte, daß, nach der beschriebenen Behandlungsart, immer in manchen Köpsen etwas Problematisches blieb, welches durch jede Copie, auch durch die genaueste, nur problematischer werden mußte, so sehen wir uns in einem Labyrinth, in welchem uns die vorliegenden Durchzeichnungen wohl erleuchten, nicht aber aus demselben völlig erlösen können.

Buerst also müssen wir gestehen, daß uns jene Abhandlung, wodurch Bossi die Copien durchaus verdächtig zu machen sucht, ihre historische Richtigkeit unangetastet, zu dem rednerischen Zweck geschrieben zu sehn scheint, die Copie von Castellazzo herunter zu sehen, die, ob sie gleich

e Mangel haben mag, boch in Absicht ber Abse, welche vor uns en, gegen die von Bespino, deren allgemeinen Charakter wir oben ausprochen, entschiedene Borzüge hat. In den Köpsen des Marcus d'Ogno ist offendar die erste Intention des Binci zu spüren, ja Leonardo mie selbst daran Theil genommen und den Kops Christi mit eigener und gemalt haben. Sollte er da nicht zugleich auf die übrigen Köpse, nicht auf das Ganze, lehrenden und leitenden Einsung verbreiten! ursten auch die Dominicaner zu Mailand so unsreundlich sehn, den ibern Kunstgebrunch des Bertes zu untersagen, so sand sich in der hale selbst so mancher Entwurf, Zeichnung und Carton, womit Leonardo, i seinen Schülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher seinen Sechülern nichts vorenthielt, einem begünstigten Lehrling, welcher sein der Stadt eine Rachbildung des Gemäldes sorgfältig unternahm, r wohl aushelsen kommte.

Bon dem Berhältniß beider Copien — das Berdienst der dritten ist r vor die Angen, nicht mit Worten vor den Geist zu stellen — hier r mit wenigem das Röthigste, das Entschiedenste, die wir vielleicht so klich sind Rachbildungen dieser interessanten Blätter Freunden der mft vorzulegen.

#### Bergleichung.

St. Bartholomäns, männlicher Jüngling, scharf Profil, zusammensastes, reines Gesicht, Angenlieb und Brane niedergebrlickt, den Mund ihlossen, als wie mit Berdacht horchend, ein vollkommen in sich selbst schriebener Charakter. Bei Bespina keine Spur von individueller, rakteristischer Gesichtsbildung, ein allgemeines Zeichenbuchsgesicht, mit istuetem Munde horchend. Bossi hat diese Lippenöffnung gebilligt und behalten, wozu wir unsere Einstimmung nicht geben könnten.

St. Jacobus, der jüngere, gleichfalls Profil, die Berwandtschaftsnichteit mit Christo unverkennbar, erhält durch vorgeschobene, leicht
ffnete Lippen etwas Individuelles, das jene Achnlichkeit wieder aushebt.
i Bespino nahezu ein allgemeines, akademisches Christusgesicht, der
md eher zum Staunen, als zum Fragen geöffnet. Unsere Behauptung,
i Bartholomans den Mund schließen milste, wird dadurch bestätigt, daß
Rachdar den Mund geöffnet hält; eine solche Wiederholung würde sich
nardo nie erlaubt haben, vielmehr hat der nachsolgende

St. Andreas ben Dund gleichfalls gefchloffen. Er brudt, nach

Art älterer Bersonen, die Unterlippe mehr gegen die Oberlippe. Dieser Kopf hat in der Copie von Marcus etwas Eigenes, mit Worten nicht Auszusprechendes; die Augen in sich gesehrt, der Mund, obgleich geschlossen, doch naiv. Der Umriß der linken Seite gegen den Grund macht eine schöne Silhouette; man sieht von jenseitiger Stirne, von Auge, Rasersläche, Bart so viel, daß der Kopf sich rundet, und ein eigenes Leben gewinnt; dahingegen Bespino das linke Auge völlig unterdrückt, doch aber von der linken Stirn= und Bartseite noch so viel sehen läst, daß en derber kühner Ausdruck dei auswärts gehobenem Gesichte entspringt, welchen zwar ausprechend ist, aber mehr zu geballten Fäusten, als zu vorgewiesen flachen Händen passen wösten.

Judas verschlossen, erschroden, ängstlich auf und rückwärts sehm, bas Profil ausgezackt, nicht übertrieben, keineswegs häßliche Bildung; wie denn der gute Geschmack in der Nähe so reiner und redlicher Menschwein eigentliches Ungeheuer dulden könnte. Bespino dagegen hat wirlich ein solches dargestellt, und man kann nicht läugnen, daß, abgesondert genommen, dieser Kopf viel Berdienst hat; er drückt eine doshaft kühme Schadenfreude lebhaft aus, und würde unter dem Böbel der über ein Ecce Homo jubelt, und "Krenzige! krenzige!" ruft, sich vortresslich herverheben. Auch für einen Mephistopheles im teuslischsten Augenblick müste man ihn gelten lassen. Aber von Erschrecken und Furcht, mit Berstellung. Gleichgültigkeit und Berachtung verbunden, ist keine Spur, die borstigen Haare passen gut zum Ganzen, ihre lebertriedenheit jedoch kann nur neben Kraft und Gewaltsamkeit der übrigen Bespinischen Köpfe bestehen.

St. Betrus, sehr problematische Züge. Schon bei Marcus ist et bloß schmerzlicher Ausbruck; von Zorn aber und Bedräuung kam man nichts darin sehen; etwas Aengstliches ist gleichsalls ausgedrückt, und hier mag Leonardo selbst mit sich nicht ganz einig gewesen sehn, denn herzliche Theilnahme an einem geliebten Weister und Bedrohung des Berräthers sind wohl schwerlich in Einem Gesichte zu vereinigen. Indessen will Cardinal Borromeo zu seiner Zeit dieses Wunder gesehen haben. So zu seine Worte auch klingen, haben wir Ursache zu glauben, daß der kunktiebende Cardinal mehr seine Empsindung, als das Bild ausgesprochen; denn wir wüßten sonst unsern Bespino nicht zu vertheidigen, dessen Betruseinen unangenehmen Ausdruck hat. Er sieht aus wie ein harter Capuziner, dessen Fastenpredigt die Sünder ausregen soll. Wundersam, das Bespins

n stranbige Haare gegeben hat, da der Petrus des Marcus ein schön rz gelocktes Kräuselhaupt darstellt.

St. Johannes ist von Marcus ganz in Binci'schem Sime gebildet: 18 schöne rundliche, sich aber boch nach dem Länglichen ziehende Gesicht, it vom Scheitel an schlichten, unterwärts aber sanft sich träuselnden Haare, orzüglich wo sie sich an Betrus' eindringende Hand anschmiegen, sind Clerliebst. Was man vom Schwarzen des Auges sieht, ist von Betrus digelehrt — eine unendlich seine Bemerkung, indem wer mit innigstem Besühl seinem heimlich sprechenden Seitenmanne zuhört, den Blid von ihm abwendet. Bei Bespino ist es ein behaglicher, ruhender, beinahe ihlasender, keine Spur von Theilnahme zeigender Ingling.

Bir wenden uns nun auf Christi linke Seite, um von dem Bilbe bet Erlöfers felbst erft am Schlusse zu reben.

- St. Thomas' Kopf und rechte Hand, beren aufgehobener Zeigessinger etwas gegen die Stirne gebogen ist, um Nachdenken anzubeuten. Diese dem Argwöhnischen und Zweifelnden so wohl anstehende Bewegung hat man bisher verkannt, und einen bedenklichen Iluger als drohend anzesprochen. In Bespino's Copie ist er gleichfalls nachdenklich genug; da iber der Klinstler wieder das kliehende rechte Auge weggelassen, so entsteht im perpendiculares, gleichsörmiges Prosil, worin von dem Borgeschobenen, Aufspikrenden der ältern Copie nichts mehr zu sehen ist.
- St. Jacob, ber ältere. Die heftigste Gesichtsbewegung, ber aufpesperrteste Mund, Entsetzen im Auge, ein originelles Wagestild Leonardo's;
  wich haben wir Ursache zu glauben, daß auch dieser Kopf dem Marcus
  worzäglich gerathen seh. Die Durchzeichnung ist vortrefflich, in der Copie
  wes Bespino dagegen alles verloren: Stellung, Haltung, Miene, alles ist
  verschwunden, und in eine gewisse gleichgilltige Allgemeinheit aufgelöst.
- St. Philipp, liebenswirdig unschätzbar, gleicht vollkommen den Raphael'schen Jünglingen, die sich auf der linken Seite der Schule von Athen um Bramante versammeln. Bespino hat aber unglücklicherweise das ichte Ange abermals unterdrückt, und da er nicht verläugnen konnte, hier iege etwas mehr als Prosil zum Grunde, einen zweideutigen, wunderlich ibergebogenen Kopf hervorgebracht.
- St. Matthäus, jung, arglofer Natur, mit trausem Haar, ein ingflicher Ausbruck in bem wenig geöffneten Rumbe, in welchem die sichtsaren Babne eine Art leifen Grimmes aussprechen, zu ber heftigen

Bewegung der Figur paffend. Bon allem diesem ist bei Bespino nichts bieg geblieben; starr und geistlos blickt er vor sich hin; niemand abut auch un im mindesten die hestige Körperbewegung.

St. Thad bans bes Marcus ift gleichfalls ein ganz unschähdenn Kopf; Aengstlichkeit, Berbacht, Berbruß kündigt sich in allen Zügen. Die Einheit dieser Gesichtsbewegung ist ganz köstlich, past vollsommen zu der Bewegung der Hände, die wir ausgelegt haben. Bei Bespino ist alles abermals ins Allgemeine gezogen; auch hat er den Kopf dadurch und bentender gemacht, daß er ihn zu sehr nach dem Zuschauer wendet, aufalt daß bei Marcus die linke Seite kann den vierten Theil beträgt, wobund das Argwöhnische, Scheelsehen gar köstlich ausgedrückt wird.

St. Simon, der ältere, ganz im Profil, dem gleichfalls reinen Profil des jungen Matthäns entgegenstellt. An ihm ift die vorgeworfene Unterlippe, welche Leonardo dei alten Gesichtern so sehr liebte, am übertriebensten, that aber, mit der ernsten, überhangenden Stirn, die der trebensten, that aber, mit der ernsten, überhangenden Stirn, die der trefslichste Birdung von Berdruß und Nachdenken, welches der leidenschiedes lichen Bewegung des jungen Matthäns scharf entgegengesteht. Bei Bespindist es ein abgelebter, gutmitthiger Greis, der auch an dem wichtigfen, in seiner Gegenwart sich exeignenden Borfall keinen Antheil mehr zu nehmen im Stande ist.

Rachdem wir num bergestalt die Apostel belenchtet, wenden wir uns zur Gestalt Christi selbst. Hier begegnet uns abermals die Legende, daß Leonardo weder Christus noch Indas zu endigen gewust, welches wir gerne glanden, da nach seinem Berfahren es unmöglich war an diese beiden Enden der Darstellung die letzte Hand zu legen. Schlimm gemy also mag es im Original, nach allen Bersinsterungen, welche dasselben durchans erleiden mitsen, mit Christi nur angelegter Physiognomie ausgesehen haben. Wie wenig Bespino vorsand, läst sich darans schließen, das er einen kolossalen Christuskops, ganz gegen den Sinn Binci's, ausstelle, ohne auch nur im mindesten auf die Reigung des Hauptes zu achten, die nothwendig mit der des Ishannes zu parallelissen war. Bom Austrust wollen wir nichts sagen; die Zilge sind regelmässig, gutmilthig, verständig, wie wir sie an Christo zu sehen gewohnt sind, aber auch ohne die mindese Sensibilität, das wir beinahe nicht wilsten, zu welcher Geschichte des nenen Testaments dieser Kopf willtommen sehn könnte.

hier tritt nun aber zu unferm Bortheil ber Fall ein, bag Lenner

shanpten, Leonardo habe den Kopf des Heilandes in Castellazzo selbst emakt, und innerhalb einer fremden Arbeit dassenige gewagt, was er bei einem eigenen Hauptbilde nicht unternehmen wollen. Da wir das Original icht vor Angen haben, so milsten wir von der Durchzeichnung sagen, daß is völlig dem Begriff entspricht, den man sich von einem edlen Manne idet, dem ein schwerzliches Seelenleiden die Brust beschwert, wovon er ich durch ein vertrauliches Wort zu erleichtern suchte, dadurch aber die Bache nicht besser, sondern schlimmer gemacht hat.

Durch biefe vergleichenden Borfchritte haben wir uns bem bem Berbiren bes außerordentlichen Rünftlers, wie er folches in Schriften und Bilbern umftanblich und beutlich erklart und bewiefen bat, genugsam ge-Mhert, und glitdlicherweise finden wir noch eine Gelegenheit, einen ferneren Beritt zu thun. Auf der Ambrofianischen Bibliothet nämlich wird eine wn Leonardo unwidersprechlich verfertigte Zeichnung aufbewahrt, auf blau-Ubem Bapier mit wenig weiß und farbiger Kreibe. Bon biefer bat Ritter Boffi das genaueste Facsimile verfertigt, welches gleichfalls vor unsern Angen liegt. Ein ebles Jünglingsangeficht, nach ber Natur gezeichnet, Menbar in Midficht bes Christustopfes zum Abendmahl. Reine, regel= naffige Buge, bas fcblichte Baar, bas Baupt nach ber linken Seite gefentt, ne Angen niebergefchlagen, ben Dund halbgeöffnet, und bie ganze Bilbung burch inen leisen Bug bes Rummers in die herrlichfte Harmonie gebracht. ft freilich nur ber Mensch, ber ein Seelenleiben nicht verbirgt; wie aber, hue biefe Zufage auszulöschen, Erhabenheit, Unabhängigkeit, Kraft, Racht ber Gottheit zugleich auszubruchen ware, ift eine Aufgabe, bie anch elbft bem geiftreichften irbischen Binfel schwer zu lösen sehn möchte. iefer Ilinglingsphysiognomie, welche zwischen Christus und Johannes dwebt, seben wir ben bochsten Bersuch sich an ber Ratur festzuhalten, n wo vom Ueberirdischen bie Rebe ift.

Die ältere florentinische und flenesische Schule entsernten sich von den rodenen Typen der byzantinischen Kunst dadurch, daß sie überall in ihren Bildern Borträte andrachten. Dieß ließ sich nun sehr gut thun, weil bei den ruhigen Ereignissen ihrer Taseln die theilnehmenden Bersonen gelassen keiden konten. Das Zusammensehn heiliger Männer, Anhörung einer Bredigt, Einsammeln von Almosen, Begrädniß eines verehrten Frommen dribert von dem Umstehenden nur solchen Ausdruck, der in jedes natürich sinnliche Gesicht gar wohl zu legen ist; sobald nun aber Leonardv

Lebendigkeit, Bewegung, Leidenschaft sorderte, zeigte sich die Schwierigkeit, besonders da nicht etwa ähnliche Personen neben einander stehen, sonden die entgegesetzesten Charaktere mit einander contrastiren sollten. Diese Aufgabe, welche Leonardo mit Worten so deutlich ausspricht und demakt selbst umaussöslich sindet, ist vielleicht Ursache, daß in der Folgezeit große Talente die Sache leichter machten, und zwischen der besondern Wirklichteit und der ihnen eingeborenen allgemeinen Idee ihren Pinsel schweden ließen, und sich so von der Erde zum Himmel, vom Himmel zur Erde mit Inselie bewegten.

Roch manches wäre zu fagen über die höchst verwickelte und zugleich bochst tunstgemäße Composition, über ben Lotalbezug ber Röpfe, Körpn, Arme, Banbe unter einander. Bon ben Banben besonbers wurden wir einiges zu sprechen bas Recht haben, indem Durchzeichnungen nach ta Copie bes Bespino gleichfalls gegenwärtig find. Wir schließen aber billig biefe Borarbeit, weil wir vor allen Dingen die Bemerkungen ber Trans alpinischen Freunde abzuwarten haben. Denn diesen kommt allem bo Recht zu, über manche Punkte zu entscheiben, ba fie alle und jede Gegenftande, von benen wir nur burch Ueberlieferung sprechen, seit vielen Jahren selbst gekannt, sie noch vor Angen haben, nicht weniger den ganzen her gang ber neuesten Zeit perfonlich mit erlebten. Außer bem Urtheil über bie von uns angebeuteten Buntte werben sie uns gefällig Nachricht geben, in wie fern Boffi von den Köpfen der Copie zu Castellazzo doch uch Gebrauch gemacht? welches um so wahrscheinlicher ift, als bieselbe übahaupt viel gegolten, und das Rupfer von Morghen dadurch so großet Berbienst erhalt, daß sie babei forgfältig benutt worden.

Num aber milssen wir noch, ehe wir scheiden, bankbarlich erkemen, daß unser mehrjähriger Freund, Mitarbeiter und Zeitgenosse, ben wir uch immer so gern, früherer Jahre eingedent, mit dem Namen des Maler Müller bezeichnen, uns von Rom aus mit einem trefslichen Auffah über Bossi's Wert in den Heibelberger Jahrbüchern December 1816 beschenkt, der, unserer Arbeit in ihrem Lause begegnend, dergestalt zu zute kam, daß wir uns an mehreren Stellen kürzer saffen konnten, und nunmehr auf jene Abhandlung hinweisen, wo unsere Leser mit Bergnügen bemerken werden, wie nahe wir mit jenem geprüften Künstler und Kenner verwandt, ja übereinstimmend gesprochen haben. In Gesolg dessen machten wir uns zur Pflicht, hauptsächlich diesenigen Puntte hervorzuheben, welch

jener Runftkenner, nach Gelegenheit und Absicht weniger, ausführlich behandelte.

Eben indem wir schließen, wird uns dargebracht: Trattato della Pittura di Leonardo da Vinci; tratto da un Codice della Biblioteca Vaticana. Roma 1817. Dieser starke Quarthand enthält viele bisher unbekamte Capitel, worans tiese, neue Einsicht in Leonardo's Kunst und Denkweise gar wohl zu hoffen ist. Auch sind zweiundzwanzig Kupfertaseln, stein Folio, beigelegt, Nachbildungen bedeutender, leichter Federzüge völlig nach Sinn und Art berjenigen, womit Leonardo gewöhnlich seine schriftslichen Aufsäte zu erläutern pflegte. Und so sind wir denn verpflichtet bald wieder auszunehmen, was wir niedergelegt haben, welches denn unter Beistand der höchst gefälligen Mailändischen Kunstfreunde uns und andern möge zu gute kommen!

Observations on Leonardo da Vinci's celebrated picture of the Last supper. By Goethe. Translated, and accompanied with an introduction. By Noehden. London 1821.

Herr Dr. Noehben, in Göttingen geboren und eine gelehrte Erziehung baselbst genießend, widmete sich nachher in England dem Geschäft einer Familienerziehung. Seine Lebensereignisse so wie seine Berdienste sind durch eine Biographie im 5. Bande der Zeitgenossen dem Baterlande allgemein bekannt geworden, und ist derselbe gegenwärtig bei dem Brittischen Museum angestellt. Er verweilte den Binter von 1818—19 in Weimar, und gegenwärtige Schrift ist als Denkmal seines Ansenthalts daselbst höchst erfreulich; er erinnert sich der seinen Berdiensten und Cherafter angemessen, zutrauensvollen, freundschaftlichen Aufnahme, seines, obgleich leider nur vorlibergehenden Einflusses in die dortigen Eirkel.

Seine grundlichen Sprachkenntnisse sind durchaus willsommen, und weil die Bemühung sie zu erlangen den denkenden und forschenden Mam zur allgemeinen Bildung treibt, muß eine vielseitige Eultur daher entstehen. Seine Bekanntschaft mit Altem und Neuem, historische Kenntnisse aller Art, die Einsicht in den Zustand von England gaben Stoff genug punterhaltenden Gesprächen; sodann war seine Theilnahme an den schönen Kilnsten vorzüglich geeignet, um die Unterhaltung der Gesellschaft zu beleben.

Denn überzeugt, daß Aunstwerke die schönste Unterlage geistreicher Gespräche seben, das Auge ergößend, den Sinn auffordernd, ist es in Weimar herkömmlich, Aupferstiche und Zeichnungen vereinigten Freunden vorzulegen. In sofern nun eine solche Sammlung nach Schulen geordnet ist oder vielmehr nach wechselseitigem Einfluß der Meister und Mitschler, so ist sie besto wirksamer und gründet das Gespräch, indem sie es beidet. Gedachten-Winter jedoch war die Betrachtung Leonardo's da Binci an der

Tagesordnung, weil von Mailand bedeutende, auf diesen Künstler bezügsliche Kunstschätze so eben anlangten, und der über das Abendmahl verfaßte Auffatz Herrn Dr. Noehden mitgetheilt wurde. Daß er diese Arbeit billige, ließ sich bald bemerken, ja er bethätigte seine Theilnahme durch begonnene Uebersetzung.

Eine Reise nach Italien, wenn sie schon seine Gegenwart entzieht, wird einem so unterrichteten Manne sodann gern gegönnt; er bemutt sogleich in Mailand die Gelegenheit gedachtes Kumstwerk nochmals zu unterjuden. Run aber giebt er, in vorausgesendeter Einkeitung, Rachricht
von dem gegenwärtigen Zustande desselben, und erweitert unsere Kenntniß
davon auf mancherlei Weise; das bisher Bekannte bestimmt er näher, berichtigt Erfahrung und Urtheil; ferner benachrichtigt er uns von einigen
Copien und schätzt sie. Die von Castellazzo sah er nicht, jedoch die aus
der Karthause von Pavia 1818 in London. Er gedenkt ferner der Tapete
in St. Beter am Frohnleichnamstage ausgehängt, rühmt eine Originalstizze
in der königlichen Sammlung, tadelt aber die Copie Rylands als höchst
woollsommen, und spricht auslangend von Kupferstichen nach dem merkwärdigen Bilde.

Auf diese Einleitung solgt die Uebersetzung selbst, nit Bedacht, Gemanigkeit und boch mit Freiheit behandelt; Druck und Papier ist Englands werth, und es kommt dem Deutschen wunderlich vor, seine Sedanken so anständig vorgetragen zu sehen; freilich um hiezu zu gelangen, nutsten sie kbers Meer wandern und durch Freundes Bermittlung in einer freinden Sprache sich hervorthun.

Eine Miniaturnachbildung des kolossalen Gemäldes von Joseph Mohetti sindet sich in den Prachterenuplaren dem Titel gegenüber, welchen als Bignette eine auf Seine des Großherzogs von Beimar königliche Hoheit • u Mailand geprägte Medaille zum Andenken der Acquisition dortiger bekentender Kunstschätze ziert. Die dem Ganzen vorauszeschiefte Dedication un Ihro der Fran Erbgroßherzogin kaiserliche Hoheit ist sowohl für den Berkasser als für den hohen bedeutenden Kreis ein erfreuliches Denkmal.

Abschließen können wir nicht, ohne herrn Dr. Noehben für eine ireundlich fortgesetzte Theilnahme zu banken, wovon bei Gelegenheit einer Entwickelung bes Triumphzugs von Mantegna nächstens umständlicher zu handeln sehn wird.

# Inlins Cafars Erinmphzug, gemalt von Mantegne.

Erfter Abichnitt. 1820.

## Des Meifters Aunft im allgemeinften.

An den Werken dieses außerordentlichen Künstlers, vorzüglich auch an dem Triumphzug Casars, einer Hauptarbeit, wovon wir näher zu handeln gedenken, glauben wir einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Andlick nicht aufzulösen scheint.

Zuwörderst also werden wir gewahr, daß er nach dem strebt, was man Styl nennt, nach einer allgemeinen Norm der Gestalten: denn sind auch mitunter seine Proportionen zu lang, die Formen zu hager, so ikt doch ein allgemein Kräftiges, Tilchtiges, Uebereinstimmendes durchaus wahrzunehmen an Menschen und Thieren, nicht weniger in allen Redensachen von Kleidern, Wassen und erdenklichem Geräth. Hier siberzenzt man sich von seinem Studium der Antise; hier muß man anerkennen, er seh in das Alterthum eingeweiht, er habe sich darein völlig versenkt.

Nun gelingt ihm aber auch die unmittelbarste und individuellste Ratürlichkeit bei Darstellung der mannichfaltigsten Gestalten und Charakter. Die Menschen, wie sie leiben und leben mit persönlichen Borzügen und Mängeln, wie sie auf dem Markte schlendern, in Brocessionen einhergehen, sich in Hausen zusammendrängen, weiß er zu schildern; jedes Alter, jedes Temperament wird in seiner Eigenthilmlichkeit vorgesührt, so daß, wem wir erst das allgemeinste ideellste Streben gewahr wurden, wir sodam, nicht etwa neben an, sondern mit dem Höhern verkörpert auch das Besonderste, Natürlichste, Gemeinste ausgesaßt und überliesert sehen.

## Lebensereigniffe.

Diese beinahe unmöglich scheinenbe Leistung erklärt sich nur durch Ereignisse sebens. Ein vorzüglicher Maler jener Zeit, Franz Squarcione, gewinnt unter vielen Schillern ben jungen, frith sich auszeichnenben Mantegna lieb, baß er ihm nicht allein ben treuesten und entschiedensten Unterricht gönnt, sondern ihn sogar an Kindesstatt anminmt, und also mit ihm, filr und durch ihn sortwirken zu wollen erklärt.

Als aber endlich bieser herangebildete glückliche Zögling mit der Familie Bellini bekannt wird und ste an ihm gleichfalls den Klinstler wie den Menschen anzuerkennen und zu schätzen weiß, in solchem Grade, daß ihm eine Tochter Jakobs, die Schwester von Johann und Gentile angetrant wird, da verwandelt sich die eisersüchtige Reigung des ersten väterlichen Meisters in einen gränzenlosen Haß, sein Beistand in Berfolgung, sein Lob in Schmähungen.

Rum gehörte aber Squarcione zu ben Künstlern, benen im fünfzehnten Jahrhumberte ber hohe Werth antiker Kunst aufgegangen war; er selbst arbeitete in biesem Sinne nach Bermögen und säumte nicht seine Schüler unverrückt bahin zu weisen. Es seh sehr thöricht, war sein Behaupten, bas Schöne, Hohe, Herrliche mit eigenen Augen in ber Natur suchen, es mit eigenen Kräften ihr abgewinnen zu wollen, da unsere großen griechischen Borsahren sich schon längst bes Ebelsten und des Darstellenswerthesten bemächtigt und wir also aus ihren Schmelzösen schon das geläuterte Gold erhalten könnten, das wir aus Schutt und Grus ber Ratur nur mühselig ausklandend als kümmerlichen Gewinn eines vergeudeten Lebens bedauern milssen.

In diesem Sime hatte sich dem der hohe Geist des talentvollsten Ringlings madlässig gehalten, au Freude seines Meisters und eigenen großen Ehren. Als num aber Lehrer und Schüler seinhselig zerfallen, verzist jener seines Leitens und Strebens, seines Lehrens und Unterweisens; widersimmig tadelt er nummehr, was der Ringling auf seinen Rath, auf sein Geheiß vollbracht hat und volldringt; er verdindet sich mit der Menge, welche einen Künstler zu sich heradziehen will, um ihn beurtheilen zu können. Sie fordert Nathrlichkeit und Wirklichkeit, damit sie einen Bergleichungspunkt habe, nicht den höhern, der im Geiste ruht, soudern den gemeinern äußern, wo sich dem Achnlichkeit und Unähnlichkeit des Originals und der Copie allenfalls in Anspruch nehmen läßt. Nun soll Mantegna

nicht mehr gelten: er vermag, so heißt es, nichts Lebendiges hervorzubringen; seine herrlichsten Arbeiten werden als steinern und hölzern, als starr und steif gescholten. Der edle Künstler, noch in seiner trästigsten Zeit, ergrimmt und fühlt recht gut, daß ihm, eben vom Standpunkt der Antike, die Natur nur desto natürlicher, seinem Kunstblick verständlicher geworden, er fühlt sich ihr gewachsen und wagt auch auf dieser Woge zu schwimmen. Bon dem Augenblick an ziert er seine Gemälde mit den Ebenbildnissen vieler Ritblicker, und indem er das gereiste Alter im individuellen Freund, die Wenschen das erfreulichste Denkmal setzt, so verschmäht er nicht, auch seltsam ausgezeichnete, allgemein bekannte, wunderlich gebildete, ja, den letzten Gegensat, misgebildete darzustellen.

Jene beiden Elemente nun fühlt man in seinen Werken, nicht etwe getrennt, sondern verslochten. Das Ideelle, Höhere zeigt sich in der Anlage, in Werth und Wirbe des Ganzen; hier offenbart sich der große Sinn, Absicht, Grund und Halt. Dagegen dringt aber auch die Ratm mit ursprünglicher Gewaltsamkeit herein, und wie der Bergstrom duch alle Zacken des Felsens Wege zu sinden weiß und mit gleicher Wacht, wie er angekommen, wieder ganz vom Ganzen herunterstürzt, so ist es auch hier. Das Studium der Antike giebt die Gestalt, sodann aber die Ratur Gewandtheit und letztes Leben.

Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen Zwiespalt ersuhr, indem es sich zweimal und zwar nach entgegengesetten Seiten auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gesühl, von dem wir zuerst gesprochen, das uns vor Mantegna's Werken ergreist, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt. Indessen möchte es der höchste Conslict sehn, in welchem sich jemals ein Künstler befunden, da er ein solches Abenteuer zu bestehen zu einer Zeit berusen war, wo eine sich entwickelnde höchste Kunst über ür Wollen und Vermögen sich noch nicht deutliche Rechenschaft ablegen komte.

Dieses Doppelleben also, welches Mantegna's Werke eigenthümlich auszeichnet, und wovon noch viel zu sagen wäre, manifestirt sich besonders in seinem Triumphzuge Cäsars, wo er alles, was ein großes Talent vermochte, in höchster Fille vorüberführt.

hiervon giebt uns nun einen genugfam allgemeinen Begriff bie

Arbeit, welche Andreas Andreani gegen das Ende des sechzehnten Jahrhumberts unternommen, indem er die nenn Bilder Mantegna's auf eben so viel Blättern mit Holzstöden in bedeutender Größe nachgebildet, und also die Ansicht und den Genuß berselben allgemeiner verbreitet hat. Wir legen sie vor uns und beschreiben sie der Reihe nach.

1.

Posaumen und Hörner, friegerische Anklindigung, pausbäckige Musikanten voraus. Hierauf andringende Soldaten, Felds, Kriegssund Glückzeichen auf Stangen hoch emportragend. Roma's Buste voran, Juno, die Berleiherin, der Pfan besonders, Abundantien mit Fruchthorn und Blumenkord, sie schwanken über sliegenden Wimpeln und schwebenden Taseln. Dazwischen in den Lüsten flammende, dampfende Fackelpfannen, den Elementen zur Ehre, zu Anregung aller Sinne.

Andere Arieger, vorwärts zu schreiten verhindert, stehen still, ben unmittelbar nachfolgenden gewaltsamen Drang abzuwehren; je zwei und zwei halten senkrecht hohe, von einander entfernte Stangen, an denen man hüben und drüben angeheftet Gemälde lang und schmal ausgespannt erblickt. Diese Schildereien, in Felder abgetheilt, dienen zur Exposition; hier wird dem Ange bildlich dargekracht, was geschehen mußte, damit dieser überschwengliche Triumphzug stattsände.

Feste Städte von Ariegsheeren umringt, bestürmt burch Maschinen, eingenommen, verbrannt, zerstört; weggeführte Gesangene, zwischen Nieberslage umb Tob. Böllig die anklindigende Symphonie, die Introduction einer großen Oper.

2.

Hier nun die nächste und höchste Folge des unbedingten Sieges. Weggeführte Götter, welche die nicht mehr zu schützenden Tempel verlassen. Lebensgroße Statuen von Jupiter und Juno auf zweispännigem, Kolossalbuste der Cybele auf einspännigem Wagen, sodann eine kleine tragbare Gottheit in den Armen eines Anechtes. Der Hintergrund überhaupt von hoch ausgethürnten Wagengerüsten, Tempelmodellen, baulichen Hertlichkeiten angefüllt, zugleich Belagerungsmaschinen, Widder und Balisten. Aber ganz gränzenlos mannichsaltig ausgeschichtet gleich hinterdrein Wassen aller Heeresarten, mit großem ernstem Geschmad zusammen und über einander gestellt und gehängt. Erst in der solgenden Abtheilung

3.

wird jedoch die größte Masse ausgehäuft vorübergeschafft. Sodann sieht man, von tlichtigen Inglingen getragen, jede Art von Schätzen: die bäuchige Urnen, angefüllt mit ausgehäuften Minzen, und auf denselben Traggestellen Basen und Krüge; auf den Schultern lasten diese schwer genug, aber nebenbei trägt jeder noch ein Gesäß oder soust etwas Bedeutendes. Dergleichen Gruppen ziehen sich auch noch ins solgende Blatt fort.

4

Die Gefäße sind von der mannichfaltigsten Art, aber die Hauptbestimmung ist gemünztes Silber heranzubringen. Run schieben sich über dieses Gedränge überlange Posaunen in die Lust vor; an ihnen spielen herabhängende Bänder, mit inschriftlicher Widmung: Dem triumphirenden Halbgott Julius Cafar; geschmudte Opserthiere; zierliche Camillen und sleischermäßige Bopen.

5.

Bier Elephanten, ber vordere völlig sichtbar, die drei andern perspectivisch weichend; Blumen und Fruchtförbe auf den Häuptern, tranzartig. Anf ihrem Rücken hohe flammende Candelaber; schöne Ilnglinge leicht bewegt, aufreichend, wohlriechendes Holz in die Flammen zu legen, andere die Elephanten leitend, andere andere beschäftigt.

6.

Auf die beschwerliche Masse der ungeheuern Thiere solgt mannichsaltige Bewegung; das Kostbarste, das höchste Gewonnene wird num herangebracht. Die Träger schlagen einen andern Weg ein, hinter den Elephanten ins Bild schreitend. Was aber tragen sie? Wahrscheinlich lautere Gold, Goldmünzen in kleinerem Geschirr, kleinere Basen und Gesäse. Hinter ihnen solgt noch eine Beute von größerem Werth und Wichtigkeit, die Beute der Beuten, die alle vorhergehenden in sich begreist: es sud Küstungen der überwundenen Könige und Helden, jede Persönlichkeit als eigene Trophäe. Die Derbheit und Tüchtigkeit der überwundenen Kürsten wird dadurch angezeigt, daß die Träger ihre Stangenlast kamm heben können, sie nah am Boden herschleppen oder gar niedersehen, um, einen Augenblick ausruhend, sie wieder frischer sortzutragen.

7.

Doch fie werben nicht febr gebrangt; hinter ihnen schreiten Gefangene inher; tein Abzeichen unterscheibet fle, wohl aber perfonliche Burbe. Wile Matronen gehen voran mit erwachsenen Töchtern. Zunächst gegen en Zuschauer geht ein Fräulchen von acht bis zehn Jahren an ber Mutter Seite, fo schmud und zierlich als bei bem anftanbigften Feste. Treffliche ächtige Männer folgen hierauf, in langen Gewändern, ernst, nicht erniedrigt; es ift ein boberes Geschick, bas sie hinzieht. Auffallend ift aber im folgenden Glied ein großer, wohlgebildeter, gleichfalls ehrenvoll ekleibeter Mam, welcher mit grimmigem, beinahe fragenhaftem Geficht üdwärts blidt, ohne daß wir ihn begreifen. Wir laffen ihn vorüber, enn ihm folgt eine Gruppe von anziehenden Frauen. Eine junge Braut n ganger Jugenbfille, im Bollgeficht bargeftellt — wir fagen Braut, zeil sie auch ohne Kranz in ben Haaren so bezeichnet zu werben verdiente ieht hinterwarts, vor bem Buschauer jum Theil verbedt von einer altern nberbelästigten Fran; biefe hat ein Bidelfind auf bem rechten Arme, nd ihre linke Sand nimmt ein stillstehender Knabe in Anspruch, ber ben iuß aufgeredt; weinend will er auch getragen febn. Gine altere fich über m hinneigende Berfon, vielleicht die Grofimutter, sucht ihn vergebens zu egiltigen.

Höchlich rühmen müffen wir indeß den Klinftler, daß kein Kriegsheld, ein Heerführer als Gefangener vorgeführt wird. Sie sind nicht mehr, bre Rüstungen trug man hohl vorbei; aber die eigentlichen Staaten, die ralten eblen Familien, die tüchtigen Rathsherren, die behäbigen, fruchtbar ch fortpslanzenden Bürger sührt man im Triumph auf; und so ist es enn alles gesagt: die einen sind todtgeschlagen und die andern leiden.

Zwischen diesem und dem folgenden Bilde werden wir num gewahr, warum der stattliche Gesangene so grimmig zurückblickt. Wisgestaltete tarren und Possenreißer schleichen sich heran und verhöhnen die edlen lnglikklichen, diesem Würdigen ist das noch zu neu, er kann nicht ruhig orübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinst er dagegen.

8.

Aber ber Shrenmann scheint noch auf eine schmählichere Beise vereitet: es folgt ein Chor Mustanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlehaglicher, hübscher Ringling, in langer, fast weiblicher Rleidung, fingt

zur Leper, und scheint babei zu springen und zu gesticuliren. Ein solcher burfte beim Triumphzug nicht fehlen; sein Geschäft war sich seltsam zu gebärben, nedische Lieber zu singen, die überwundenen Gesangenen stevelhaft zu verspotten. Die Schallsnarren beuten auf ihn, und scheinen mit albernen Gebärben seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß librigens von keiner ernsthaft eblen Musik die Rebe sey, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur, denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochgemützter Dudelsachseiter tritt unmittelbar hinterdrein; Anaben mit Schellentrommeln scheinen den Misslaut zu vermehren. Einige rückwärts blickende Soldaten aber und andere Andeutungen machen und aufmertsam, daß nun bald das Höchste erfolgen werde.

9

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obgleich mit großen Sinn und Geschmad, verzierten Wagen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das: Veni, Vidi, Vici entgegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nacken Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pserden und Rädern uur mit Angst ansieht; in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht sehn. Tresslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unfaßlich mid für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bebentung: denn das Gesühl, der Zug seh nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neum Blätter hinter einander legt. Wir sinden nicht allein den Wagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verlangt einen Nachklang und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rücken deckende Gestalten.

Bu Hilse kommt uns nun ein eigenhändiger Kupserstich, welcher mit ber größten Sorgfalt gearbeitet und zu den vorzüglichsten Werken bes Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran männlichen, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß es der Senat seh, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Trinmphzug am schiellichen Ort durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese

tonnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war umzukehren und vorauszuschreiten, und den versammelten Bätern die Ankömmlinge vorzussühren.

Doch sey biese Untersuchung dem Alterthumsforscher vorbehalten. Rach unserer Beise ditrsen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortreffliche Kunstwert, selbst aus; da sagen wir dem geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem stegenden Wehrstand halbigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Fördernis zu hoffen ist. Den Rährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer ausgestellt. Rum aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begeiten, weil durch ihn Staat und Cultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichfaltigkeit der Charakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten, die wir kennen, und Mantegna hat gewiß diesen Zug auf der hohen Schule von Padua studirt.

=

Ė,

Boran im erften Glieb, in langen faltigen Gewändern, brei Manner, mittlern Alters, theils ernften, theils heitern Angesichts, wie beibes Gelehrten und Lehrern ziemt. Im zweiten Gliebe zeichnet fich zunächst eine alte, toloffale, behaglich bide, fraftige Ratur aus, bie hinter alle bem mächtigen Triumphgewirre sich noch ganz tüchtig bervorthut. Das bartlose kim läst einen fleischigen Hals sehen, die Haare sind kurz geschnitten; bochft behaglich halt er bie Banbe auf Bruft und Bauch, und macht fich nach allen bebentenden Borgangern noch immer auffallend bemerklich. Unter ben Lebendigen habe ich niemand gesehen, ber ihm zu vergleichen ware, anger Gottsched; biefer wurde in ahnlichem Fall und gleicher Rleidung eben fo einher geschritten fenn: er fieht vollfommen bem Pfeiler einer bogmatisch bibaltischen Anstalt gleich. Wie er ohne Bart und Haupthaare, find auch seine Collegen, wenn gleich behaart, doch ohne Barte; der vorberfte, etwas ernster und grämlicher, scheint eber bialektischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenden sind sechs, welche in Haupt und Beift alles mit fich zu tragen scheinen; bagegen die Schiller nicht allein burch jungere Leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch daburch, daß sie gebundene Bücher in Handen tragen, anzuzeigen, daß sie, sowohl hörend als lefend, fich zu unterrichten geneigt feben.

Bwischen jene ältesten und mittlern ift ein Anabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich

anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pemal an seiner Seite, anzubeuten, daß er auf dem Bildungswege seh, wo dem Herankömmling manches Unangenehme begegnet. Wunderlicher und annuthig natürlicher ist nichts zu erstnnen, als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer gehen seber vor sich hin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Run aber macht ben ganzen Schluß, wie billig, das Militär, von welchem benn boch zuerst und zuletzt die Herrlichkeit des Reiches nach außen erworben und die Sicherheit nach innen erhalten werden muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren; en jilngerer Krieger, einen Delzweig tragend, den Blick aufwärts gerickt, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Sieges erfreue oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Krieges repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug sen ihm beschwerlich, und er werde sich glikklich schätzen heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der hintergrund bieses Blattes nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drängt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter hand sehen wir einen Balast, zur Linken Thurm und Mauern; die Nähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sehn, angegeigt, daß wir uns wirklich am Ende befinden, daß nunmehr der gange Triumphang in die Stadt eingetreten, und innerhalb derselben beschlossen se-

Sollten auch dieser Bermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Higeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gosehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Higel von Rom gedacht, und sie so bebaut und so ruinen haft, wie er sie zu seiner Zeit gesunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerter, eine Brücke, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Ehrensäule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Gränzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten ben Werth ber slüchtig beschriebenen Blätter boch nicht ausbrücken könnte.

# Cafars Criumphzug, gemalt von Mantegna.

3meiter Abichnitt. 1822.

- 1) Ursprung, Banberung, Beschaffenheit ber Bilber.
- 2) Fernere Geschichte berfelben. Sammlungen Carls I von England.
- 3) Mantegna's eigene Rupferstiche in Bezug auf ben Trimmph.
- 4) Zengniß von Bafari mit Bemerkungen barliber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Migbilligung seiner falschen Methode, von binten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation ber Bartschifchen Auslegung.
- 7) Schwerdgeburthe Zeichnung.

1.

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Amegen seines großen Gönners, Ludwig Gonzaga, Herzogs von Mantua, gedachten Trinmphzug sir den Palast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im ummittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neum abgesonderten Bildern, vom Plate beweglich; daher sie demn auch nicht an Ort und Stelle geblieben. Sie lamen vielmehr unter Carl I, welcher, als ein großer Kunstsreumd die Isstlichsten Schätze zusammendrachte und also auch den Herzog von Mantua unstauste, nach London und blieben daselbst, obgleich nach seinem unglicklichen Tode die meisten Besthungen dieser Art durch eine Anction verschleudert wurden.

Gegenwärtig befinden fle sich, hochgeehrt, im Balaste Hamptoncourt, nem Stüde, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Tuß, mit Wasserfarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphael'schen Cartone, welche benselben Balast verherrlichen. Die Farben bieser Bilber sind höchst mannichsaltig, wohl erhalten und lebhaft, die Hauptfarben in allen ihren Abstusungen, Mischungen und llebergängen zu sehen: dem Scharlach steht anderes Hell- und Diesoch entgegen; an Dunkel- und Hellgelb sehlt es nicht, himmelblan zeigt sich, Blagblan, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälde sind überhaupt in gutem Zustande, besonders die sieben ersten; die zwei letztern, ein wenig verbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben oder abgerieben zu sehn; doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neum Fuß hoch über dem Boden, du und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, mosolgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andreani numerirt hat.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit we nigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bilbliche Darstellung gegönnt hat.

Borstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines w England wohnenden deutschen Freundes, des Herrn Dr. Noehden, welchen nichts ermangeln läßt, das in Weimar angeknüpfte schöne Verhältniß auch in der Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf unfer zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach Hamptoncourt, und alles was wir genau von Waß, Grund, Farben, Erhaltung, Aufstellung und so weiter angeben, ist die Frucht seiner ausmerksamen Genauigkeit.

2.

Die früheste Neigung der Engländer zur Kunst mußte sich, in Ermanglung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern umd Kunstwerten umsehen. Unter Heinrich VIII arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth umd Jakob I geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Ansang des siedzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn sitr die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Als er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erbte Carl I mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine

ebhaberei. Rubens und van Dyt werden als Künstler beschäftigt, als mittenner zu Sammlungen behülflich.

Die Sammlung bes Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr lo die neun Tafeln Triumphzug. Ueber das Jahr find wir nicht genau elehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, sährend der Bürgertriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisitionen mtersagte.

"Rach des Königs Ermordung wurde sowohl sein als seiner Gemahlin mb Brinzen Bermögen der Nation heimgefallen erklärt und, durch einen Barlamentsbeschluß vom März 1649, auctionsweise zum Berkauf angeisten, worunter auch sämmtliche Kunstwerke und Gemälde. Aber erst den isigenden Juni saste die Gemeine, um ihr neues Gemeingut desto kräftiger zu besestigen, über die Berwendung des persönlichen Bermögens des letzten Königs, der Königin und Prinzen einen Beschluß. Sie erließ einen Beschl, alles zu verzeichnen, zu schätzen und zu verkaufen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gedrauch des Staates vorzubehalten sehen; jedoch mit solcher Borsicht, um alle Nachrede einzelnen Interesses zu vermeiden, daß kin Glied des Hauses sich damit besasse. In diese Schätzung und Berkauf waren eingeschlossen, heu-dolor! die ganze Sammlung von edlen Gemälden, alten Statuen und Büsten, welche der letzte König mit gränzulosen Kosten und Müsten von Rom und allen Theilen Italiens herbeizgeschafft hatte."

Ein Berzeichniß dieser höchst kostbaren Merkwürdigkeiten, wovon jest gar manche ben Balästen bes Loudre und Escurial, auch mancher ausländichen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schähungs umd Bertaufsereisen, ward unter solgendem Titel 1757 in Loudon gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Run heißt es auf ber fünften Seite: Gemälde zu Hamptoncourt bro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schilling; barunter waren:

- 1) Rem Stüd, ber Triumphjug bes Julius Cafar, gemalt von Anbreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.
- 2) Herodias, St. Johannis Haupt in einer Schüffel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Anzahl ber Gemälbe, welche ben fibrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ift nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl I die Gemälbe Mantegna's beselsen, so wird noch zum Uebersiuß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; folgendes diene zur Erläuterung:

"König Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Klinste. Da er nicht das Glitch hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktese Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch beschränste er seinen Aufwand keineswegs auf lebende Klinstler; denn außer einzelnen Stüden kauft er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vocher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erdte, dem liebenswirtbigen Prinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch außer andern würdigen Eigenschaften, Geschmad für Gemälte besaß, und einen edlen Eiser die Klinste zu ermuntern.

"Glüdlicherweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir dort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiden; denn die Clausel des republicanischen Beschlusses, daß man zurückhalten könne was zum Gebrauch des Staates dienlich ses, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs rohen und unwissenen Machthaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurückbehielten."

Dem seh num wie ihm seh, der Engländer, dem wir die bisherige Aufklärung schuldig sind, äußert sich solgendermaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die königliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Balästen zerstreuten Stückstud bei uns nur kimmerliche Ueberreste von dem was gesammelt son wieder versammelt war von König Carls glänzenden Galerien. Man seglie Holländer hätten vieles angekauft und einiges seinem Sohne wiede überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraden in der Düssterniß, wem er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurial."

3.

Mantegna's Aupferstiche werden hochgehalten wegen Charafter und meisterhafter Aussuhrung, freilich nicht im Sinne neuer Aupferstechenkt. Bartsch zählt ihrer siebenundzwanzig, die Copien mitgerechnet; in England befinden sich nach Roehden siedzehn, darunter sind auf den Triumphang bezüglich nur vier, Nro. 5, 6 und 7, die sechste doppelt, aber umgekehrt, worauf ein Bilaster.

Ein englischer noch lebender Kenner hegt die Ueberzeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stilde vorkommen, und auch wir sind der Meisung, daß Mantegna sie niemals alle neum in Kupser gestochen habe. Und irrt keineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörterbuche der Kupserstecher, Band II. Seite 120, sich solgendermaßen ansdrückt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemälden, in neum Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Eine vollständige Sammlung dieser Kupser ist äußerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Benn benn nun auch Baldinucci in seiner Geschichte der Aupferstechertunft sagt, Mantegna habe den Triumphzug des Julius Casar während
seines Ausenthaltes in Rom in Aupfer gestochen, so darf ums dieses keineswegs zum Wanken bringen; vielmehr können wir denken, daß der anßerordentliche Künstler diese einzelnen Vorarbeiten in Aupfer, wahrscheinlich
auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und
bei seiner Rücklehr nach Mantua das Sanze höchst wundersam ausgesührt.

Und nun sollen die aus ber innern Runft entnommenen Gründe folgen, die ums berechtigen dieser Angabe klihnlich zu widersprechen. Die Nummern fünf und seche (Bartich 12, 13.), von Mantegna's eigener Hand, liegen, burch Glud und Frembesgumft, neben ben Platten von Andreani uns vor Angen. Ohne bag wir unternehmen mit Worten ben Unterschied im befonbern auszubruden, fo erklaren wir im allgemeinen, bag aus ben Rupfern etwas Ursprüngliches burchans hervorleuchte; man fieht barin die große Conception eines Meisters, ber sogleich weiß was er will, und in bem erften Entwurf unmittelbar alles Röthige ber Hauptsache nach barftellt und einander folgen läßt. Als er aber an eine Ausführung im Großen an benten batte, ift es wundersam au beobachten und au vergleichen, wie er hier verfahren. Jene ersten Anfänge find völlig unschuldig, naiv, obschon reich, die Figuren zierlich, ja gewissermaßen nachläffig, und jebe im bochften Sinne ansbrudsvoll; die andern aber, nach ben Gemalben gefertigt, find ansgebilbet, fraftig, überreich, die Figuren tuchtig, Wendung und Ausbrud tunstvoll, ja mitunter tunftlich; man erstaunt über die

Beweglichkeit bes Meisters bei entschiedenem Berharren; da ist alles dasselbe und alles anders; ber Gedanke unverrückt, das Walten der Anordnung völlig gleich, im Abändern nirgends gemäkelt noch gezweiselt, sondern en anderes, höhern Zweik Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil se unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Kunstzwede gedacht zu haben scheint. Wir würden se einem liedenswilrdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werden ein jeder Jüngling sich geneigt sühlen müste; in den andern aber, den ausgesührten, würden wir dieselbe Person wieder sinden, aber als entwickelte, erst verheirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach gekleidet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern ausschmückt; wir sehen sie in die Welt hervorgetreten, bei Festen und Tänzen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höhern Zwede ausgeopsert ist.

Wir wünschen einem jeben wahren Runftfreunde biesen Genuß mb hoffen, daß er babei unfere Ueberzeugung gewinnen folle.

In dieser werden wir nur um so mehr bestärtt durch das, was hen Dr. Roehden von dem dritten Kupfer des Mantegna, welches Bartsch nicht hat, in Bergleichung mit der siedenten Tasel des Andreas Andreani meldet: "Wenn auf den beiden andern Blättern, Rummer sims und sechs, gegen die Gemälde Abänderungen vorsommen, so sind sie nech stärker dei der gegenwärtigen Rummer. Die edlen Gesangenen werden zwar vorgesührt, allein die höchst liebliche Gruppe der Mutter mit Kindern und Aeltermutter sehlt ganz, welche also später von dem Ansster hinzugedacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Fenster auf dem Ausserstiche dargestellt, aus welchem drei Personen heraussehen: in dem Gemälde ist es ein breites gegittertes Fenster, als welches zu einem Gesängnis gehört, hinter welchem mehrere Personen, die man sihr Gesangene halten kann, stehen. Wir betrachten dieß als eine übereinstimmende Anspielung auf den vorübergehenden Zug, in welchem ebenfalls Beränderungen Statt gesunden."

Und wir von unserer Seite sehen hier eine bebeutende Steigermy ber klinstlerischen Darstellung, und überzeugen uns, daß bieses Aupfa, wie die beiden andern, dem Gemälbe vorgegangen. Basari spricht mit großem Lobe von diesem Werke, und zwar solgenbermaßen: "Dem Marchese von Mantua, Ludwig Gonzaga, einem großen Gönner und Schätzer von Andreas' Kunstsertigkeit, malte er, bei St. Sebastian in Mantua, Cäsars Triumphzug, das Beste, was er jemals geliesert hat. Hier sieht man in schönster Ordnung den herrlich verzierten Wagen (\*), Berwandte, Weihrauch und Wohlgerliche, Opser, Briester, betränzte geweihte Stiere, Gesangene, von Soldaten eroberte Beute, geordneten Heereszug, Elephanten, abermals Beute, Victorien, Städte und Festungen auf verschiedenen Wagen; zugleich auch abgebildet gränzenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassenlose Trophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassenlose Krophäen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutzwassenlose Wunder und Kumpf, Ausput, Zierräth, unendliche Gesäße. Unter der Menge bemerkt man ein Weib, das einen Knaben an der Haud sührt, der weinend einen Dorn im Filßchen sehr anmuthig und natürlich der Matter hinweist. (\*\*)

In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste; denn indem er seine Bodenstäche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Planums vollsommen sehen, stellte jedoch die solgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam sinkend vor, so daß nach und nach Füße und Schenkel dem Geset des Augpunktes gemäß sich versteden.

Gben so halt er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn überhaupt Berkurzungen darzustellen besonders geschickt war."

(\*) Mit einem solchen Sternchen haben wir vorhin eine Lüde angebeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Basari glaubt in einem nahe vor dem Triumphwagen stehenden Ringling einen Soldaten zu sehen, der den Sieger mitten in der Herrlichkeit des Festzuges mit Schimpf- und Schmähreben zu bemüthigen gedenkt, welche Art von übernulthiger Gewohnheit aus dem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu müssen: der vor dem Wagen stehende Ilngling hält auf einer Stange, gleichsam als Feldzeichen einen Kranz, in welchem die Worte: Veni, Vidi, Vici, eingeschrieben sind; dieß nichte

wohl also dem Schluß die Krone aufsetzen. Denn wenn vorher auf mancherlei Bändern und Banderolen an Zinken und Vosaunen, auf Taseln und Täselchen schon Cäsar genannt und also diese Feierlichkeit auf ihn bezogen wird, so ist doch hier zum Abschluß das höchste Berdienst einer entscheidenden Schnelligkeit verklindet und ihm von einem frohen Anhänger vorgehalten, woran bei genauerer Betrachtung wohl kein Zweisel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen bentet abermals auf eine vom Basari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreanischen Blatte Nr. 7 dieser von Basari gerühmte Dorn nicht zu entbeden war, bei Herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hieriken Auskunft gebe; er eilte, dieser und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach Hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich solgendermaßen vernehmen:

"An ber linken Seite ber Mutter ift ein Anabe — vielleicht brei Jahre alt — welcher an bieselbe binaufklimmen will. Er hebt fich auf ber Behe bes rechten Fuges, seine rechte Hand faßt bas Gewand ber Mutter, welche ihre linke nach ihm berabgestreckt, und mit berfelben seinen linken Arm ergriffen hat, um ihm aufzuhelfen. Der linke Fuß bes Imben hat fich vom Boben gehoben, bem Anscheine nach bloß zufolge bet aufstrebenben Körpers. Ich hatte es nie errathen, bag ein Dorn in biefen Fuß getreten ober ber Fuß auf irgend eine andere Beise verwundet ware, ba bas Bild, wenn meine Augen nicht ganz wunderlich trugen, gewiß nichts von ber Art zeigt. Das Bein ift zwar fteif aufgezogen, welches sich freilich zu einem verwundeten Fuße paffen wurde; aber bieß reimt fich eben fo gut mit bem bloß in die Bobe ftrebenben Rorper. Der gang fcmerzenlofe Ausbrud bes Gefichtes bei bem Anaben, welcher beiter und froh, obgleich begierig, hinaufsieht, und der ruhige Blick der herabsehen ben Mutter scheinen mir ber angenommenen Berletzung ganz zu wider, An bem Fuße selbst mußte man boch wohl eine Spur ber Berwundung, 3. B. einen fallenben Blutstropfen bemerten; aber burchans nichts ähnliches ift zu erkennen. Es ift ummöglich, bag ber Rünftler, wenn er ein foldes Bilb bem Buschauer hatte einbruden wollen, es fo zweifelhaft und verstedt gelaffen haben konnte. Um ganz ohne Borurtheil bei ber Sache zu verfahren, fragte ich ben Diener, welcher bie Zimmer und Gemälbe im Schloffe zu Hamptoncourt zeigt, und ber mehrere 3ahre

lang vieses Geschäft verwaltet hat, einen ganz mechanischen kenntnissosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Fuße oder einem Dornstich an dem Anaden bemerkte. Ich wollte sehen, welchen Eindruck die Darstellung auf das gemeine Auge und den gemeinen Berstand machte. Rein! war die Antwort; davon läßt sich nichts erkennen: es kann nicht sepn; der Anade sieht ja viel zu heiter und froh aus, als daß man ihn sich verwundet denken könnte. Ueber den sinken Arm der Mutter ist, so wie bei dem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Brust ist ebenfalls ganz entblößt.

Hinter bem Knaben, zur linken Seite ber Mutter, steht gebuckt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über bem Kopfe. Ich halte-sie für die Großmutter des Knaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gestichte ist auch nichts von Mitleiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden wäre, wenn das Enkelchen an einer Dornwunde litte. In der rechten Hand scheint sie die Kopsbededung des Knaben — ein Hitchen oder Käppchen — zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopf desselben."

5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug hat belehren wollen, mit lebendigem Blick an, so empfindet man alsobald den innern Mangel einer solchen Bortragsweise; sie erregt in unserer Eindildungskraft nur einen wüsten Wirwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Einzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Basari gleich ansangs versehen, daß er von hinten anfängt und vor allem auf die schöne Berziertheit des Triumphwagens merken läßt; daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren ordnungsgemäß auf einander solgen zu lassen; vielmehr greift er auffallende Gegenstände zufällig heraus, daher eine nicht zu entwirrende Berwickelung entsteht.

Bir wollen ihn aber beshalb nicht schelten, weil er von Bilbern spricht, die ihm vor Augen stehen, von benen er glaubt, daß jedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht sepn, sie den Anwesenden oder gar Künftigen, wenn die Bilber verloren gesangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die ums oft in Berzweisung bringt. Wie anders hätte Pausanias versahren müssen, wenn er sich des Iwedes hätte bewußt sehn können, uns durch Worte über den Besust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redefinsten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen deutlichen Begriff von verlorenen köstlichen Bildern auszubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII. Seite 234, sprickt unter der eilsten Nummer der Kupserstiche des Andreas Mantegna: "Der römische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie folgen mehrere Krieger, die man zur Linken sieht, unter welchen einer besonders auffällt, der mit der Linken eine Hellebarde saßt, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läst zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benutzen wollte, worder er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir bieses Blatt auslegen, ift in bem ersten Abschnitte zu ersehen; beshalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dant, den wir unserm verewigten Bartschuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser trefsliche Mann in den Stand gesetzt, die bedentendsten und mannichsaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig ihn als Borarbeiter anzuschen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen; denn das ist ja eben eins der größten Berdienste der Kupferstechertunst, daß sie uns mit der Dentweise so vieler Künstler bekannt macht, und wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, das geistige Berdienst der Ersindung auf das sicherste überliefert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Runstfreunden ben vollen Genuß des Ganzen zu verschaffen, ließen wir durch unsern

geschiesten und gelibten Kupserstecher Schwerdgeburth diesen abschließenden Rachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichmungsart, ausstühren, und zwar in umgekehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Casars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, silr den geistreichen Kenner und Liebhaber das anmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem der außerstentlichsten Menschen vor mehr als breihundert Jahren intentionirt, zum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

# Polygnots Gemälde in der Lesche zu Belphi.

Rach ber Beschreibung bes Pausanias restaurirt von ben Gebrübern Riebenhungen. Bleiftiftumriffe auf weißem Babier. 3welf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierbe nach unmittelbarem Anschauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entsernten Gegenständen errest wird, das Bedürsniß allem demjenigen, was wir geistiger Weise gewaft werden, auch ein simnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tichtigkeit unserer Natur, die das Einseitige flieht und immersort das Imace durchs Aeußere, das Aeußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Wenn wir daher bem einen Dank wissen, ber ums Gegenstände der Kunst und Natur, benen wir in der Wirklichkeit nicht begegnen würden, burch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht sind verlorene Wonumente wiederherzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Zerstörte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dank bringen wir zumächst den obengenannten trefflichen Klinstlern, die ums durch ihre zwölf nach der Beschreibung des Pausanias entworsenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine Art Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Beranlassung geben, unser Gedanken über jene bedeutenden Werke des Alterthums im Rachstehenden mitzutheilen.

# Aeber Polygnots Gemälde in der Lesche zu Belphi.

## 1803.

An biefem Bersammlungsorte, einem Porticus, ben man um einen inglich viereckten Hof herum gezogen und nach innen zu offen benken um, fanden sich, noch zu Pausanias Zeiten wohl erhalten, einige Werke obhgnots.

Das an ber rechten Seite befindliche Gemälde bestand aus zwei Abeilungen, wovon die eine der Eroberung Troja's, die andere, nach unserer Sberzeugung, der Berherrlichung Helena's gewidmet war.

Die Bildung ber Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenellung unter sich, so wie die Nachbarschaft beider Borstellungen, kann usere erste Tasel vergegenwärtigen.

Pausanias beschreibt das Ganze von der Rechten zur Linken, so wie ie Gruppen dem Hereintretenden und an dem Bilde Hergehenden vor die ingen kamen, in welcher Ordnung sie auch nun von uns mit Rummern zeichnet worden, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der olge darlegen werden, stattsinden möchte.

Bur Linken sah man ein einzelnes großes Bild, ben Besuch bes woffens in ber Unterwelt vorstellend.

Wir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreibung der beiden oben meldeten Bilder auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgebrt seh, sich auf die linke Seite des Sebäudes gewendet und das daselbstessindliche Gemälde von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es em auch auf unserer zweiten Tasel vorgestellt ist.

Bir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit bieser unserer Darstellung, wie mit ber Beschreibung bes Bausanias, die wir im Auszuge liefern,

bekannt zu machen, ehe fie zu unfern Muthmaßungen übergeben, woburd wir ben Sinn biefer Runftwerke anzubeuten gebenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen keineswegs perspectivisch, sondern, nach Art damaliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

## Dach bem Paufanias.

I.

## Eroberung von Croja.

X.

Speus, nadend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölgerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dieselben bervor.

Bolppoites, Sohn des Beirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Akamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Obhsseussteht in seinem Harnisch.

#### XI.

Ajas, Sohn des Dileus, hält sein Schild, und naht sich bem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandren, wider Willen der Göttin, entführen wolle.

Kassandra sitt auf der Erde, vor der Statue des Pallas; sie halt das Bild umfaßt, welches sie von dem Fusgestelle hob, als Ajas sie, die Schutzslehende, wegriß.

Die zwei Söhne bes Atreus sind auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos den Schild, worauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wunderzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

### XII.

Gegen jenem Pferd über verscheibet Elassos, unter ben Streichen bet Neoptolemos: er ist sterbend vorgestellt. Astynoos kniet, nach ihm hant Neoptolemos. Dieser ist der einzige auf dem Bilde, der die Trojaner noch versolgt.

Erfic E. 3u Seite 88 I. M H e k l ch 0 e m m n e e d 0 d 0 o IV. St P l 0 ph ph l 0 ph i i ŧ E T D 1 B a i l ph r e r e n i e o i i 0 e k th m s 8 s ch n e d t y b i e E th th t Ĥ. r i ch i e oi m e 0 s 8 ĬĬI.

j.

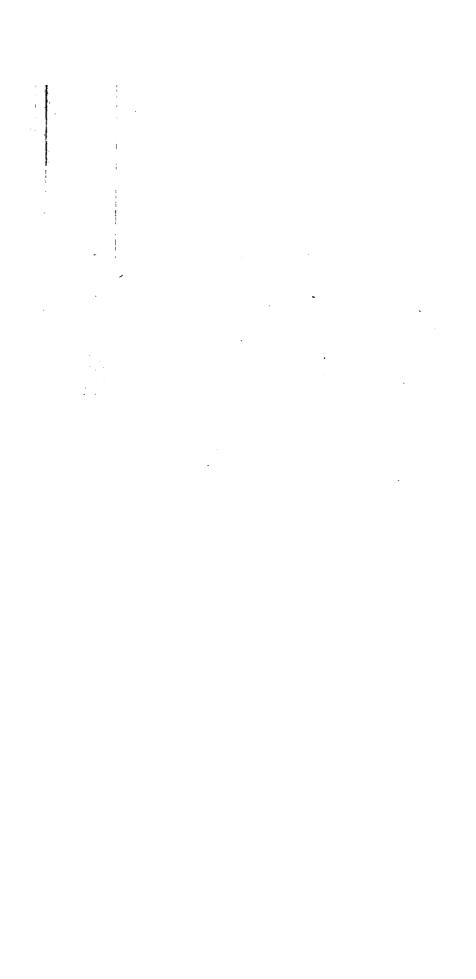

Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Rind flüchtet. bem Altar liegt ein Harnisch, wie man sie vor Alters trug, aus un Borber- und hintertheil zusammengesetzt und durch Spangen befestigt.

### XIII.

Laodike steht jenseit des Altares; sie befindet sich nicht unter der bil der Gefangenen. Neben ihr ein tupfernes Beden auf einem steinernen ifigestell.

Mebusa, eine Tochter Priamos, liegt an bem Boben und umfaßt es it beiben Armen.

Daneben seht ihr eine alte Frau, mit geschorenem Kopf, ein Kind fi ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Handen bedt.

#### XIV.

Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, den an erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter m liegen Suoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher it ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken.

Ueber Euoneus und Abmetos sieht man ben Körper bes Koroibos, r um Kassandra freite.

#### XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor. Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odhssens und Anchialos, iche die Leiche des Laomedon wegtragen.

### XVI.

Bor ber Wohnung bes Antenor zeigt fich eine Leoparbenhaut, als ein hutzeichen, bag bie Griechen biefes Hans zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glaukos und Eurymachos, rgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der wite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor, mit Arino, mer Tochter, welche ein Kind in den Armen hält.

Der Maler hat allen biefen Figuren folche Mienen und Gebärden geben, wie man fie von Personen erwartet, welche von Schmerz geugt find. An der Seite fieht man Diener, die einen Efel mit Rörben ! und sie mit Borrathen anfullen. Ein Kind sitzt auf dem Thiere.

## II.

### Verherrlichung ber Selena.

I.

hier wird alles für Menelaos Rücklehr bereitet. Man fi Schiff; die Bootsleute sind, untermischt, Manner und Kinder.

In der Mitte fleht Phrontis, der Steuermann, die Sahr bereit haltend.

Unter ihm bringt Ithaimenes ein Kleid, und Echoiax fleigt, mi ehernen Waffergefäß, die Schiffstreppe hinab.

#### II.

Auf bem Lande, nicht weit vom Schiffe, find Polites, St und Alphios beschäftigt bas Gezelt bes Menelaos abzubrechen.

Amphialos bricht ein anderes ab.

Bu ben Fliffen bes Amphialos sitt ein Kind, ohne Namensbe Phrontis ist ber einzige, ber einen Bart hat.

## Ш.

Dann steht Brisers, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst als wenn sie bie Schönheit Helenens bewunderten.

Helena sitt; bei ihr steht ein junger Mann, mahrscheinlich Eur ber herold bes Obpsseus, zwar unbärtig.

Helena hat ihre zwei Fraueu neben sich, Pantalis und Elekti erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

## IV.

Ueber ihr sitzt ein Mann, in Purpur gekleibet, sehr traurig; Helenos, ber Sohn bes Priamos. Reben ihm steht Meges, mit r betem Arm; neben biesem Lykomebes, am Gelenke ber Hand, am und an ber Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Bunden, e Kopfe, eine am Handgelenke.

Alle diese Figuren befinden sich über ber Helena.

Bweite Tafel Bu Ceite 91 gebor K N ļu 0 e St t 11 m m e 0 i l 0 c y i ph n n ł 0 i t y o s 0 S e E M  $\mathbf{W}$  .  $\mathbf{T}$ Th e r Geläss. " a j l e T a l r e a g a a a e m g n e e d đ o T Ch s e Griechen. Vergeblich H Feinde Odysseus'. Bemühte. į 0 n P Schi e y S M n m e i b c e O a th p h m t r e 0 ι n e p S 0 0 e i d Ì υ ei Niedrige Verb n a Trojaner.

Goethe, fam

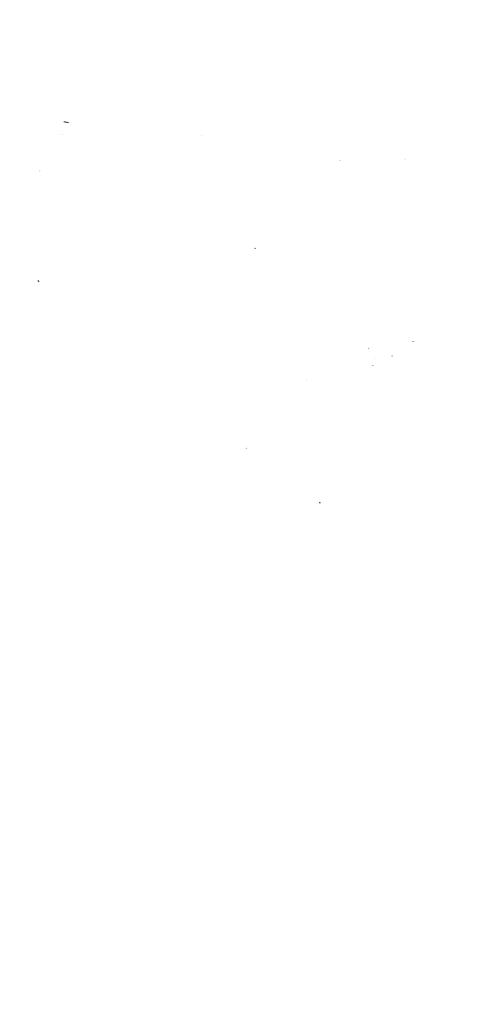

Reben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Saupte, als Zeichen der Anechtschaft, und Demophon, den Sohn des Sheseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Aithra in Freiheit sehen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, des ohne Beistimmung der Delena nicht gewähren wollte. Vermuthlich Reht Eurybates bei Helena, diesen Austrag auszurichten.

## VI.

Auf berfelben Linie sieht man gefangene, hochst betrübte Erojane-Einnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Mebestlaste, eine natür-Liche Tochter bes Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beibe Fürstinnen Derschleiert.

Darauf folgt Bolhxena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Art junger Bersonen.

### IX.

Restor steht zunächst; er hat einen Hut auf dem Kopf und eine Bite in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem User Balzen möchte.

Man erkemt bas Ufer an kleinen Kieseln um bas Pferb ber; sonst Bemerkt man nichts, was bie Nachbarfchaft bes Meers bezeichnete.

#### VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aithra besinden, Peht man vier andere Gesangene: Alymene, Arensa, Aristomache und Temodite.

#### VIII.

Ueber ihnen befinden sich abermals vier Gesangene, auf einem Bette: Delnome, Metioche, Beisis und Rleobike.

#### Sefuch Des Obpffens in Der Anterwelt.

Dier fleht man ben Acheron, schilsicht, und Schatten von Fischen im Baffer. In einem Schiffe ist ber greise Fahrmann mit ben Rubern abgebilbet.

Die im Fahrzeug Sitzenden sind keine berkhmten Bersonen. Telis, ein reisender Anabe und Kleodoia, noch Jungfran. Diese hält ein Kästen auf den Knieen, wie man sie der Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Nachen wird ein vatermörderischer Sohn von fenen eigenen Bater erdroffelt.

Zunächst wird ein Tempelränber gestraft. Das Weib, bem er itw liefert ist, scheint sowohl jede Arzeneimittel, als alle Gifte, mit dan man die Menschen schmerzlich töbtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber biesen Benannten sieht man den Eurynomos, welcher unter in Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Flüst der Todten und lasse nur die Knochen übrig. Hier ist er schwarzblan wogestellt. Er zeigt die Zähne und sitzt auf dem Felle eines Raubthiert.

Bunächst sieht man die Arladierin Auge und Iphimedeia. Die este hat unter allen Weibern, welche Hercules erkamt, den vaterähnlichen Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mylassis, eine Stadt in Carin, große Berehrung erwiesen.

Höher, als die erwähnten Figuren, sleht man die Gesellen wie Obhsseus, Perimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opis bringen.

Imachft fitzt ein Mann, mit dem Namen Ofnos bezeichnet: er sich einen Strick aus Schilf; dabei steht eine Efelin, die das, was er sich, sogleich aufzehrt.

Nun sieht man auch ben Tithos, bergestalt abgebildet, baß er nicht mehr Strafe zu leiben, sonbern burch die langwierige Strafe verzehrt p sehn schatten.

Zunächst bei Oknos sindet sich Ariadne, die auf einem Felsen sitt und ihre Schwester Phaidra ansteht. Diese schwebt an einem Stud, welchen sie mit beiben Sanden halt.

Unter Phaidra ruht Chloris auf den Knieen der Thyia. Man glank in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu feben.

Neben Thyia steht Profris, die Tochter des Erechtheus, und nachten Klymene, die ihr den Rücken zukehrt.

Beiterhin sehet ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau W Bercules.

Ueber dem Haupte diefer Weiber fitt auf einem Stein die Tochter Salmoneus, Tyre.

Bunachst steht Eriphyle, welche bie Fingerspitzen burchs Gewand am hervorzeigt, wobei man in den Falten das berüchtigte Halsband tiben kann.

Ieber der Eriphyle ist Elpenor, in einem geflochtenen Bastkleide, s die Schiffer tragen, dann Obysseus, kauernd, der das Schwert der Grube hält; zu dieser tritt der Wahrsager Teirestas; hinter lben sitt Antikleia, die Mutter des Obysseus.

Inter bem Obhsseus sitzen Theseus und Beirithoos auf Thronen, auf sie burch umsichtbare Macht festgehalten werden. Theseus hat die erter beider in Händen. Beirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann sind die Töchter bes Pandaros gemalt, Kameiro und Alhtie, Numenkränzen geziert und mit Anöchelchen spielend.

Dann sieht man ben Antilochos, ber, mit einem Fuß auf einen tretend, Gesicht und Haupt mit beiben Händen hält.

Bunachft fteht Agamemnon, ber bie linke Schulter mit einem Zepter titt, in Sanben aber eine Ruthe trägt.

Brotefilaos, sitend, betrachtet ben gleichfalls sitenden Achilleus. Ueber Achilleus steht Batrollos. Alle sind unbärtig, außer Agamemnon. Döber ist Photos gemalt, unmitndigen Alters, mit einem Siegelring r linken Hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring bett, und ihn abzunehmen im Begriff ist.

leber biefen fitt Maira auf einem Stein, die Tochter bes Proitos. Bunachst sitt Aftaion und seine Mutter Autonoe, auf einem hirschselle. alten ein hirschsalb. Auch liegt ein Jaghund bei ihnen.

kehrst du num zu den untern Theilen des Bildes wieder deine Augen, ist du nach dem Patroklos den Orpheus auf dem Rüden eines Grabsitzen. Mit der Linken berührt er die Zither, mit der andern die je einer Weide, an die er sich lehnt. Er ist griechisch gekleidet; weder Bewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. An utgegengesetzen Seite des Baums lehnt Promedon, der, nach einisdie Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser Eroja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sitzend, mit grauem und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios hält kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Nächst bem Belias sitt Thampris, bes Angenlichtes berandt, fi lichen Ansehens, mit starkem Haupt- und Barthaar. Bor seinen liegt die Leber, mit zerbrochenen Hörnern und zerriffenen Saiten.

Etwas höher sitt Marspas, welcher ben Olympos, einen ne Anaben, die Flote behandeln lehrt.

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile des Ser so folgt auf Aktaion der salaminische Ajas; sodann Balamedes und sites, mit Würseln spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat beschen eines schiffbrüchigen, mit schen eines schiffbrüchigen, mit schen eines schiffbrüchigen, mit schen eines schiffbrüchigen, mit schen eines

Etwas höher als Ajas steht bes Dineus Sohn, Meleager, und jenen anzusehen. Alle haben Barte, ber einzige Palamebes ift ohn

Bu unterft an ber Tafel, hinter Thampris, sist Heftor, m mit beiben Hanben bas linke Anie umschlossen, sehr traurig von L

Nach Hektor sitzt Memnon, auf einem Steine, zunächst Sa welcher sein Gesicht in beibe Hände verbirgt. Auf seiner Schult die eine Hand Memnons, in bessen Kleid Bögel gewirkt sind. Ebei Memnon steht ein athiopischer Knabe.

lleber Sarpedon und Mennon steht Paris, sehr jugenblich abg er schlägt in die Hände. Durch dieses Zeichen, wie es die Ligeben, will er Penthestleia zu sich loden. Diese schaut auf den mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringschätzung blickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell han ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irben fässen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Kein R beigeschrieben; eine gemeinschaftliche Inschrift zeigt jedoch, daß sie eingeweiht waren.

Ueber ihnen steht man Kallisto, Nomia und Bero; die erste Bärenfell zum Teppich, und berührt mit den Füßen die Knies der j

Ueber biefen Frauen fleigt ein Fels in die Bobe, auf beffen Sisphos ben Stein zu malzen trachtet.

Derfelbe Theil bes Bilbes zeigt auch das große Bafferzefäß. Auf dem Felsen befinden sich ein Alter, ein Knade und einige Abei dem Alten ein altes Beib; andere tragen Baffer, und jene Adem zerbrochenen Gefäß gießt aus der Scherbe das librige Baffer in das Faß. Unter dem Fasse befindet sich Tantalos, mit allem dem Unheil umpeben, das homer auf ihn gedichtet hat. Dazu kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

# Polygnots Kunft überhanpt.

Bolygnot, Aglaophons Sohn, von Thasus, lebte vor der neunzigsten Otympiade, zu einer Zeit, wo die Plastik sich schon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Malerei aber ihr nur mühsam nacheiserte.

Den Gemälden fehlte damals fast alles, was wir jest an folchen Kunstwerken vorzüglich schäten: Richtigkeit der Perspective, Einheit einer reichen Composition, Massen von Licht und Schatten, liebliche Abwechselung des Helldunkels, Harmonie des Colorits. Auch Bolygnot befriedigte, so viel sich vermuthen läst, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Währde der Gestalt, Mannigsaltigkeit des Charafters, ja der Mienen, ein Reichthum von Gedanken, Reuschheit in den Motiven und eine glückliche Art, das Ganze, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangte, sür den Berstand, für die Empsindung durch eine geistreiche, sast dürste man sagen, wisige Zusammenstellung zu verdinden. Diese Borzüge, wodurch er den älteren Meistern der in unserem Mittelalter aussehnden Kunst, besonders den florentinischen, verglichen werden kann, verschafften ihm die zu der Römer Zeiten sehbaste Bewunderer, welches wir um so eher begreisen, als jene Naivetät, mit Zartheit und Strenge verdunden, auch bei uns noch enthussatische Gönner und Liebhaber sindet.

Ferner können wir uns jene Art barzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Basengemälbe, besonders die des älteren Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrissene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manchmal siber einander. Bon einem Local ist gar die Rede nicht: wenn eine Person sitzen soll, wird ein Fels zugegeben; ein viereckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Rügelchen die Erde. Stühle, Gesässe, Altare sind nur Zugaben. Die Pferde ziehen ohne Geschirr, und werden ohne Zaum gelenkt. Kurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen oder höchstens anz gebentet.

Sehen wir ein rothe Figur auf schwarzem Grunde, so können wir und von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen, und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einen Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Farbe des gebrannten Thons nähert sich der Fleischsarbe, wit tann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug gebracht werden. Schwarz Bärte und Haare, dunkle Säume der Rleider hatten schon auf die Localfarbe ausmerksam gemacht, und nun strich Bolygnot die Rleider satig an, besonders gelb; er zierte die Frauen mit einem bunten Kopfput, unternahm noch andere Darstellungen, die ihn zu Abwechselung der Fark nöthigten, und so war ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter sühm sollte.

Was er nun an Sedanken, sowohl im Ganzen als Einzelnen, an Gestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichfaltigkeit der Charaken, Absonderung des Ausbrucks, Anmuth des Beiwesens und sonst gekeike haben mag, werden unsere Leser sich schon zum Theil aus dem Borhergehenden entwickelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzusiken, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände ausgedrungen.

# Noch einiges Allgemeine.

Bon ber Höhe, auf welche sich in ben neueren Zeiten die Malen geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Anfänge zu sehen, sich die schähderen Eigenschaften der Stifter dieser Kunst zu vergegenwärtigen, und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel unbekannt waren, welche doch unsern Schillern schon geläusig sind, daz gehört schon ein fester Borsatz, eine ruhige Entäußerung und eine Einsch in den hohen Werth dessenigen Styls, den man mit Recht den wesentlichen genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Segenstände, als um ihre Erscheinung zu thund ist.

Indem wir nun bei Behandlung der Bolhgnotischen Gemälde und manchem beghalb geführten vertraulichen Gespräch, besonders bemerten tonnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die aufgeführten Gruppen, nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander

zu benten, so hielten wir eine Darstellung bes wechselseitigen Bezuges anf einigen Tafeln für unerläßlich. Und ob wir gleich bieselben nur mit typographischen Mitteln auszussihren im Stanbe waren, so glauben wir boch einem jeden, dem es nicht an Einbildungstraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegenständen weiter zu beschäftigen gedeutt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch durch unsern Auszug ans dem Pausanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die llebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dassenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheilen, und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen auszumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Polygnot eine große Mannichsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Birken und großes Leiden, alles, in so sern es Herven und Hervinen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das Höchste zu steigern vermochte, daß er die Borstellung der höhern Götter auf diesen Gemälden durchaus vermieden.

Wenn num auf diese Weise schon eine große und witrdige Mannichfaltigkeit in die Augen springt, so sind doch die Bezilge der Gruppen unter einander nicht so leicht ausgesunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte glikkliche Art des Kinstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Berstand, für das Gesühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

# Die Gemalbe ber Lesche überhaupt betrachtet.

Die brei Gemälbe machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Erfüllung der Ilias und die Auflösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Punkt der Rückehr griechischer helden; dem muß nicht, sobald Troja erobert ist, die erste Frage sehn: Wie wird es Pelenen ergehen? In dem britten schließt sich durch Odussens

und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner biese große Weltehoche an die hervische Bergangenheit dis zu den Titanen bin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tächtige beutscher Künstler alle diese Schatten, die wir jetzt mühsam vor die Embildungskraft rusen, vor unsern Augen in bedeutenden und schönen Reihen dastehen werden.

# Neber die Groberung Troja's.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in bemselben auch manche seine Bezüge, ber Denkart bes Kimstlers gemäß, ausweisen lassen, kam bod eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsem Augen vor. Speus reißt die Mauern ein; das unglückbringende Pserd, durch dessen Hilse er solches bewirft, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas solgen dem klugen Ansührer Odpsseus.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigkeiten gegen Ueberwumbene. Dort racht Neoptolemos ben Tob seines Baters, hier vermögen die Atreiben selbst eine heilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern bieser gewaltsamen Ereignisse ist eine Berschonte zu sehen. Laobite, es seh nun als Geliebte des Alamas oder als Schwiegertochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräneln. Bielleicht ist das Kind auf dem Schooße der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Alamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Bedens.

Unter und neben biefer Gruppe sieht man gehäufte Tobte liegen; bort Jünglinge, hier Greise. Die feinern Bezilge, warum gerade die Benaunten gewählt worden, entbedt uns kunftig der Alterthumsforscher.

Rach biefen stummen Tranerscenen wendet sich das Gemälde zum Schluß: man beginnt die Leichname zu begraben; der Berräther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen diesen Liebesdienst, und zu völliger Befriedigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit den Seinigen.

# Neber die Berherrlichung der Belena.

Haben wir bas erste Gemälde mit Paufanias von der Rechten gur Linken betrachtet, so geben wir bieses lieber von der Linken gur Rechten

rch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rebe mehr. Der weise estor, noch in seinem höchsten Alter als Pserbebändiger angedeutet, ist n Ufer, als Borsteher einer mit Vorsicht vorzunehmenden Einschiffung stellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäuft, gefangene vjanische Frauen, ihren Zustand mehr oder weniger bejammernd; nicht ehr, wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Bater, dem bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerasst, gleich einer veerde in die Enge getrieben, als Wasse behandelt, wie wir vorhin die lännlichen Todten gesehen.

Aber nicht schwache Frauen allein finden wir in dem erniedrigenden uftande der Gefangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verundet, unfähig zu widerstehen.

Und alle diese geistigen und körperlichen Schmerzen, um weffentwillen erben sie erbulbet? Um eines Beibes willen, bes Sinnbilbes ber höchsten Schönheit.

Hier sitzt sie, wieder als Königin bedient und umstanden von ihren kägden, bewundert von einem ehemaligen Liebhaber und Freier, und ehrenchtsvoll durch einen Herold begrüßt.

Dieser lette merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Jugend zurück, nd wir werden sogleich auf eine benachbarte Gruppe gewiesen. Hinter selenen steht Aithra, Theseus Mutter, die schon um ihrentwillen seit mgen Jahren in der Gesangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder is Gesangene unter den Gesangenen findet. Ihr Enkel Demophon scheint, eben ihr, auf ihre Befreiung zu sinnen.

Wem nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der unumschränkte reerführer der Griechen, ohne Helenens Beistimmung die Aithra loszueben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie, nitten unter der Masse von Gesangenen, als eine Fürstin ruht, von der abhängt zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen urde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre degenwart ausgelöscht.

Bon Jugend auf ein Gegenstand der Berehrung und Begierde, erregt e die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern me ewige Dienstbarkeit auf, wird geraubt, geheirathet, entführt und wieder tworben. Sie entzückt, indem sie Berderben bringt, das Alter wie die lugend, entwaffnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verberblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als ber schönfte Zwed bet Sieges, und erst über Haufen von Tobten und Gesangenen erhaben thront sie auf bem Gipfel ihrer Wirkung. Alles ist vergeben und vergessen; benn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer vollkommenen Gestalt.

Und so scheint Belt und Nachwelt mit dem idäischen Schäfer einzustimmen, der Macht und Gold und Beisheit neben der Schönheit gering achtete.

Mit großem Berstand hat Bolygnot hiernächst Brifels, die zweite Helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen gebracht, nicht ferne hingestellt, gewiß mit unschätzbarer Abstufung der Schönheit.

Und so wird benn auch der Moment dieser Darstellung am Rande bes Bildes bezeichnet, indem des Menelaos Feldwohnung niedergelegt, und sein Schiff zur Absahrt bereitet wird.

Zum Schlusse sein und noch eine Bemerkung erlandt. Außerordentliche Menschen, als große Naturerscheinungen, bleiben dem Patriotismus eines jeden Bolks immer heilig. Ob solche Phänomene gemutt oder geschadet, kommt nicht in Betracht. Ieder wackere Schwede verehrt Karl XII, den schällichsten seiner Könige. So scheint auch den Griechen das Andenken seiner Heiner Helena entzückt zu haben. Und wenn gleich hie und da ein billiger Unwille über das Unstitliche ihres Wandels entgegengesetzte Fabeln erdichtete, sie von ihrem Gemahl übel behandeln, sie sogar den Tod verworsener Berbrecher leiden ließ, so sinden wir sie doch schon im Homer als behagliche Hausstrau wieder; ein Dichter, Stessichurus, wird mit Blindheit gestraft, weil er ste unwürdig dargestellt; und so verdiente, nach vieljähriger Controvers, Euripides gewiß den Dank aller Griechen, wenn er ste als gerechtsertigt, sa sogar als völlig unschuldig darstellte, und so diet umerlässliche Forderung des gebildeten Menschen, Schönheit und Sittlichkeit im Einklange zu sehen, befriedigte.

## Neber den Besuch des Obnffens in der Unterwelt.

Wenn in dem ersten Bilde das Historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im britten, ohne daß wir jene beiden

igenschaften vermiffen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, ber, weitumiffend, tiefeingreifend, sich anmaßungsloß mit unschuldigem Bewußtsehn
nd heiterer, naiver Bequemlichkeit barzustellen weiß.

Dieses Bild, das gleichfalls aus drei Stockwerken fiber einander beseht, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Zeit vergessend, ach unsern eigenen Einsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erbliden wir Obhsseus, als en frommen, nur um sein Schickal bekümmerten Besucher des Hades. ir hat das Schwert gezogen; aber nicht zur Gewaltthat gegen die unterbischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem Teiresias i bewahren, der gegen ihm über steht, indes die Mutter Antikleia, ihren sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksitet.

Hinter Obhsseus stehen seine Gefährten: Elpenor, ber kaum verstorbene, och nicht begrabene, zunächst; entfernter Berimebes und Eurylochos, schwarze Bibber zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ist frevelhaften betürmern der Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter im sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter schäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampse mit dem Geistersich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf goldene Throne gebannt, zur Strafe res Uebermuths.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig nähnliche Nachbarinnen, Kameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzusüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, befränzt, den unschulsischen Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig ertsetzend.

An ter andern Seite bes Theseus und Beirithoos besindet sich eine nstere Gesellschaft; ungläckliche Gattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, eils durch fremde beschädigt: Eriphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die ste und dritte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der anrn im Schooße liegend. Sodann Prokris und Klymene, Nebenbuhlerinnen; ese wendet von jener sich weg. Etwas entsernt, für sich allein, steht tegara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, veroßene Gattin des Hercules.

Dat num vielleicht ber Runftler baburd, bag er ben Obuffeus und

seine Gefährten in die obere Reihe gesetzt, die höhere Region des Habel bezeichnen wollen? Da Odysseus, nach Homerischer Dichtung, keineswegt in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so it wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In bem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Bersonen, weber durch sich noch durch ihre Verwandtschaft berühmt, über welche wir folgewe Mtuthmaßungen hegen.

Tellis scheinet bem Alterthum als ein gegen seine Eltern frommes Kind bekannt gewesen zu sehn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eigenen Bater gequält wird.

Rleoboia trägt das heilige Ristopen, ein Zeichen der Berehrung gegen die Geheimnisse, mit sich, und unter ihr, außer dem Schiffe, wird zum deutlichen Gegensatz ein Frevler gepeinigt.

Ueber dem Charon sehen wir ein Schreckbild, den Dämon Eurynomos, und in derselben Gegend den zum Schatten verschwindenden Titzes. Diesen letzten würden wir den Künstlern rathen noch etwas weiter herunter peseen, als in unserer Tasel geschehen, damit dem Obosseus und seinen Gefährten der Rücken frei gehalten werde.

Warum Auge und Iphimebeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr sinden wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers auszehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemilden als die größte Pein betrachtet zu haben. Der immer zurückftirzende Stein des Sispphos, die sliehenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerbrechenden Gefäßen, alles deutet auf unerreichte Zwecke. Hier ist nicht etwan eine dem Berbrechen angemessen Wiedervergeltung oder specifische Strase! Nein, die Unglücklichen werden sämmtlich mit dem schrecklichken der menschlichen Schicksale belegt, den Zweck eines ernsten, anhaltenden Bestrebens vereitelt zu sehen.

Was nun dort als Strase gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Eselin als ein Schiffal ein Zustand auf das naivste dargestellt. Er flicht eben von Natur, wie

sie von Natur frist, er könnte lieber aushören zu flechten; aber was alsdam sonst beginnen? Er flicht lieber um zu flechten, und das Schilf, das sich auch ungeflochten hätte verzehren lassen, wird nun geslochten gespeist. Bielleicht schmedt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Weise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin.

Doch indem wir umfern Lefern die weitere Entwidlung diefes profunden Symbols überlaffen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich ins Leben zuruckfah, darin den Zustand eines sleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Fran zugesellt ist, zu finden glaubte.

Haben wir num biese Seite bes Bildes vollenbet, wo wir fast nur frühere heroische Gestalten erblicken, so treffen wir bei fernerem Fortblick auf Gegenstände, die zu Obyssens einen näheren Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Obyssens, Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Achilleus und Patroslos. Sie dürfen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie befinden sich mit Obyssens auf Einer Linie.

Weiterhin sehen wir des Oduffens Gegner versammelt, die beiben Ajanten nebst Palamedes, dem ebelsten der Griechen, der sein ersundenes Burfelspiel mit dem sonft so verschmähten Therstes zu üben beschäftigt ift.

In der Höhe zwischen beiden, sich der Gesinnung nach widerstrebenden, durch einen Zwischenraum abgesonderten Gruppen der Griechen sinden sich Liebende versammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe, dem zartesten Zeichen der Freundschaft, beschäftigt; Aktaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmend; Maira, einsam zwischen beiden, könnte räthselhaft bleiben, wenn ihr nicht eine herzliche Neigung gegen ihren Bater diesen Platz unter den anmuthig und naw Liebenden versschafste.

Man wende nun seinen Blick nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortrefflich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grade seiner zweimal Berlorenen: als berühmtester Dichter, hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Pelias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu seyn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verwelkenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schiller, Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und klinstige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abgeschiedenen Griechen, so find neben ihnen, als wie in einem Winkel, die armen Trojaner vorgestellt: Hettor, sein Schickal immerfort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber um biesen bustern Winkel zu erheitern, hat der Kunstler der Utisternen, weiberschätzenden Knaben Paris in ewiger Jugend darzestellt. Noch als roher Walbbewohner, doch seiner Wacht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen auzudeuten, wo er zu sinden seh.

Aber Penthesileia, die Seldin, im triegerischen Schmud, steht wich ihm, ihre Gebärden und Mienen zeigen sich abstoßend und verachtent, und so wäre denn auch der peinliche Zustand eines anmaßlichen Beiberbesiegers, der endlich von einer hochherzigen Frau verschmäht wird, im Habes verewigt.

Barum übrigens Meleager, und ferner Kallisto, Bero, Romia in ber höhern Region einen Platz einnehmen, seh Kinftigen Auslegern av heim gestellt.

Wir betrachten nur noch, am Schlusse bes Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich den Ort zu erkennen giebt, wo wir uns besinden. Sisphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die höhern Geheinnisse einweihen zu lassen verabsäumt, zeigen sich hier. Rounten wir noch über Oknos lächeln, so sind nun die Motive ähnlicher Darstellungen ins Tragische gesteigert. An beiden Enden des Hades sinden wir vergeblich Bemühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände Herom und Peronnen zusammengedrängt und eingeschlossen.

Bei den Tobten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der Meufch zuletzt den Erdbewohnern erschien, sixirt sich für alle Zukunft. Alt oder jung, schön oder entstellt, glücklich oder unglücklich, schwebt er immar unserer Einbildungstraft auf der grauen Tafel des Hades vor.

# Nachtrag.

Indem die Künftler immer mehr Trieb zeigen sich dem Alterthume zu nähern, so wird es Pflicht ihnen zwecknäßig vorzuarbeiten, damit eine höchst lobenswerthe Absicht rascher gefördert werde. Wir wünschen, daß man dasjenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten fucht, als eine Probe bessen, was wir klinftig weiter fortzuführen gebenken, instig aufnehme.

Bansanias ist ein für den heitern Künstlersinn beinahe unzugänglicher ichriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und üben soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erklärer und Schriftsteller ist gar viel einzuwenden, dazu ommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk wir trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen, daß steunde des Alterthums und der Kunst sich vereinigten, diese Decke wegspiehen, und besonders alles, was den Klinstler zunächst interessirt, vorast ins Klare zu stellen.

Man kann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, m der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätige kit berechtigt, selbst auseinander sondere; er hat zu viel Rückschen zu nehmen, als daß er eine der andern völlig ausopfern könnte; und so ergeht is ihm gewöhnlich, wie es dem Pausanias erging, daß ein Runstwerk, ider sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es hn aufforderte sich des großen Umsangs seiner Renntnisse zu Gunsten weses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstsreund vohl ein verdienstliches Werk unternehmen, wenn er sich zwischen dem Geschren und Künstler in die Witte stellte, und aus den Schägen des ersten kr die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhanpt, besonders aber die deutsche, steht auf dem bestutenden Punkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Uterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenussischen Blätter mit Bersuchen des sonst so verdienten Grasen Cahlus, ab man wird mit Bergusgen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unfere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunsterle nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, ie weit sie solches führen werde. Sie sind genöthigt, aus sich selbst, 26 ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und indem sie sich eine Aufte vergegenwärtigen, zugleich die Frage aufzuwersen, wie eine entsernte verzeit sie gelöst haben würde. Sie werden auf die einsach hohen und sosund nawen Gegenstände ausmerksam, und fühlen sich gedrungen Beutung und Form im höchsten Sinne zu cultiviren.

Betrachtet man nun ben Weg, welchen bie Alterthumskunde schon

seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch fie bem wilnschemerthen Ziele nachstrebt, die Borzeit überhaupt, besonders aber die Runt ber Borzeit, zur Anschauung zu bringen.

Setzt sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Composition auszubrücken und ganze epische und dramatische Folgen daysstellen, beim Publicum in Gunft, so werden die höhern Runstzwecke gewiß mehr gefördert, als durch die endlose Qual, womit Künstler oft ungläckie erfundene Bilder auszusithren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke sep, wird mehr offendar werden, und eine vollendete Aussichtung wird ihm alsbann den eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu biesem schönen Zwed das Mögliche beizutragen, werden wir unsere künftigen Aufgaben dahin lenken, und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch wilrbe die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Bolygnotischen Höllenfahrten bereinft, wenn die letztere vor den Augen des Bublicums aufgestellt sehn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Boesie und bildende Kunst als verwandt und getrennt zu beodachten und zu beurtheilen.

Auf ähnliche Weise wird sich eine Borstellung der Eroberung von Eroja, wie sie auf einer antiken Base vorkommt, mit der Polygnotischen Behandlung vergleichen und dergestalt benutzen lassen.

Bir hatten eine Zeichnung bes Basengemäldes neben den Riepenhaussischen Blättern ausgestellt. Hier ist nichts, das mit der Polygnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; alles scheint mehr ins Aurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklickeit neben einander ausgezählt; woraus sich, wie uns dünk, ohne die übrigen, von Geschmack, von Anordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Anschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit aus eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Wir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes künftig der Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen; denn obgleich, so viel wir wissen, herr Tischbein solches bereits in Kupfer stechen lassen, so ift es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

# Rupferflich nach Cigian, mahrscheinlich von C. Cort.

### 1822.

Wenn man problematische Bilder wie das fragliche von Tizian verstehen und auslegen will, so hat man solgendes zu bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man anfing den zwar noch immer respectabeln, aber zulett doch ganz mumienhast vertrockneten byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an der Wirklichseit nachzubilden getrachtet hätte; die Forderung ging nach und nach so weit, daß die Gemälde als eine Art von Musterlarte alles dem Ange Erreichbare enthalten nußten. Eine solche Tasel sollte die an den Rand bedeutend und ansstührlich gestüllt sehn; hierbei blieb num unvermeidlich, daß fremde, zum Hauptgegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände als Beweise allgemeiner Kunstsertigkeit mit ausgestührt wurden. Zu Tizians Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Wenden wir uns nunmehr zum Bilde selbst! In einer offenen mannichsaltigen Landschaft sehen wir zu unserer linken Hand, fast am Rande nächst Felsen und Baum, das schönste nackte Mädchen liegen, bequem, gelassen, impassible, wie auf dem einsamsten Bolster. Schnitte man ste heraus, so hätte man schon ein vollkommenes Bild und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Musterbilde aber sollte vorerst die Herrlichseit des menschlichen Körpers in seiner änserlichen Erscheinung dargethan werden. Ferner steht hinter ihr ein hohes enghalsiges Gefäß, wahrscheinlich des Wetallglanzes willen; ein sanster Rauch zieht aus ihm hervor. Sollte das vielleicht auf die Frömmigkeit dieser schönen Fran, auf ein stilles Gebet ober worauf soust deuten? Denn daß hier eine höchst merkwürdige Person

vorgestellt seh, werden wir bald gewahr. Rechts gegenüber am Nande liegt ein Todtenkopf, und aus der Kluft daneben zeigt sich der Arm eines Menschen noch von Fleisch und Muskeln nicht entblößt.

Wie das zusammenhänge, sehen wir bald; denn zwischen gedachten Exuvien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drack, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir num aber, de sie selbst so ruhig liegt und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sehn, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter, auf einem abenteuerlichen seursspeienden Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garuss machen werden. Und so sehen wir denn, obgleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nummehr nach ber Lanbschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsat, sur sich so merkwürdig als möglich, und doch finden die beschriebenen Figuren in ihr glücklichen Raum.

Bwischen zwei selsigen Usern, einem steilern stark bebuschten, einem stächern ber Begetation weniger unterworfenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanft zu ums heran; das rechte steile User ist von einer mächtigen Ruine gekrönt, gewaltige unförmliche Massen von überbliebenem Manerwert benten auf Macht und Kraft, die sich beim Erbauen bewiesen. Emzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Nische deuten auf die Annuch eines solchen königlichen Aufenthalts; die Gewalt der Zeit hat aber alle Menschenbemühungen unnütz und unbrauchdar gemacht.

Auf bem gegenliber liegenden Ufer werden wir auf nenere Zeiten gewiesen; da stehen mächtige Thirme, frisch errichtete oder völlig wiederhergestellte Bertheidigungsanstalten, neue, wohlausgemauerte Schießschanten
und Zaden. Ganz hinten aber im Grunde verdindet die beiden Ufer eine Brilde, die ums an die Engelsbrilde, so wie der dahinter stehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Wahrheits- und Wirklichkeitsliche ward eine solche Ort- und Zeitverwechselung dem Klinstler nicht angerechnet. Denke man aber ja nicht das Ganze ohne die genaueste Congruenz; man könnte keine Linie verändern ohne der Composition zu schaden. Höchst merkwirdig preisen wir die vollkommen poetische Gewitterwolke die den Retter hervorbringt; doch läßt sich ohne Gegenwart des Blattes davon icht ausstührlich sprechen. An ber einen Seite scheint sie sich von jener tuine gleich einem Drachenschwanz loszulösen, im Ganzen kann man aber nit allem Zoomorphismus keine eigenkliche Gestalt herausdeuten; an ber mbern Seite entsteht zwischen Brücke und Festungswerken ein Brand, wessen Rauch, still wallend, bis zu bem seuerspeienben Rachen bes Löwen himaussteigt und mit ihm in Zusammenhang tritt. Genug, ob wir gleich biese Composition erst als collectiv ansprachen, so mitsen wir sie zuletzt als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Zum Schlusse jedoch ganz genau besehen, nach befragten Legendensbichern, ist es eine christliche Parodie der Fabel von Perseus und Androsmeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welcher nur durch Menschenopser zu beschwichtigen ist. Endlich trifft seine Lochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit, und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über; ihr Rame jedoch blieb uns unbekannt.

# Wilhelm Cischbeins Jonllen.

### 1821.

Wilhelm Tischbein bilbete fich in ber gludlichen Zeit, wo bem zich nenben Runftler noch objectives Bahre von außen geboten ward, wo n bie reinern Dichterwerte als Borarbeit betrachten, sie, nach seiner Beite belebt, wieder hervorbringen konnte.

Wenn Homer ihn zur heroisch triegerischen Welt heranzog, wenden er sich eben so gern mit Theofrit zum unschuldigen golden-silbernen Zeitalter ländlichen Wesens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche alles mit Bildern bevöllert, ins weite zu führen drohte, so kehrte er schwell zum Charakteristischen zurück, das er, Gestalt um Gestalt, die zu den Thieren versolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da er benn schon auf ber Reise das Borgefühl einer heroisch bebeutenden Landschaft an Stigen gar anmuthig auszudrücken wußte.

Seines wadern Lebensganges haben wir früher schon gebacht, so wie bes wechselseitig freundschaftlich-belehrend fortbauernden Berhältnisses. Gegenwärtig seh von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er bis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Berbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Bor ums liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannichfaltigkeit des kunstlerischen Sinnes mb Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugefügt; er liebt seine stunigen Stizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelschrift sandten wir voran:

Wie seit seinen Iknglingsjahren Unser Tischein sich ergeht, Wie er Berg und Thal besahren, Stets an rechter Stelle steht; Was er sieht, weiß mitzutheilen, Was er bichtet, ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch-plastischen Alls. Also war es an ber Tiber, Wo bergleichen wir gesibt, Und noch wirkt bieselbe Fiber, Freund, dem Freunde gleich geliebt.

ł.

Substructionen zerftörter ungeheurer Luft- und Prachtgebäube, beren Ruinen burch Begetation wiederbelebt worben.

Gar manche bebeutende Stelle unserer Erdoberstäche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Bergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, sühlbarer, als in Rom und bessen Umgegend; das Zerstörte ist ungehener, durch keine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wiederhergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls ungeheuer.

Run aber zu unserm Blatt! Die weitläufigsten, von der Bankunst eroberten Räume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last kaiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen gleichgültigen Boden dem Weizendan; Schlinges und Hängepflanzen senken sich in diese halbverschilteten sinftern Räume; Früchte des Granatbaumes, Kürdistranken erheitern, schmidden diese Einöde; und wenn dem Auge des Wanderers ein so unseben zerrissener Boden als gestalteter Naturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden desto mehr, in solchen Schluchten statt Ursels Nauerwert, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Nauerpfeiler, mächtige Gewöldsbogen zu erblicken, und wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von düsteren Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Einem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischbein mehr als ander hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepant. Roch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn wurd wundersamen hingeschwundenen und wieder neu belebten Zustandes derkünden.

Dem oben beschriebenen Blatt fligte ich folgende Reime bingn:

Bilrdige Prachtgebände stürzen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Daß nach tausendjähr'gem Treiben Thor und Pseiler sich verklitzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rank auf Ranke senkt sich nieder; Der Natur ist's wohlgerathen.

Das in solchem Falle uns überraschende Gefühl sprach ich in stühr Jugend, ohne den stunlichen Eindruck erfahren zu haben, solgender maßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schaffst jeden zum Genuß des Lebens,
Hast deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ansgestattet, einer Hitte.
Hoch daut die Schwald an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Ranp' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus silr ihre Brut;
Und du slickst zwischen der Bergangenheit
Erhadne Trümmer
Für dein Bedürsniß
Eine Hitte, o Mensch,
Genieskest über Gräbern!

II.

Im Meer die Sonne untergehend, zwei Rünglingsfreunde, an einem ber traulich gelehnt, auf einer Höhe stehend, von den letzten Strahlen

eleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquiden sich mit und an manber.

Für bergleichen Naturscenen hatte Tischbein stets reinen Sinn und offene freie Bruft. Ich besitze noch eine altere Zeichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem Gebirg, am Sonnenaufgang und herrlichen, fich zusammenbrangenben Bufälligkeiten entzudt. In biefem Betracht schrieb ich ju obigem Bilbe folgende Beilen:

> Schon und menschlich ift ber Beift, Der uns in bas Freie weist, Wo in Wälbern, auf ber Flur, Wie im fteilen Berggebänge, Sonnenauf - und Untergänge Breifen Gott und bie Natur.

Der Geschichtsmaler, ber eigentliche Menschenbarsteller, bat in Bezug uf lanbichaft große Bortheile; aus bem Wirklichen gieht er bas Bebeuenbe, findet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Abel zu verleihen. Schroffe Felfen, beren bewalbeter Fuß in bebaute Dugel fich fentt, die endlich gegen den Fluß zu in fette Trift auslaufen. Dier begleiten grune Biefen mit bebuschten Ufern ben Strom' ins Meer. Ind was da alles von fernen Borgebirgen, Buchten und sichern Landungen richeinen mag, bas war bem Klinftler um Rom und Neapel auf manichsachen Reisen so zu eigen geworben, daß bergleichen Umriffe leicht mb bequem aus feiner Feber floffen, ftets anmuthig, ftets bebeutenb.

Auch auf bas ftartfte brudten fich einzelne Borfallenheiten ber leblofen Patur in fein Gebachtniß; er wieberholte fie gern, wie man eine Geschichte, ie uns besonders getroffen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzähnd gern öfters wiederholen mag. Baum = und Felsgruppen, eigene, !ltene Dertlichkeiten, Meteore jeber Art, bie Berbinbung irbischer Birmgen mit himmlischen, bas Wechselspiel unterer und oberer Erscheinungen arb er nicht mube barzustellen.

Seltenes und Außerorbentliches verlischt noch weniger in seiner Ginbungefraft. Den vollen Mond neben bem feuersprühenden furchtbaren piel des Besuv, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit berftrichen nachzubilben; fließende Laven, wie die erstarrten, faßt er

gleich charakteristisch auf. Solche flüchtige Blätter, beren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

## Ш.

Wie man sonst angehenden Kunststüngern eine reiche vollbeerige Trauke vorlegte, um ihnen daran die Geheimnisse der Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so ftanden zu Frascati in dem Albobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt, die verschiedenartigsten Bäume, ein Wanderziel allen Klinstlern und Kunstfreunden.

In der Mitte hob sich die Chpresse hoch empor, links strebte die immer grunende Eiche zur Breite wie zur Höhe und bildete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum bie und da mit zierlichen Aesten umfaste, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterem Gestränche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezackten Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf und das Ganze rundete sich befriedigend.

Von bieser musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Areideichnung auf grau Papier, jedermann zur Bewunderung. Num hatte er dieses Gebilde unverrückt im Sinne behalten, solches in gegenwärtigen Kunst- und Musterblichlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Beränderung. Folgenden Reim schried ich zur Seite:

Wenn in Wälbern Baum an Bäumen, Bruber sich mit Bruber nähret,
Set das Wandern, set das Träumen Unverwehrt und ungestöret:
Doch wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben,
Sich zum schönen Ganzen stellen,
Das ist Freude, das ist Leben.

### IV.

Abermals aus der vegetabilen Welt eine feltene, vielleicht einist Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben! Da fich jedoch die wunderlichte

Bufälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wiederholen mochte, so seh auch von unserer Seite der Bersuch
gewagt.

Inmitten eines von düsteren Bäumen umschatteten Wasserspiegels zeigt sich, auf geringer Erberhöhung, eine alte Siche im Bolllichte, ihre zadigen Aeste umber verbreitend und niedersenkend, so daß die letzten Blätterbüschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar fremdlich bespiegelnd wiederholen. Sbenso ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, in sofern es der Raum zuließ, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausdauernde Baum, in dusterer Umgebung erleuchtet, in der Wifte fich felbst bespiegelnd, veranlaste folgenden anthropomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Fürstensiegel Solchem grünen Waldesslor; Sieht sich selbst zu ihren Füßen, Schaut den Himmel in der Flut: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut.

## V.

In belebte und angenehme Gesellschaft versetzt uns aus jener Einsamkeit geschwinde dieses Blatt. Auf Rasen gelagert sehen wir annuthige Imgfranen, deren schöne Körper, der Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theilweise verhüllt sind; der Anblick von derben, gefälligen Gliedern ift uns gegönnt.

Rum aber fragen wir: Was versammelt sie an diesen Platz? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Untershaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Bezinnen seines Bortrages, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieber sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blide gerichtet; wohl

bie Hälfte ber Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogn zu sehn.

Aber an der andern Seite hat sich eine Faun unter die Rympha gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pseise, verspricht die muntersten Tänz, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Hälste der Hörerschaft gewonnen haben.

Mit wenig Reimen suchten wir bieß auszudrücken:

Harren seht ihr sie, die Schönen, Bas durchs Ohr das Herz ergreise? Flöte wird für diese tönen, Für die andern Pans Gepfeise.

Run aber laßt uns schweigen, damit beide den Wettstreit zu beginnen nicht weiter gehindert seben.

## VI.

Alle kunstreichen idhlischen Darstellungen erwerben sich deshalb die größte Gunst, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erstenlich Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondent von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worin wir sie auf Erden gehüllt sehen. Wiltterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaden, Spiel und Naschlust der Rleinen, Vildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idhlischen Gegenstand, erhoben zu frommer Wilrde, und deshalb doppett und dreisach ausprechend.

Hiernach also haben wir bem sechsten Bilbe folgenben Bers jur Seite geschrichen:

Heute noch im Paradiese Weiben Lämmer auf der Wiese, Hipft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt' und Jungen Speise. Mutterarm ist Kinderwiege, Baterstöte spricht ans Ohr, Und Natur ist's nach wie vor,

Wo ihr hulbiget ber Holben, Erb', und Himmel filbern, golben. Darum Beil bem Freunde sep, Der sich fühlt so tren und frei!

Run zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Eine junge, im lanen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege melkend, aus dem Bilde erans, mit vollem freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der inschauer, nach welchem sie sich umsleht; ihr Geschäft verrichtend, horcht e vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rücken, nach der ven quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Borwärts liegen und sigen rei Anaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlikrsend, ohne weiteres inlismittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitzt ein Faun, m Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, is wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Aste schweben, empfangen, nd der Familie einen willsommenen Nachtisch bereiten.

In der Ferne sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den eitern tühlen Morgen für die Umsitzenden zu erwärmen; die Felsengrotte ver zumächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unsennblicher Iahreszeit zu schützen hinreichend sehn möchte. Und so ist auch is Treglodytische anzudeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß nes solchen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

## VII.

Bas bie Alten pfeifen, Das wird ein Kind ergreifen; Bas die Bäter sungen, Das zwitschern muntre Jungen. O, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegensüßigen Ohren!

Mit biefer Strophe begleiteten wir ein Bilb, bas, nach bes Klinftlers ebster Beise, bei natürlichen, selbst ans Robe granzenben Gegenstänben

zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichleit pr Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben sich drei Figuren zusammngekanert. Fann, der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleiden, sittigen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Anaben die Töne der Rohrpfeise vordudelnd; begierig greift der Anabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glücklichen Ansdrucks: der Bater schem sein Bestes thun zu wollen, das Kind greift täppisch wacker zu, die Wiene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzück, wie es solchen Naturen im Angenblicke wohl ziemen mag.

Hier ist zu bemerken, daß der zartfühlende Kinstler sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Fannensamilien Ziegenstift zu verleihen, welches im Blastischen bei Darstellung wilder Bacchantenden wohl zulässig, ja nothwendig sehn möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Meistern tunstreich auszessührt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allensalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kun, da wir ja ohnehin in der gestiteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von zenem Faumencostum entsernt, so kömen die Frauen hingegen ohne lange wilrdige Aleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler beliebte Wendung ergiebt sich eine merkliche Annäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwerf nicht leicht glicksichen Eingang sinden wilrde.

Bu wiederholen ist hier noch, daß jener Gipfel, welcher die Gruppe trägt, in großer Höhe gedacht sey; Pinienschirme reichen hinabwärts, wedurch denn auch die kolossalen Fichtenzapsen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, zu andern Fruchten gehäuft, an der Erde liegen.

## VIII.

Hier ist nun eines Geschlechtes zu gebenken, welches in dem Tischkein'schen Idulenkreis eine bedeutende Rolle spielt: ich meine die Centauren, die er, als Pferd = und Menschenkundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Wenn wir der menschlichen Gestalt Bocksflife hinzusugen, sie mit Hörnichen und Großohren begaben, so ziehen wir sie zum Thiere herunter, und nur auf der niedrigsten Stufe schöner Sinnlichkeit durfen wir sie erscheinen lassen. Wit der Centaurenbildung ist es ganz ein anderes. Wie der Mensch sich körperlich niemals freier, erhabener, begünstigter fühlt,

ils zu Pferde, wo er, ein verständiger Reiter, die mächtigen Glieder eines is herrlichen Thiers, eben als wären es die eigenen, seinem Willen unterwirft, und so über die Erde hin als höheres Wesen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen zu wallen vermag, eben so erscheint der Centaur beneidenswerth, dessen umwögliche Vildung mes nicht so ganz unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja der in einiger serne hinjagende Reiter mit dem Pferde verschmolzen zu sehn scheint. Denken wir uns dieses Geschlecht nun auch als gewaltige, wilde Bergend Forstgeschöpfe, von Jagd lebend, zu allen Krastsübungen sich stählend, hre Halbschlen zu gleich mächtigem Leben erziehend, sinden wir sie ersahren n der Sternkunde, die ihnen sichere Wegesrichtung verleiht, ferner einschtig in die Kräste von Kräutern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, irquickung und Heilung gegeben sind, so läßt sich gar wohl solgern, daßernunter vorzüglich simmende, Ersahrung verbindende Wänner sich hervorzum, denen man wohl die Erziehung eines Fürsten, eines Helden anverzunen möchte.

So wird uns Chiron geschildert, den man hier ausgestreckt ruhend, so den thierischen Leib an der Erde sindet. Der obere menschliche Theil untet aber auf Höheres, mehr als Menschliches, denn das Haupt wird rech den Arm unterstlitzt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; de Form, ernster Blid, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. damit wir aber außer Zweisel gesetzt werden, was so eine wundersame berson im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb versteckt ein Weibchen n Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu, und spielt mit einem nuntern, beinahe unbändigen Menschenknaben. Sollte das nicht Achill sehn, mem Chiron, als dem tüchtigsten Pädagogen, übergeben, welcher sedoch inen solchen Auftrag wohl bedenklich sinden dars.

Bir haben biefem Bilbe beghalb folgende Strophe hinzugefugt:

Evelernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Hin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entstliehen Solchem Auftrag, solcher Würde; Einen Helden zu erziehen, Wird Centauren selbst zur Bürde. Diese sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen, als natürlich animalischen Elemente ber Tischbein'schen Ibhle haben wir bisher beherzigt und danzestellt; nun da wir genug in dieser Region gewandelt, mussen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gebenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen ist das Abscheiden, und da brancht's weder Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem gewohnten, geliebten rechtlichen Zustand, veranlaßt durch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder weniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Bariation desselben Thema's, und so hat auch unse Klinstler nicht unterlassen die Scheidescene von Hirt und Hirten gemuthlich darzustellen.

Unter einem alten, in der Zeit unverwüftlich fortwachsenden Sichdam sitzen sie neben einander, die holden, erst lebensanfänglich Ingern. Der Knade, die Filse über einander geschlagen, sieht vor sich hin; er wüste nichts zu sagen, er vermag nicht über den Berlust zu denken. Berlust denkt sich nicht, er fühlt sich nur. Die schlanke, tüchtige, wohlgebante, schöne Hirtin aber lehnt sich trostlos auf seine Schulter; ihr ist wohler, sie kann weinen, sie bezahlt der Gegenwart, was mit schweren Zinsen klustigen Stunden abzutragen wäre. Und so sehen wir die beiden allein, aber nicht einsam, denn neben ihnen hat der Künstler sinnig die spiralendenden Hirtinstäde umgekehrt zur Erde gesenkt, in einander greisend; auch sieht man zunächst verschiedenartige Schase, als wenn sie beiderlei Heerden angehörten, sich mit den düstern Köpschen gegen einander unschuldig bethun. Wit einem Waldsehlschisch ist das Ganze geschlossen.

Und so schließen wir auch unsere Idpllenregion, oder vielmehr, et wir aus berselben herausgetreten, befreunden wir uns mit etwas Höherem, llebermenschlichem, das uns besto erfreulicher ausnimmt, als wir an der simmigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Frende genossen. Und an der Schwelle dieses lleberganges sprechen wir aus, wie solgt:

Was wir froh und bankbar fühlen, Wenn es auch am Ende quält, Was wir lechzen zu erzielen, Wo es Herz und Sinnen fehlt: Beitre Gegend, groß gebilbet, Jugenbichritt an Freundesbruft, Bechfelseitig abgemilbet, Bolber Liebe Schmerzensluft; Alles habt ihr nun empfangen, Irbisch war's und in ber Nah'; Sehnsucht aber und Berlangen Bebt vom Boben in bie Bob'. An ber Quelle find's najaben. Sind Splphiben in ber Luft. Leichter fliblt ihr ench im Baben, Leichter noch in Himmelsbuft; . Und das Blätschern und das Wallen, Ein und anbres gieht euch an: Laffet Lieb und Bilb verhallen, Doch im Innern ift's gethan!

### X.

In bem ernft lieblichen Fels - und Balbgebufch liegt, ben Ruden uns gelehrt, ausgestredt auf Moos und Kräutern, über ber Urne it, bie schlankfte Geftalt, nadenbe Reize bem Auge barbietenb. Des eichtem Schifftranze gezierten hauptes geringe Benbung läft uns ein angenes jugendliches Geficht seben, völlig zu ber untabeligen Gestalt b; fie scheint auf einen Bogel ju achten, ber aus bem Rohr, auf Robr fein Reft vertheibigend, mit leibenschaftlichem Geschrei gegen istrebt; es scheint, als habe das zarte Thierchen die Halbgöttin jest ewahrt, und bie Störung feines ftillen, fichern Anfiebelns furchtfam 't empfunden. Aber fo gang einsam ift unfere Schone nicht bier nur etwas bober und rudwarts, im Dunkel einer Felsgrotte, ruht : Dammerung bes Wiberfcheines eine altere, obgleich nicht weniger thige Gespielin. Go burfen wir fie nennen: benn bie beiben überiben Urnen senden ihre spielenden Wellen Einem Bett ju; vereint 1 fle bin, und icheinen bas mabchenhafte Gefprach in ihrem Laufe führen.

Bie aber zwei vertraute Freundinnen fich wohl einmal entzweien, eben auch so zusammengefloffene Bache nach Umftanden wieder fich

trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelstunig auszubrückn gesucht:

Setso wallen sie zusammen, Kühle kühlt und birgt die Flammen: Tieser unten werden Hirten Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönsten von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese sließt in offner Schwüle, Jene zu gewohnter Kühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

## XI.

Sehen wir boch in der Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung. Blick verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftentäußerung und Annuthserscheinung vergessen wir die geringen Hilfsmittel, welche diese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liedliche Kunstwerk eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschaulichen Rachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kann berühren, diesen Boden sowohl als jedes irdische Hilssmittel, Sprungund Flugwert beseitigt, ihre Gestalten in der Luft schwebend auf einsachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungstraft, die sich ihrer, von allem Nebenwert abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischbein sein idhlisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrücken suchten:

Bas sich nach ber Erbe senkte, Bas sich an ben Boben hielt, Bas den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Bie's auf Rohr und Ranken spielt! Kinstlerwille macht es leicht.

### XII.

Durch biesen Uebergang jedoch werden wir in die Lufthöhe geführt, nd in ätherischer Weite uns zu bewegen eingeladen. Hoch im sinstern uftraum schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wolkenartig utet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem unften Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Augesicht so vie die nackten Sohlen erleuchtet.

Richt lange bleiben wir über die Bebeutung der Schwebenden unaufzeklärt; um ihr Haupt winden sich Rosen an Rosen in unbekränzten inteln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, kt freundlich gemug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das daupt der verklärten Mutter Gottes Kreise von Engelsköpfchen sehen, ie sich nach und nach in glänzende Wölken auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen die roth gefäumten Wölken der Rosgendämmerung bedeutungsvoll gestaltet sind. Wir begrüsten sie mit olgendem Reim:

Wenn um das Götterkind Auroren In Finsternis werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Wo in der Racht auch Blitthen schweben.

#### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an und heran, obgleich erschleiert, doch so gut wie nacht. Die Art ihres Erscheinens druden vir folgenbermaßen aus:

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thanig Woos und Wasserslächen Ueberschreitend schwebt ste hin.

Wir mochten bei ihr gern ber Morgenstunde gebenken; benn auf diese cheint sie ums zu deuten, wo sich leichte Rebel von seuchter Stelle augenställich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Higelstächen sonnenschen

zu erquiden, und zu verschwinden. Eben so wenig dürsen wir hossen, biese liebenswürdige Gestalt anzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Si zieht vorüber, und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch trenlich genützt, immer zu früh enteilt, um uns da Mühe des Tages zu überlassen. Deshalb fügten wir hinzu:

Heute floh sie, floh wie gestern, Riß ber Mufe sich vom Schooß; Ach! sie hat so lästige Schwestern, Beinlich werden wir sie los.

#### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns ar die heitersten gesellig sestlichen Stunden. Zwei leicht gekleidete Feenmaden scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischweben, sehen beide sich um, als wollten sie die liebliche Gespielin so schnell nick aus den Augen verlieren. Zierlichste Biegung der Körper, annuthigste Bewegung der änsersten Glieder, augenblickliche Berschlungenheit zwein gleich lieblicher Wesen erinnerten ums an unschätzbare Zeiten, wo die sow Dora weichend uns der frohern übergibt, und das Leben, einem Tangreiben gleich, sich auf das anmuthigste wiederholend dahinschwebt.

Alles was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonft noch aus mannichfaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwickt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammenstließt, mag uns wohl beim Anblick dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsache Deutung zulassen, indes das darzestellte Bilbliche immer dasselbe bleibt.

Diegmal entließen wir fie mit bem einfachen Ausruf:

Wirket Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend!

## XV.

Und wie benn ber kluge Feuerwerker seine blenbenben Darstellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enben pflegt, so hat auch unfer Freund,

vas bisher einzeln ober paarweise, an ber Erbe, in ber Mittelhobe erschien, um gur Dreiheit erhoben, und in die hochfte Atmosphare geluftet. iberhängender Felegipfel tritt jur rechten Seite ins Bilb binein, ohne Rechenschaft von dem Fuße zu geben, worauf die Maffe ruben kommte; r hangt, von Rofen und wilbem Bein befrangt, über bem weiten Meer, velches, bis vorn an den Rahmen herantretend, aus seinem erleuchteten Dorigonte die Sonne hervorläft, die fich in den Wellen bespiegelt, und en himmel aufflart. Da schweben benn um jenes Felshaupt brei frische, eichte Splphiben, die unterfte flach, wie eine Streifwolle einherziehend, ie zweite fich hinter ihr erhebend, die britte noch weiter hinter = und aufvarts fich in ben Aether verlierend. Es ift, als wenn ber Klinftler bie doward'iche Terminologie anthropomorphisch auszubruden den Borfat jehabt, und es beburfte nur noch weniges, fo mare bie Zeichensprache ollfommen. Sehr anmuthig schwebt bie unterfte, mit Schale und Rrug, n die Rosen heran, und spürt, ob durch linde Befeuchtung ber Morgenuft sich möchte entwickelt haben. Die zweite erhebt sich in biagonaler Richtung, bie britte senkrecht fteigt empor. Mit wenigen Binselaligen ware ier bie Streifwolle, die geballte, die zerstiebende vorgestellt. Wir werben en wadern Freund ersuchen, in biesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, nd bringen befihalb kein Gebicht hier bei, weil solches nur als Wieberolung von Dowards Chrengebachtnig erscheinen burfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

# XVI.

wo ber Kinstler auf einmal den Borhang fallen, und uns vor einer Scene tehen läst, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem e jedoch einen auffallenden Segensat bildet. Dort sahen wir mächtige, rustlich gründliche Kunst, durch Natur und Zeit überwältigt, ihre Eigen-hümlichkeit aufgehoben, und mit Frucht-, Feld- und Ackerboden ausge-lichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie e gebirgisch auf sich selbst ruht, ohne der Pstanzenwelt irgend einen lutheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit solgenden Borten:

Ruhig Waffer, graufe Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht,

Seltsam, wie es unserer Seele Schauberhafte Laute spricht! So erweist sich wohl Ratur; Künstlerblick vernimmt es nur.

Run lasse man diese prosaisch rhythmischen Darstellungen abernals als einen Bersuch gelten, weit entsernte oder wohl gar aus der Wirklichen verschwundene Bilder in der Einbildungstraft hervorzuwerken. Wöge diese Bemildung fremdlich aufgenommen werden, wie es derzenigen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glücklicherweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von deutschem Tageslicht beschienen, und welche Ausstührung der Klünstler so bedeutenden Intentionen verlichen wird derzenige beurtheilen, der Glück und Gelegenheit hat, das Borzimmen des Großherzogs von Oldenburg Poheit im Schlosse neben dessen zu betreten.

### XVII.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder fummt, Dichterblick wird schen und irre, Und die Leyer, sie verstummt.

#### XVIII.

Die Lieblichen sind hier zusammen; Es ist boch gar zu viel ber Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Bein; Es sollten alle nur Eine seyn.

## XIX.

"Bas trauern benn die guten Kinder? Sie sind so jung, da hilst's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schwerzt im Augenblick nicht minder.

# XX.

Gläcklicher Künftler! in himmlischer Lust Bewegen sich ihm schöne Weiber. Bersteht er sich boch auf Rosendust Und appetitliche Leiber.

## XXL.

Hier hat Tischein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle beutlich zu lesen, Sind aber alles Gebanken gewesen.

## XXII.

Wie so herrlich ift bie Welt! wie schön! Seil ihm, ber je fie so gefehn!

Rabirte Blätter, nach Handzeichnungen (Sfizzen) von Gothe, herausgegeben von Schwerdgeburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Klinstler, nach meinen Entwicken radirte Blätter heranszugeben, nuß mir in mehr als Einem Sinne er wünscht sehn; denn wie dem Dichter die Melodie willsommen ist, woduch der Tonklinstler sein Lieb für ihn und andere belebt, so freut es auch bier, ältere längst verklungene Bilder ans dem Letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anderntheils aber habe ich längst bedacht, daß in den Bekenntniffen, in den Rachrichten, die ich von niemem Lebensgange gegeben, des Zeichness öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen könnt, warum denn aus wiederholter Bemilhung und fortdauernder Liebhaben nicht auch etwas kinstlerisch Befriedigendes habe hervortreten können.

Da läßt sich nun vor allen Dingen von den Bortheilen stücktiger Entwürfe nach der Natur für den Einzelnen so manches erwähnen; dem wie man von Leidnitz erzählt, daß er beim Lesen, Sprechen, Denken zur vieles angemerkt, ohne die Blätter jemals wieder anzusehen, umd denvoch dadurch jene bedeutenden Momente seinem Gedächtniß eingeprägt: also ift es anch mit flüchtigen Sizen nach der Natur, wodurch uns Bilder, Irstände, an denen wir vorliber gegangen, sestzehlten werden und die Reproduction derselben in der Einbildungskraft glücklich erleichtert wird. Km kommt hinzu, daß der Liebhaber, dessen hand nicht fertig genug ist allen und jeden Gegenständen eine anmuthige Nachbildung zu verleihen, auß Bedeutende hinstreben und daszenige sich zueignen wird, was einen auffallenden, sich besonders aussprechenden Charakter hat. Dergleichen glaubten freundschaftlich gestunte Künstler schon längst unter meinen Blättern zu sinden; wie denn der uns allzusrüh entrissen Kaaz sich eine Sammlung

ussuchte, davon aber Gebrauch zu machen durch tödtliche Krankheit verindert ward.

So ist dem auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem nerreichten Streben dennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstlers eb und werth, unterhaltend und nützlich bleibt; und wer auch nicht selbst ervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu eurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, md wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich unsbilden und auserbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugestigt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getänscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er sühlt und denkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertrante.

Ein Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Frambes gethan; benn wenn man von einem jeden Kunstgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich mur von gewählten, der größten Ausstührung sich eignenden Werten; andem hingegen, welche etwas zu denken und zu wünschen übrig lassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülse gönnen.

Mannichsaltiges, was hier noch zu sagen wäre, bleibe verspart auf ben Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

I.

# Ginfamfte Wildnig.

Ich sah die Welt mit liebevollen Bliden, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzüden; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvernögend Streben, Nachgelalle Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle: Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Bom besten Wollen halb und halbe Spur. Ihr Itingern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochenes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sehd es, die, was ich und ihr gesehlt, Dem weiten Areis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde, geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

II.

# Bausgarten.

Hier sind wir benn vorerst ganz still zu Haus: Bon Thür' zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglicke.

III.

## Freie Belt.

Bir wandern serner auf bekanntem Grund: Bir waren jung, hier waren wir gesund, Und schlenberten den Sommerabend lang Mit halber Hossinung mannichsalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurüd: Begegnen ist ein höchstes Liebesglüd. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sey ihm des Zieles holder Wunsch erreicht.

#### IV.

## Beheimfter Wohnfis.

Wie bas erbaut mar, wie's im Frieben lag, Es tommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirkte, hielt am fel'gen Fleif, Bovon die Belt noch feine Splbe weiß. Der Tempel fteht, bem bochften Sinn geweiht, Auf Felsengrund in bebrer Ginfamteit. Daneben wohnt bie fromme Bilgerschaar; Sie wechseln, gebend, tommend, Jahr für Jahr. So ruhig harrt ein wallendes Beschlecht, Geschützt durch Mauern, mehr burch Licht und Recht; Und wer fich bort sein Probejahr befand, hat in ber Welt gar einen eignen Stanb: Bir hofften felbft uns ein Afpl zu grunben. Ber Buchten fennt, Erbaungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich schön: Ach, wollte Gott! ein Klinftler hatt's gefehn.

#### V.

## Bequemes Banbern.

Hier sind, so scheint es, Wanderer wohlbedacht:
Denn jeder fände Pfad um Mitternacht.
Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn,
Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn;
Denn freilich, wo die Milhe war gehoben,
Da kann der Waller jede Stunde loben;
Er geht beherzt — denn Schritt für Schritt ist leicht —
So daß er fröhlich Zwed und Ziel erreicht.

O selige Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern, innigst angesacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipsel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, benn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

VI.

## Gehinderter Bertehr.

Wie sich am Meere Mann um Mann befestigt Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Plackerei, sein selbst gewiß, Seh, wie es seh, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu büster aufgefaßt.

## Skiggen gn Cafti's Sabelgedicht: Die redenden Chiere.

#### 1817.

Diefe, von einem vorzüglichen Runftler an bie Weimarischen Kunstfreunde sant, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlag.

Das Fabelgedicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger Instigen Stoff, als Reineke Fuchs und andere einzelne Apologen. Was bildet werden soll, muß ein Aeußerliches mit sich führen; wo nichts gehieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedichte nd imerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, kluge, revoludiare Gesimmungen einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Lugheit selbst unklugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Is Werk eines geistreichen Mannes hat es große Vorzilge, dem bildenden Kustler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen trachtet man ein Bild, und man weiß nicht was man sieht, wenn man ns gleich sagt, was dabei zu denken wäre.

- I. Berathschlagen ber Thiere über künftige Regierungsform, monarchisch ober republikanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer mute aber babei errathen, baß sie berathschlagen?
- II. Rebe bes Löwen als erwählten Königs. Bilbet sich gut zusummen, auch brückt sich das Herrische bes Löwen, die Nachgiebigkeit ber brigen untergeordneten Geschöpfe beutlich aus.
- III. Die Krönung bes Löwen burch ben Ochfen. Ein finnlicher ict, macht ein gntes Bilb; nur ift bie Plumpheit bes Krönenben keinesegs erfrenlich; man fürchtet, ben neuen Monarchen auf ber Stelle erstätt zu sehen.
  - IV. Das Tapenleden; wird spöttisch baburch ber handluß

vorgestellt. Wir können uns hier ber Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch als direct sathrisch ist. Dier sind nicht Thiere, die wie Menschen handen, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tatzenleden kamn im beabsichtigten Sinne nicht dentlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote seh verletzt, das Leden eine Tur, und man wird durch den leidenden Blid des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärkt. Kein Klinstler vermöchte wohl auszudrücken, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilder wilrben durch das Gedicht klar, und da sie gut componint und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand dem Liebhaber wohl erfreulich sehn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu endzissen; wenn man den Zweck nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird und das Berständniß eröffnet, so besriedigen sie nicht. Son bildlichen Darstellungen, welche zu einem geschriebenen Werke gesettigt werden, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Bilder sehen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beisall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Was jedoch solchen Productionen eigentlich den höchsten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, leidenschaftslose Ironie, wodurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Bildern zu Reinese Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weiland Casseler Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

#### Borftebenbes gab zu weitern Betrachtungen Anlag.

Die Thierfabel gehört eigentlich bem Geiste, bem Gemilth, ben sittlichen Kräften, indeffen sie uns eine gewisse berbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiedenen Charakteren, die sich im Thierreich aussprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Bartheilen, dem Bewustsehn, dem Entschluft, der Folge, und wir finden et wahrscheinlich, meil kein Thier aus seiner beschräuften, bestimmten Art berausgeht, und besthalb immer zweckmäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Fuchses sich durch lange Zeiten durchgewunden mb von mancherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutzt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir similiche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist nathrlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Simn des Auges mittheilt und die Einbildungstraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Glück?

Jost Ammon, in ber zweiten Hälfte bes sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer lateinischen metrischen Uebersetzung bes Reineke Fuchs kleine allerliebste Holzschnitte. In dem großen Kunststune der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere spmbolisch, flügelmännisch, nach heralsdischer Art und Weise, wodurch er sich den größten Bortheil verschafft, von der nawsten Thierbewegung dis zu einer übertriedenen, fratenhaften Menschenwürde gelangen zu können. Jeder Kunstsreund besitzt und schätzt dieses kleine Büchelchen.

Albett van Everbingen zog als vortrefflicher Lanbschaftsmaler die Thierfabel in den Naturkreis herliber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler zu sehn, vierfüßige Thiere und Bögel dergestalt ans gemeine Leben heran zu bringen, daß sie, wie es denn auch in der Wirklichkeit geschieht, zu Reisenden und Fuhrleuten, Bauern und Pfassen gar wohl passend, einer und eben derselben Welt unbezweiselt angehören. Sverdingens außerordentliches Talent dewegte sich auch hier mit großer Leichtigsleit; seine Thiere, nach ihren Zuständen, passen vortresslich zur Landschaft und componiren mit ihr aufs anmuthigste. Sie gelten eben so gut für verständige Wesen, als Bauern, Bäuerinnen, Pfassen und Nonnen. Der Fuchs in der Wüste, der Wolf ans Glodenseil gebunden, einer wie der andere, sind an ihrem Platz. Darf man nun hinzuseten, daß Everdingens landschaftliche Composition, ihre Stassage mit indegriffen, zu Licht- und Schattenmassen tresslich gedacht, dem vollkommensten Helldunkel Anlaß geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abbrilden, ist jedem Liebhaber wert. Im Rothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quartausgabe, won man die schon geschwächten Platten benutzte, immer noch einen Begriff wer dem hohen Berdienst dieser Arbeit machen.

Bon allen Kinstlern, welche die Thiersabel zum Gegenstand ihm Bemilhungen erkoren, hat wohl keiner so nahe den rechten Punkt getrosien, als Paul Botter in einem Gemälde von mehreren Abtheilungen, so sich ehemals in der Galerie zu Cassel befunden. Die Thiere haben den Isger gefangen, halten Gericht, verurtheilen und bestrasen ihn; auch des Isgert Gehülsen, Hunden und Pserd, wird ein schlimmes Loos zu Theil. Hier ist alles ironisch, und das Werk scheint und als gemaltes Gedicht außerordentlich hoch zu stehen. Wir sagen absichtlich als gemaltes Gedickt denn obgleich Botter der Mann war, daß alles von ihm Herrührende von Seite der Ausstührung Berdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnt Stüld nicht unter diesenigen, wo er und als Maler Bewunderung abnöthigt. Hingegen wird schwerlich ein anderes, selbst das vollendete Weisstersklich der pissenden Kuh nicht ausgenommen, dem Beschauer größeres Bergusigen gewähren, sich seinem Gedächnis so lebhaft und ergößend einprägen.

Siebt Potters Gemälbe ein Beispiel, in welchem Geist Thierfabeln, wosern ber bilbenbe Klinstler sich bieselben zum Gegenstande wählt, zu be handeln sehen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche ber sonst wadere Elias-Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus sehlerhafter Denkweise und misslungener Ersudung in dieser Und angesührt werden. Berdienst der Aussührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so trocken ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden kann; es gedräsihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze; sie sprechen weber das Gemilith an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Wer sich jedoch in diesem Fache bemüht, wie denn dem geistreichen Talente sein Glick nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedict Castiglione immer vor Angen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnenreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

#### Blumenmalerei.

#### 1818.

Wefundheitsfülle, das Hauptziel aller bildenden Kunst bleibt, so kann doch Keinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Angen fällt, das Recht versagt werden gleichfalls dargestellt zu sehn, und im Nachbild ein großes, ja größeres Bergusigen zu erweden, als das Urbild nur immer erregen konnte. Wir schränken uns hier auf die Blumen ein, die sehr stühe als Bordilder vom Künstler ergriffen werden mußten. Der alten Kunst waren sie Nebensache: Pausstas von Sichon malte Blumen zum Schmud seines geliebten Sträußermädchens; dem Architekten waren Blätter, Knospen, Blumen und von daher abgeleitete Gestalten als Zierde seiner starren Flächen und Stäbe höchst willfommen, und noch sind uns hiervon die kösstlichsten Reste geblieben, wie Griechen und Römer dis zum llebermaß mit wandelbaren Formen der vegetirenden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf ben Thüren bes Ghiberti die schönste Anwensung von Pflanzen und des mit ihnen verwandten Gestügels. Lucas della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hochserhabenen Blumens und Fruchtkänzen anbetungswerthe, heilige Bilder. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann da Ubine dar, in den köstlich gesdrängten Obstgehängen der Baticanischen Logen, und noch manche dersgleichen, selbst umgeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo X. Zu gleicher Zeit sinden wir auch kolossale und niedliche Bergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin nachlicher Gestalten, bis nach und nach diese untergeordneten Gegenstände duch die Machtgewalt des Künstlers selbstständig erschienen, und das Hauptintersk eines Bildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Versuche vorbeigehend wenden wir uns zu den Künstlern, win den Niederlanden zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts ihr Gibt auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Neigung, ausgesuchte Floren duch Eultur zu vervielfältigen und zu verherrlichen trachtete. Eulpe, Relk, Aurikel, Hacinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewunden und geschätzt; und nicht etwa willkürlich gestand man Bollkommenheiten zu, man untersuchte die Regeln, wonach etwas gefallen konnte, und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohl überdacht anzuerkennen, und getrauen uns durchans etwas Gesetzliches darin nachzuweisen, wonach sie gelten ließen oder sorberten.

Wir geben hier die Namen der Klinstler, deren Arbeit wir bei hern Dr. Grambs in Frankfurt am Main in farbigen Aquarellzeichnungen mit Augen gesehen.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700.

Maria Sibylla Merian befigleichen.

Johann Bronthorft, geb. 1648.

Bermann Benftenburgh, geb. 1667.

Johann van huhfum, geb. 1682, geft. 1749.

Oswald Wyne.

Banloo.

Robb.

Roedig.

Johann van Ds.

Ban Brüffel, um 1780.

Ban Leen.

Wilhelm Benbricus.

Rabere Nachrichten von ben neueren Künftlern wurden sehr will- tommen febn.

Db nun schon Sibylla Merian, wahrscheinlich angeregt burch bet hochverdienten, viel jungern Carl Plumier Reiseruf und Ruhm, sich nach Surinam wagte und in ihren Darstellungen sich zwischen Kunft und Biffenschaft, zwischen Naturbeschamung und malerischen Zweden hin und er bewegte, so blieben doch alle folgenden großen Meister auf der Spur, de wir angedeutet: sie empfingen die Gegenstände von Blumenliebhabern; ie vereinigten sich mit ihnen über den Werth derselben, und stellten sie in em vollsten ästhetischen Glanze dar. Wie nur Licht und Schatten, Farsenwechsel und Widerschein irgend spielen wollten, ließ sich hier tunstreich und unerschöpssich nachbilden. Diese Werte haben den großen Bortheil, als sie den stumlichen Genuß vollsommen befriedigen. Blumen und Blüthen werden dem Auge zu, Frlichte dem Gaumen, und das beiderseitige Behagen scheint sich im Geruch aufzulösen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen berfelbe Sinn, in welchem Huhfum, Rachel Ruhfch und Seghers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Weise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Spoche der Malerkunft vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe gerade auf dem Wendepunkt diese Bemerkung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bewußtsehn ans Wert schreite.

Die Botanik huldigte in früher Zeit dem Apotheker, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das Heilsame, Augenfällige, Geschmadreiche, und so war jedermann befriedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom Tastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erward sich ein Reich, das sider Unendlichkeiten herrschte. Num waren ihr Geschöpfe sogar verächtlich die nur nützlich, nur schön, wohlriechend und schmachaft sehn wollen; das Unnstyeste, das Hässlichste umfaste sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung mußte ber Künftler gleichfalls verfolgen; benn obgleich ber Gesetzgeber Linné seine große Gewalt auch baburch bewies, daß er ber Sprache Gewandtheit, Fertigkeit, Bestimmungsfähigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des simmlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit einem Blick zu übersehen, lieber als sie in der Einbildungstraft erst ans vielen Worten auszuerbauen.

Welchem Naturfreund ware nun vorzuerzählen nöthig, wie weit bie Aunst Pflanzen, sowohl ber Natur als ber Wissenschaft gemäß, nachzubilden in unsern Tagen gestiegen seh? Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

Dier fet une eine für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in seiner Runft vollendete und fie ju feinen Broeden geiftreid anwenbende Ferbinand Baner ftellt bie verschiebenen Fichtenarten und bie mannichfaltigen Umwandlungen ihrer Aefte, Zweige, Rabeln, Blatter, Anospa, Blüthen, Früchte, Fruchthülle und Samen ju unserer größten Bufriebenbeit burch bas einfache Runstmittel bar, bag er bie Gegenstände in ein volles freies Licht fest, welches biefelben in allen ihren Theilen nicht allein mufaßt, sondern ihnen auch durch lichte Widerscheine überall die größte Rlackeit und Deutlichkeit verleiht. Eine folche Behandlungsart gilt hauptfachlich bei biefem Gegenstand: Zweige, Nabeln, Blathen haben in genammten Geschlecht eigentlich teinen Rörper, bagegen find alle Theile burch Loub farben und Tinten so unendlich von einander abgesetzt und abgestuft, das bie reine Beobachtung folder Mannichfaltigkeit und das Abgebildete all wirklich vor Augen bringt. Jebe Farbe, auch die hellste, ift bunkler als bas weiße Papier worauf sie getragen wird, und es bedarf also hier weber Licht noch Schatten, Die Theile setzen fich unter einander und vom Grunde genugfam ab; und boch wilrbe biefe Darstellung noch immer etwas Chine sisches behalten, wenn ber Rimftler Licht und Schatten ans Untunde nicht achtete, anstatt bag er hier aus Beisheit beibes vermeibet; sobalb er aba beffen bedarf, wie bei Aesten und Zapfen, die fich körperlich bervorthun, weiß er mit einem Hanch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, bag be Rörper sich rumben, und boch eben so wenig gegen ben Grund abstechen. Daber wird man beim Anblid bieser Blatter bezandert: Die Ratur if offenbar, die Runft verstedt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mil, bie Gegenwart entschieben und befriedigend, und wir muffen uns gluduch halten, aus ben Schaten ber großherzoglichen Bibliothet biefes Dufter wert uns und unfern Freunden wiederholt vorlegen zu tonnen.

Denke man sich nun, daß mehrere Kinstler im Dienste der Wissen, sich ink unendliche vermannichfaltigenden und doch noch immer fürs Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachdilden und ihrem scharfen Klinstlerauge noch das Wikrostop zu Hilse rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer aufstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte sest hält, das Schwebende zu sassen weiß; er hal so oft, so genau, so tren wiederholt was man Geschlecht, Art, Barietän nennt, daß er auswendig weiß was da ist, und ihn nichts irrt was werden kann.

Ein solcher Künstler habe nun auch benselben innern Sinn; ben unsere roßen niederländischen Blumenmaler befassen, so ist er immer in Nachjeil, denn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befrieigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben;
nd wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behäglich
rgingen, so soll er vor einer untidersehbaren Menge von Kennern,
Biffenden, Unterscheidenden und Aufstechenden sich über die Nathrlichkeit
ontroliren lassen.

Rum verlangt die Kunst, daß er seine Blumen nach Form und Farbe stadlich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen ie Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blüthen erst in voller lussicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu fliebend hen lasse, und sich dabei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, leich und Anthere eine Specialkritik aushalte, und er zugleich im Ganzen, kinstler und Kunstlenner zu befriedigen, den unerlässlichen Effect dargeben nd leisten, soll!

Daß irgend jemand eine folche Aufgabe zu lösen unternähme, würden ir nicht benken, wenn wir nicht ein paar Bilber vor uns hätten, wo der Unfler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, illig unmöglich scheinen mußte.

## Runftlerifche Behandlung landschaftlicher Gegenftande.

## 1831.

(Die mit batchen bezeichneten Ergangungen find von S. Dieper.)

I.

## Laudschaftliche Malerei.

## Schematisches.

Der Klinftler peinliche Art zu benten.

Woher abzuleiten?

Der ächte Klinstler wendet sich aufs Bedeutende; daher die Spurn ber ältesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannichsaltz und erhaben sind.

Hintergrund in Mantegna's Triumphzug.

Tizians Lanbschaften.

Das Bebeutenbe bes Gebirgs, ber Gebäube beruht auf ber Höfe: Daher bas Steile.

Das Anmuthige beruht auf ber Ferne;

Daher von oben herab das Weite.

Hieburch zeichnen sich aus alle bie in Eprol, im Salzburgischen mit fonft mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Jodocus Momper, Roland Savery, Ifaac Major haben alle biefer Charafter."

Albrecht Oftrer und die übrigen Deutschen der altern Zeit haben alle mehr ober weniger etwas Beinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirfens verlieren, oder solche behaupten, in sofern ihr Geist groß und benselben gewachsen ift.

Daher fie bei allem Anschauen ber Natur, ja Nachahmung berselben, 8 Abenteuerliche gehen, auch manierirt werben.

Bei Paul Brill milbert sich bieses, ob er gleich noch immer hohen wrigent liebt und es im Borbergrunde an Gebirgsmassen und in dem brigen an Mannichsaltigkeit nie sehlen läßt.

"Das beste ber uns bekannt gewordenen Delgemalbe bes Paul Brill — er hat ich mehrere große Werke in Fresco ansgeffihrt — befindet sich in der florentissien Galerie und ftellt eine Jagd von Reben und wilden Schweinen bar. Den arbenton in diesem Bilbe möchten wir tühl nennen; er drückt frühe Morgenzeit cht wohl aus, und stimmt baber vortrefflich zu den staffirenden Figuren. Das undschaftliche, die Gegend, ist schön gedacht, einsach, großartig und gleichwohl ställig; Licht und Schatten wußte der Künftler zwedmäßig zu vertheilen, nnd erselte badurch eine ruhige, dem Ange angenehme Wirkung; die Behandlung ist var seisig, doch weder geleckt noch peinlich; ein fanster Lufthauch schint durch e Bäume zu ziehen und sie leicht zu bewegen. Das Gegenstäck ist, wiewohl genger, doch ebenfalls ein Wert von Verdiensten, und stellt eine wilde Gegend dar, o ein Waldstrom zwischen Felsen und Gestein sich schäumend durchdrängt."

Eintretenbe Rieberlander.

Bor Rubens.

Rubens felbft.

Nach Rubens.

Er, als historienmaler, suchte nicht sowohl bas Bebeutenbe, als baß: es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landschaften einzig nd. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und gränzenlosen Gegenden; ber auch dem ruhigsten, einsachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas on seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und umuthig zu machen.

"Bir gebenten hier einer ichabbaren Lanbichaft beffelben im Balaft Ritti gu lorenz. Sie ftellt die heuernte bar, ift fed, meifterhaft behandelt, schon ermben, gut colorirt mit fraftiger, teineswegs mißfälliger Birtung bes Ganzen. unbige Beschauer nehmen inbeffen mit Erftannen, in dem Bert eines Kunftlers ie Rubens, die unrichtige Austheilung des Lichtes wahr; benn auf eine Baumruppe vorn rechter hand im Bilbe fällt solches rechts ein; alles übrige, die ftaffienben Figuren nicht ausgenommen, ift von ber entgegengesesten Seite belenchtet."

Rembranbt's Realism in Abficht auf Die Gegenstände.

Licht, Schatten und Haltung find bei ihm bas Ibeelle.

Bolognesische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

Im Claube Lorrain erklärt fich bie Ratur für ewig.

Die Boussins führen sie ins Ernste, Dobe, sogenannte Berofce. Anregung ber Rachfolger.

Enbliches Auslaufen in Die Bortratlanbichaften.

"Nach bem heroifchen Styl, welchen Nicolaus und Cafpar Bouffin in in lanbichaftlichen Darftellungen gebracht, ware auch bes Anmuthigen, Ibyllenmäßign in den Werfen bes Johann Both, bes Auysbael, bes bu Jarbin, Botter, Berghen, van ber Neer und anderer zu gebenken."

#### II.

## Lanbicaftliche Malerei.

#### Schematisches.

In ihren Anfängen als Nebenwert bes Geschichtlichen.

"Gehr einfach, oft fogar bloft fymbolifc, wie g. B. in manchen Bilbern bis Giotto, and wohl in benen bes Orgagna und anbern."

Durchaus einen steilen Charafter, weil ja ohne Sohen und Tiefen feine Ferne interessant dargestellt werden kann.

"Das Steile, Schroffe herricht felbft in Tigians Berten, ba wo er Belfer und Bebirge malt, noch vor; fo ebenfalls bei Leonarbo ba Binci.

Männlicher Charafter ber erften Beit.

Die erste Kunst burchaus ahnungsreich; beghalb bie Landschaft erust und gleichsam brobend.

Forberung des Reichthums.

Daber hohe Standpuntte, weite Aussichten.

Beifpiele.

Breughel.

Baul Brill; dieser schon höchst gebildet, geistreich und mannichsaltig. Man sehe seine zwölf Monate in seche Blättern und die vielen andem nach ihm gestochenen Blätter.

Jodocus Momper, Roland Savery.

Einfiebeleien.

"Bu ben Einfieblern ober Einfiebeleien find auch wohl hieronymus Dujian Beilige, in Bilbuiffen bargestellt, ju rechnen, welche Cornelius Cort in feche bei fannten foonen Blattern in Rupfer ftach."

Rach und nach fleigende Anmuth.

Die Carracci.

Domenichino.

"Albani, Guercino, Grimalbi und ihnen an poetifchem Berbienft im landichefilichen Bach nicht nachstehend, Beter Branz und Iohann Baptift Mola; auch wir Johann Baptift Biola hier noch zu nennen."

Claube Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Welt, Zartheit. Wirkung ber atmophärischen Erscheinungen aufs Gemüth.

"Johann Both."

"bermann Schwanenfelb."

"Boelemburg."

Nicolaus Pouffin.

Caspar Poussin.

Heroische Landschaft.

Genau besehen eine nutslose Erbe. Abwechselndes Terrain ohne irgend inen gebauten Boben.

Ernfte, nicht gerabe ibyllifche, aber einfache Menschen.

Anftändige Wohnungen ohne Bequemlichkeit.

Sicherung der Bewohner und Umwohner durch Thurme und Festungsverte.

In diesem Sinn eine fortgesetzte Schule, vielleicht die einzige, von er man fagen kann, daß ber reine Begriff, die Anschauungsweise der Reister ohne merkliche Abnahme überliefert worden.

"Felix Meyer von Winterthur ift zwar feiner ber hochberühmten Meifter, allein vir nehmen Anlas beffelben hier zu gebenfen, weil mehrere feiner Laubschaften itt wahrhaft Bouffinestem Geift erfunden find; doch ift die Ausführung meiftens ächtig, das Colorit nicht heiter genng. Anch eines wenig bekannten Malers aus erfelben Beit, ober etwas früher, liegt uns ob zu gedenken: Berbmuller von Bürlch; eine höchst selten Arbeiten halten in hinsicht auf Reichthum und Anmuth der bedanken ungefähr die Mitte zwischen benen des Peter Franz Mola, Grimalbi nd Claude Lorrain, und wenn sie von Seite des Colorits nicht an die blühende heiterkeit der lehtern reichen, so find sie boch barin dem Mola und Grimalbi venigstens gleich zu schähen."

"Deifter, welche in lanbichaftlichen Darftellungen bem Gefcomad ber belben louffins gefolgt finb.

Glauber.

Franz Milet.

Goethe, fammtl. Berte. XXV.

Franz van Reve.

Sebastian Bourbon.

Uebergang aus bem Ibeellen zum Birklichen burch Topographien. Merians weitumberschauende Arbeiten.

Beibe Arten geben noch neben einander.

Enblich, befonders burch Engländer, ber lebergang zu ben Beduten

So wie beim Befchichtlichen gur Bortratform.

Neuere Englander, an der großen Liebhaberei zu Claude und Bouffu noch immer verharrend.

Sich zu ben Bebuten hinneigenb, aber immer noch in ber Composition an atmosphärischen Effecten sich ergögenb und übenb.

Die Hadert'sche klare strenge Manier steht bagegen; seine merkoltbigen, meisterhaften Bleistift- und Feberzeichnungen nach ber Natur, auf weiß Papier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien ber Engländer auf blau und grau Papier, mit schwager Kreibe und wenig Pastellsarbe, etwas nebulistisch; im Ganzen aber gut geracht und sauber ausgeführt.

"Der Berfaffer zielt bier auf einige ichabbare Beichnungen englifcher Landichaftmaler, welche er mahrend feines Aufenthaltes in Rom an fich brachte und bie noch gegenwartig unter feinen Runftichaben fich befinden."

#### III.

## Laudschaftliche Malerei.

Ausgeführtes.

1.

Als sich die Malerei in Besten, besonders in Italien von dem östlichen byzantinischen nunnienhaften herkommen wieder zur Natur wendete, wur, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Eine capellenartige Einfassung ward den Bildern allenfalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen ausgestellt werden sollten.

Wie man aber bei weiterem Fortrilden ber Kunst sich in freier Ratur umfah, follte boch immer auch Bebeutenbes und Wirbiges ben Figuren zur Seite stehen; besthalb benn auch hohe Auspunkte gewählt, auf ftaren Felsen vielfach über einander gethurmte Schlöffer, tiefe Thaler, Balber und Bafferfälle bargeftellt wurden. Diese Umgebungen nahmen in ber Folge immer mehr überhand, brangten bie Figuren ins Engere und Rleinere, bis fie zulett in basjenige, mas wir Staffage nennen, zufammenschrumpften. Diefe lanbichaftlichen Tafeln aber follten, wie vorher bie Beiligenbilber, auch durchans intereffant sehn, und man überfüllte sie beghalb nicht allein mit bem, mas eine Gegend liefern tonnte, fonbern man wollte zugleich eine ganze Welt bringen, bamit ber Beschauer etwas zu feben hatte und ber Liebhaber für fein Gelb boch auch Werth genug erbielt. Bon ben bochften Felfen, worauf man Genifen umberklettern fab, fturzten Bafferfälle zu Bafferfällen binab, burch Aninen und Gebuich. Diefe Bafferfälle wurden endlich benutt zu hammerwerten und Dublen; tiefer himmter bespülten fie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bebeutung und verloren fich endlich in ben Ocean. Dag bazwischen Jäger und Fischer ihr Handwert trieben, und tausend andere irdische Befen fich thatig zeigten, läft fich benten; es fehlte ber Luft nicht an Bogeln, Birfche und Rehe weibeten auf ben Walbblößen, und man würde nicht endigen basjenige herzuzählen, was man bort mit einem einzigen Blick zu überschanen batte. Damit aber zulett noch eine Erinnerung an die erfte Beftimmung ber Tafel übrig bliebe, bemertte man in einer Ede irgend einen beiligen Einfiedler. hieronymus mit bem Löwen, Magbalene mit bem Baargewand fehlten felten.

2.

Tizian, mit großartigem Kunstgeschmack überhaupt, sing, in sofern er sich zur Landschaft wandte, schon an mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eigenen Charakter. Hölzerne wunderlich siber einander gezimmerte Häuser, mittelgebirgige Gegenden, mannichfaltige Higel, anspülende Seen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schönen Kinder ohne Bedeutende ganz nacht unter freien himmel ins Gras.

3.

Brenghels Bilber zeigen die wundersamste Mannichsaltigleit: gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Basser hinab bis jum Meere; aber der Berlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist boch weniger steil, besonders aber durch eine seltenere Begetation untwürdig. Das Gestein hat überall den Borrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannichsaltig und charakterisch; durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verkennen.

Paul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läst sich bie oben beschriebene Hertunft noch wohl verspliren, aber es ist alles schon froher, weitherziger, und die Charaktere der Landschaft schon getremnt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weit greisende Einzelnheiten.

. Wie trefflich er die Zustände der Localitäten, des Bewohnens und Benutzens irdischer Dertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwölf Monate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm ans dem Verlauf des einen in den andern ein vollständiges Bild darzustellen gelungen seh.

Der Einstebeleien bes Martin be Bos, von Johann und Raphad Sabeler in Kupfer gestochen, ist auch zu gebenken. Hier stehen die Figuren ber frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beibe sind mit großem Ernst und tlichtiger Kunst vorzo-tragen.

4.

Das slebzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spickraum. Borzüglich setzt sich eine große, schön bedeutende Welt mit den Figuren ins Gleichgewicht, und überwiegt vielleicht durch höchst interessant Gegenden selbst die Gestalten.

Domenichino vertieft sich bei seinem bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; sein zartes Gefühl, seine meister hafte Behandlung und das höchst zierliche Menschengeschlecht, das in seinen Räumen wandelt, sind nicht genug zu schätzen.

Bon Claube Lorrain, ber nun ganz ins Freie, Ferne, Heitere, Land liche, Feenhaft-Architektonische sich ergebt, ist nur zu sagen, daß er ans Letzt einer freien Aunstäußerung in diesem Fache gelangt. Jedermann kennt seine Werke, jeder Klinstler strebt ihm nach, und jeder fithlt mehr oder weniger, daß er ihm den Borzug lassen muß.

5.

Damals entstand auch die sogenannte heroische Landschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfnissen und von großen Gesinnungen. Abwechselung von Feldern, Felsen und Wäldern, unterbrochenen Higeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlickteit, aber ernst und anständig, Thürme und Besestigungen, ohne eigentlichen Kriegszustand auszudrücken, durchaus aber eine unnütze Welt, keine Spur von Feld- und Gartenbau, hie und da eine Schasserbe, auf die älteste und einsachste Benutzung der Erdobersläche hindeutend.

## Munsdael als Dichter.

#### 1816.

Jatob Ruhsbael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arkeitenb bis 1681, ist als einer ber vortrefflichsten Landschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die der äußere Simm an Kumstwerke machen kann. Hand und Binsel wirken mit größter Freiheit, zu der genauesten Bollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wilmschen übrig. Hiervon siberzeugt der Anblick sogleich seben Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als benkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und anch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Bum gehaltreichen Texte kommen uns hierzu brei Gemälbe ber königlich sächstichen Sammlung zu Statten, wo verschiedene Zustände ber bewohnten Erdoberstäche mit großem Sinn bargestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen, concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich ben Punkt gesaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen Berstande zusammentrisst, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliefert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufrust, das Nachdenken anregt und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin auszulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Copien dieser drei Bilder vor uns, und können also darüber ausssührlich und gewissenhaft sprechen.

I.

Das erste Bilb stellt die fuccessivo bewohnte Welt zusammen bar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an dem Fuße bes Felsen eine ansehnliche Wohnung behaglicher Gutsbesitzer. Die uralten Hohen Fichten um dieselbe zeigen uns an, welch ein langer friedlich versenter Besitz einer Reihe von Abkömmlingen an dieser Stelle gegönnt geswesen. Im Grunde, am Abhange eines Berges, ein weithingestrecktes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit diese Thals hindeutend. Ein start strömendes Wasser stürzt im Bordergrunde siber Felsen und abgedrochene schlanke Baumstämme, und so sehlt es denn nicht an dem allbelebenden Elemente, und man denkt sich sogleich, daß es obers und unterhalb durch Mühlen und Hanmerwerke werde benutzt sehn. Die Bewegung, Alarheit, Haltung dieser Massen keleben köstlich das übrige Ruhende. Daher wird auch dieses Gemälde der Wasser sillt genannt. Es befriedigt jeden, der auch nicht gerade in den Sinn des Bildes einzudringen Zeit und Beranlassung hat.

#### II.

Das zweite Bilb, unter bem Ramen bes Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenben Composition bie ähnliche Absicht, im Gegenwärtigen bas Bergangene barzustellen, und dieß ist auf das bewunderungswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Berbindung gebracht.

Bu seiner linken Hand erblickt der Beschauer ein verfallenes, ja verwüstetes Aloster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gestände sieht, wahrscheinlich den Aufenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hierher fließenden Zinsen und Gefälle noch sernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht biefer Gebände steht ein vor alten Zeiten gepflanztes, noch immer fortwachsenbes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke ber Ratur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben, als die Werke der Menschen: benn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehreren Jahren, bei Kirchweihfesten und Jahrmärtten, zahlreiche Bilgrime verssammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquiden.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortbauernde Lebensbewegung gewesen, darauf deutet die an und in dem Basser übrig gebliebenen Fundamente von Brüdenpfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwede dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen und kleine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brude zerstört ift, kann den lebendigen Berkehr nicht himdern, der sich durch alles durch seine Straße sucht. Menschen und Bieh, Hirten und Wanderer ziehen nunmehr durch das seichte Basse und geben dem sansten Zuge desselben einen neuen Reiz.

Anch reich an Fischen sind noch bis auf den heutigen Tag diese Fivthen, so wie zu jener Zeit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrn bedurfte: denn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Wenn nun die Berge des hintergrunds mit jungen Buschen umlant scheinen, so mag man baraus schließen, daß starte Balber hier abgetrieben und diese sansten höhen bem Stockausschlag und bem kleinern Gesträuch überlassen werben.

Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkwiltrdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstenen Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schaft nicht betrübe, sondern erfrene, so sind ihr andere noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem kahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Bweige zu Hilfe kommen. Diesen üppigen Wuchs begünstigt die nahr Feuchtigkeit, welche durch Woos und Rohr und Sumpstränter genugsam angedeutet wird.

Indem num ein sanstes Licht von dem Aloster zu den Einden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerichene glänzt, sodann über den fansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückzleitet und das ganze Bild belebt, sitt nahe am Wasser im Vordergrunde, uns den Rücken zusehrend, der zeichnende Künstler selbst; und diese so oft migbrauchte Staffage erblicken wir mit Rührung hier am Platze so bedeutend als wirksam. Er sitzt hier als Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Bild künstig de schanen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Vergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch einander webt, gern vertiefen mögen.

Gludlich aus der Ratur gegriffen ist dieß Bild, gludlich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch überdieß nach allen Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt sindet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten und auch

in einer Copie, wenn fle einigermaßen gelang, bas größere Berbienft bes Originals zur Ahnung bringen.

#### III.

Das britte Bild bagegen ist allein ber Bergangenheit gewibmet, ohne bem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter bem Namen bes Kirchhofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar beuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein mehr als Bergangenes; sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem Hintergrunde sieht man, von einem vorüberziehenden Regenschauer umbüllt, magere Ruipen eines ebemals ungeheuern in ben himmel ftrebenden Doms. Gine freiftebende spindelförmige Biebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze fonst gewiß fruchtbare Rlosterumgebung ift verwilbert, mit Stauden und Sträuchen, ja mit ichon veralteten und verborrten Bäumen jum Theil bebedt. Auch auf bem Kirchhofe bringt biefe Bildniß ein, von beffen ehemaliger frommer Befriedigung feine Spur mehr zu feben ift. Bebeutende wundersame Graber aller Urt, durch ihre Formen theils an Garge erinnernd, theils burch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von ber Bichtigkeit bes Kirchfprengels, und was für eble und wohlhabenbe Geschlechter an diesem Orte ruben Der Berfall ber Graber felbft ift mit großem Gefchmad und schöner Künftlermäßigung ausgeführt; fehr gern verweilt ber Blid an ihnen. Aber zulett wird ber Betrachter überrafcht, wenn er weit binten neue bescheidene Monumente mehr ahnt als erblickt, um welche sich Trauernde beschäftigen — als wenn uns bas Bergangene nichts außer ber Sterblichfeit gurudlaffen fonnte.

Der bedeutendste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zusammenstürzen ungeheurer Gebäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und aus seinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste die durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschäbigte Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor allem aber die heransluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sämmtlichen Gemälde, so oft copirt, werden vielen Liebsach vor Augen sehn, wer das Gluck hat die Originale zu sehen, durchdring sich von der Einsticht, wie weit die Kunst gehen kann und soll.

Wir werben in ber Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo ber reinfühlende, Karbenkende Künftler, sich als Dichter erweisend, eine willkommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines außern und innern Sinnes uns zugleich ergöst, belehrt, erquidt und belebt.

# t von altbeutschen, in Leipzig entbeckten Kunft-

sindet sich wohl keine Kirche in der Christenheit, deren frühere Statuen oder sonstige Denkmale nicht neueren Bedürfnissen oder Kumstgeschmad einmal weichen müssen. Sludlich, wenn sie zerftört, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jedoch ges Geschid einigermaßen erhalten werden.

Lettere ift ber Fall mit einer Anzahl alter Gemälbe, welche erben ber Leipziger Kirchen gewesen, aber herausgenommen und völbe bieser Gebände gestellt worden. Sie befinden sich freilich anrigen Zustande; boch an ihrer Wiederherstellung ist nicht verzweifeln. Die Entbedung biefer bebeutenben Schätze sind Quanbt schuldig, einem jungen Sandelsmann, ber mit Enthubie Runft schöne Renntnisse berselben verbindet, auch Geschmack ten auf Reisen geläutert hat. Unter bem Schutz und mit Beber hohen Beborben, bem Beiftanbe bes Berrn Dr. Stieglis : Mitwirfung ber Berren Billig und Lehmann, bat berfelbe tbare Bilber vom Untergange gerettet, und man hofft burch und Restauration sie wieber geniegbar zu machen. Die Rach= che wir davon erhalten, bringen wir um fo schneller ins Bu-, bei bevorstehender Jubilatemesse, gewiß jeder Kunftfreund und nach biefen Tafeln erkundigen und durch Theilnahme das gludlich Internehmen beförbern wirb.

ifig fonnen wir folgenbes mittheilen.

## Ceche Gemälde auf Goldgrund.

ichter in ben Gewändern mit Gold gehöht. Ecce homo, mit ber Jahrzahl 1498.

- 2. Eine Krönung Maria, viel alter. Bu aller Mangelhaftigtet ber Zeichnung ift febr viel zartes Gefühl gefellt.
- 3. Eine Dreifaltigkeit. Gott Bater, die Leiche bes Sohns in Schoose haltend. Unzählige Engel umgeben die erhabene Gruppe. Auf der Erde ruhen dei Berstorbene. Auf der einen Seite kniet Maria, auf der andern der heilige Sebastian, welche betend den Todesschlummer da Schlafenden bewachen.
- 4. Berfolgung ber erften Christen. Die Ropfe fo foon um gefühlvoll, daß fie au holbein erinnern.
- 5. Gefchichte bes Lazarus. Hände und Füße nicht zum besten gezeichnet, bie Köpfe hingegen von der größten Schönheit, dem edelsten und rührendsten Ausbruck.

## Bilber bes altern Cranach.

- 1. Die Berklärung. Christus ist eine wahre Bergötterung bes Menschen. Die erhabenen Gestalten des himmels umgeben ihn; auf dem Hügel ruhen die Jünger im wachen Traume. Eine herrliche Aussicht eröffnet sich dem Auge weit über das Meer und über ein reichbebautes Borgebirge. Das Bild ist Ein Moment, Ein Guß des Gedankens, vielleicht der höchste, gunstreichste Augenblick in Cranachs Leben.
- 2. Die Samariterin. Christus, voll hoher männlicher Burde, Weisheit und Huld, spricht wohlwollend und ernst zu dem jugendlich sorgiofen Weibe, welche, ohne Beschauung, das Leben genußreich auf sich einwirten ließ, und es heiter hinnahm. Bon den gehaltvollen Worten ergriffen, kehrt ihr Blid zum erstennal sich in ihr Inneres.
- 3. Die Kreuzigung. Auf ber einen Seite stehen, in tiefen Schmer versunken, die Freunde bes Heilandes, auf ber andern, in unerschiltterlich rober Kraft, die Kriegoknechte. Der Hauptmann allein blickt gedankenvoll zu bem Gekreuzigten empor, so wie auch einer von den Priestern. Diek brei Bilder sind von beträchtlicher Größe.
- 4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Zoll breit und einige dreifig Zoll hoch. Die größte Figur im Bordergrunde hat ungefähr vier Zoll. Die Composition ist reich und erfordert eine weitläusige Beschreibung; dahr nur so viel zur Einleitung. Unten liegt der Sterbende, dem die letzt Delung ertheilt wird; an dessen Bette knief die Gattin; die Erben him gegen untersuchen Kisten und Kasten. Ueber dem Sterbenden erthebt sich

Dessele, welche sich auf ber einen Seite von Teuseln ihre Sünden Dorgehalten sieht, auf der andern von Engeln Bergebung vernimmt. Oben zeigt sich in Wolken die Dreieinigkeit mit Engeln und Patriarchen umgeben. Moch höher besindet sich ein Abschnitt, auf dem eine Kirche vorgestellt ist, zu welcher sich Betende nahen. Nicht zu beschreiben ist die Zartheit, womit dieses Bild ausgestihrt ist, und vorzüglich haben die größten wie die Pleinsten Köpse eine musterhafte Vollendung und Ausstührung; auch sindet Fich sehr selten hier etwas Verschobenes, das in Cranachs Köpsen oft dorkommt.

Dieses Bild biente zur Zierbe bes Grabmals eines Herrn Schmid-Burg, ber nach ber Inschrift im Jahre 1518 starb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild sehn, worauf Cranachs Monogramm steht.

## Bilder des jüngern Cranach.

1. Allegorisches Bild. Auf die Erlösung deutend. Es hat daffelbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichkeit mit dem Altargemälde in Weimar, das wir durch Anpferstich und Beschreibung kennen; es ist jedoch kleiner.

Im Bordergrunde der Heiland am Kreuze, diesem zur Linken der aufgestandene Heiland und der mit der Gottheit versöhnte Mensch. Christus deutet mit seiner rechten Hand nach seiner Leidensgestalt, und der Mann an seiner Seite saltet verehrend die Hände. Beide sind überaus eble, schöne Röpse, das Nackende besser als gewöhnlich gezeichnet, und das Colorit zart und warm. Die Gruppe der Hirten, die Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Propheten sind sast ganz so wie zu Weimar. Unter dem Kreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben, mit der Siegessahne. Bur Rechten des Gekreuzigten sehen wir im Hintergrunde das erste Menschendaar in Eintracht mit der Natur; das schene Wild weidet noch vertraulich neben den Menschen.

Beiter vorn wird ein Mann von Tob und Teufel verfolgt. Im Bordergrunde steht der Heiland zum drittenmal. Unter seinen Füßen bricht das Gerippe des Todes zusammen, und ohne Haß, ohne Zorn, ohne Anstrengung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallenen Speer, auf welchem die Fahne des Sieges weht, in den Rachen. Unzählige Berdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom höchsten Rang erblicken, gehen befreit hervor, und preifen

ben Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem Side in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesester Richtung gezeichnet. Da untern Theil der Tasel füllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf der Stamme des Arenzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, worans zu solgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das solgende, sehen von seinem Sohne gemalt.

2. Die Auferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre wech zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Cranach sich von denen seinet Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1567 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken; dahingegen die ältern Bilde mehr in Del lasure Zeichnungen zu neunen sind. Und so wäre es dem nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Cranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Cranach, dem Bater, herschreiben.

Im März 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du roi, gravés à l'eauforte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. l. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9. 1826.

Da uns die auf dem Titel versprochene Rotiz über das historische Borträt nicht zugleich mit den Aupfern zugekommen, so muffen wir uns hierüber aus den vorliegenden Blättern einen Begriff zu bilden suchen.

Unter einem historischen Porträte kann man verstehen, daß Bersonen, bie zu ihrer Zeit bedeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt sehn; und so möchten wohl von jeher viele historische Porträte einzeln gemalt worden sehn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliefern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei hefte vorliegen, benen noch vielleicht ein Dutend folgen follen, scheint auf etwas Ganzes und Zusammenhangendes zu beuten.

Der Künstler nämlich, Herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anserkannt tlichtigster Schüler Davids, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemulth aber ließ ihn zurücksehen in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denk doch der Klinstler zuletzt allein sich das Publicum verpflichtet. In Paris als Klinstler von Kang anerkannt, malte er durch alle Epochen die bedeutenden Einheinnischen und Fremden, hielt von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und sand sin Besitz eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Sedächtniß zeichnete er außerdem auch die Bessuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er uns eine wahrhaft

weltgeschichtliche Galerie bes achtzehnten Jahrhunderts und eines Theils bes neunzehnten vorzulegen.

Was aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Berstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Sigenthilmslichkeit zu verleihen und fast durchaus and ihre Umgebung individuell charakteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

Wir gehen ohne weiteres Borwort zu ben Gemälden felbst, dasjenige, was wir noch im Allgemeinen zu sagen hätten, bis zum Schlusse versparend. Nur eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen des Bariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht befriedigt, vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sont so sehr zu schähen wußte und noch von der Hand älterer niederländischen Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche alles leistet was sie will und nur will, was zum Zwecke dient. Wer diese erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch sinden.

#### Alexander I.

Raifer von Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten ober vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Berson ist gar trefflich ausgebrückt: das Wohlverhältnis der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasenu, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen, als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blidenden Antliges, der dumteln Unisorm, des klareren Ordensbandes, der schwarzen Stiefel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Annuth giebt.

Eben biesen hut, flammenartig bebuscht, hält die hand des rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwarts hangenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ift es gar schön durch militärischen Schmud des Kragens, der Achsel- und Ordensterden begleitet. Mit entschiedenem Geschmad ist das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gefallen lassen. Die Figur ift auf großer höhe gedacht, die hintersten Berge gehen

nur ein weniges über ben Fersen bin, und ber Borbergrund ift kimmerlich an Erbboben und Pflanzengewächs.

Doch wüßten wir nichts dagegen zu sagen, denn dadurch steht die Figur ganz auf dem Wolken- und Himmelsgrunde, und es scheint, als wenn die Bastität der Steppe uns an das unermeßliche Reich, das er besherrscht, erinnern follte.

#### Carl X,

#### Ronig von Franfreich.

Sin höchst mertwilrdiger Gegensat, eine wohlgebaute ebelmännische Figur, hier im Arönungsornate, zur Erinnerung eines einzigen, freilich böchst bebeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil bieser eblen Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spipen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein kost-karer Mantel den untern Theil, außer den linken Fuß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten, steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruhen; auf teppichbeschlagenen Stusen ein Thron mit gestügelten Löwenköpfen, saltenreiche Borhänge, unter und neben welchen Säulen, Pilaster, Bogen und Bogengänge uns nach dem Grund eines Prachtgebäudes hinblicken lassen. Beide beschriebene Bilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Anlaß.

#### Ludwig Rapoleon,

Ronig von Solland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor ums und boch wieder gern, weil wir den Mann vor ums sehen, den wir persönlich hochzuschätzen so viel Ursache hatten; aber hier bedauern wir ihn. Mit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blickt er uns an; aber in solcher Berkleidung haben wir ihn nicht gekannt und hätten ihn nicht können mögen. In einer Art von sogenannter spanischer Tracht, in Weste, Schärpe, Mantel und Krause, mit Stickerei, Quasten und Orden geschmackvoll ausgeputzt, sitzt ruhig nachdenkend, ganz in Weiß gekleidet, ein dunkles hellbesiedertes

Barett in der rechten Hand, in der linken auf einem starken Bolster ein kurzes Schwert haltend, dahinter ein Turnierhelm; alles vortrefflich componirt. Mag es mun für die Augen ein schönes harmonisches Bild sen, aber dem Sinne nach kann es uns nichts geben, vielleicht weil wir diesen herrlichen Mann gerade in dem Angenblick kennen lernten, als er allen diesen Aeuserlichkeiten antsagte und sein sittliches Zartgefühl, seine Reigung zu ästhetischen Arbeiten sich im Privatstande ungehindert weiter zu entwicktutrachtete.

Ueber seine kleinen höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragödie Lucretia kam ich schon oft in Bersuchung einige Bemerkungen niedtzauschen, aber die Furcht ein mir so freundlich geschenktes Bertramen zu verletzen, hielt mich ab, wie noch jetzt.

## Friedrich Auguft,

Ronig von Sachfen, gemalt 1809.

Stellte das vorhergehende Bild eine flüchtig vorübergehende Repräsentation dar, so giebt das vorliegende den entschiedenen Eindruck von Beharrlickeit und Dauer. Eine eble, charakteristisch sichere Gestalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebildeten Herrn zeigt sich in herkomblicher Kleidung; er steht vor uns, wie er lange vor seinem Hose von den Seinigen und unzähligen Fremden gesehen worden: in Unisorm, mehr der Hossisten, als militärischen Bestimmungen gemäß, in Schuh und Strämpfen, den Federhut unter dem Arnt, Brust und Schultern mäßig mit Orden und Achselzierden geschmückt, ein regelmäßiges uns ernst und tren ausschauendes Gesicht, das Haar nach älterer Weise in Seitenlocken gerollt. Mit Zutrauen würden wir uns einem solchen Fürsten ehrerbietig darstellen, seiner klaren Uebersicht vertrauend, unsere Angelegenheit vortragen und, wenn er unsere Wünsche gerecht und billig fände, einer wohlsberdachten Gewährung völlig sicher sehn.

Der Grund bieses Bilbes ist einfach würdig gedacht; aus einem auftändigen Sommerpalast scheint ber Fürst so eben ins Freie zu treten.

## Ludwig Philipp,

Bergog von Orleans, gemalt 1817.

Ein wilrbiges Geficht, an hohe Borfahren erinnernb. Der Mam, wie er basteht, zeigt sich in feinen besten Jahren, Ebenmaß ber Glieber,

start und muskelhaft, breite Bruft, wohlhäbiger Körper, vollkommen geschickt als Träger einer ber wunderlichen Uniformen zu erscheinen, die wir längst an Husaren, Uhlanen, in der neuern Zeit aber unter mancherlei Abweichungen gewohnt geworden. Auch hier sehlt es nicht an Borten und Litzen, an Posament und Quasten, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Halen, an Anöpsen und Dörnern. In der rechten Hand eine herrliche orientalische Mütze mit der Reiherseder, die linke auf dem weitabstehenden, durch lange Bänder gehaltenen und mit der herabhängenden Tasche verbundenen Säbel. Sehnsalls ist die Figur sehr glücklich gestellt, und componirt vortresslich; die großen Flächen der weißen Aermel und Beinkleider nehmen sich gar hübsch gegen den Schmuck des Körpers und der Umbstillung.

Wir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Adjutant; auch wird ein gesatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese hin ist rauh und wild, auch das wenige vom Border-, Mittel- und Hintergrund ist mit großem Geschmad hinzugesligt, woran wir das Bedürsniß und die Intention des Malers erkennen; aber freilich die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie besobachtet nicht, sie gebietet nicht; deswegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach umserer Art betrachten nußten.

## Bergog von Monte Bello,

Marfchall gannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil bes vorigen Bildes erbliden wir hier: ein schlanker, wohlgebanter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmildt als nöthig ist, um ihn an seiner hohen Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemilths- und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die äußerste Gesahr sich unbewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen ist und zusammengeschossen wird; noch sausen die Splitter umber, Lassetten krachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, aufmerksam blickt der Mann nach der Gegend, wo die Unbeil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingenfende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzu Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, plammenhaltender Kraft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sickerheit; es ist auch hier ein Auf= und Eintreten ohne Gleichen. Belde Schlacht hier gemeint seh, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselke Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben kostete.

Uebrigens sinden wir ihn hier im Bilbe sehr viel alter als im Jahr 1806, wo wir seiner anmuthigen Persönlichkeit, ja man dürste wohl sages schnell gesaßten Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verdankten.

## Carl Moris von Tallegrand,

Pring von Benevent 1c., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung bieser Sammlung vorwärts schreiten, besto wichtiger erscheint sie uns. Jebes einzelne Blaft ist von großer Bedeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit dem andern, vor- und rlidwärts vergleichen.

In dem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des französischen Deeres, heroisch gesaßt mitten in der größten augenblicklichsten Lebensgesahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der größten Ruhe sitzend und alle Zufälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem höchst anständigen, aber nicht prunkhaften Zimmer sinden wir ihn im schicklichen einsachen Hosstleide, den Degen an der Seite, den Federhut nicht weit hinterwärts auf dem Canapé liegend, eben als erwarte der Geschäftsmann die Meldung des Wagens, um zur Conferenz zu sahren; den linken Arm auf eine Tischecke gelehnt, in der Rähe von Papier, Schreidzeug und Feder, die Rechte im Schooß, den rechten Fuß über den linken geschlagen, erscheint er vollkommen impassibel. Wir erwehrten uns nicht des Andenkens an die Epikurischen Gottheiten, welche da wohnen "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm weht; so ruhig sith hier der Mann, unangesochten von allen Stürmen, die um ihn her sausen. Begreisen läßt sich, daß er so aussieht, aber nicht, wie

er es aushält. Sein Blid ist das Unerforschlichste; er sieht vor sich hin, ob er aber den Beschauer ansieht, ist zweiselhaft. Sein Blid geht nicht in sich hinein, wie der eines Denkenden, auch nicht vorwärts, wie der eines Beschauenden; das Auge ruht in und auf sich, wie die ganze Gestalt, welche, man kann nicht sagen ein Selbstgenügen, aber doch einen Bangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und beuten wie wir wollen, o finden wir unsere Einsicht zu turz, unsere Erfahrung zu arm, unsere Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen inen hinlänglichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es künstighin dem Historiker auch so gehen, welcher dann sehen mag, in wiesern hin das gegenwärtige Bild fördert. Zu annäheunder Bergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congreß zu Wien, nach Isaben, jedoch einigen Anlaß. Wir bemerken dieß um sorschender Liedhaber willen.

## Ferdinand von Imécourt,

Ordonnanzofficier bes Marschalls Lefebvre, umgefommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Alfo, wie bas Datum besagt, aus ber Erinnerung ober nach einer Singe gemalt.

Einen merkolltbigen Contrast giebt uns auch dieses Bild. Die militärische Lausbahn des Mannes deutet auf einen brauchdaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Incognito des Civilleides ist jeder charakteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff die breiten Stusen zu einem einsachen Gartenhaus hinauszusteigen; den Hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestlicht, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, ob er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Rähe gewahr würde. Die Züge des Geschichts sind die eines verständigen gelassenen Mannes; die Gestalt von mittlerer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben; und es ist wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommene edle Prosa einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthistorischen Männern zu sinden.

## Graf und Grafin Frieß,

gemalt 1804.

Dieses Familienvild past recht gut zum vorigen; denn jener Mam durfte nur hier hereintreten und er ware willsommen gewesen.

Der Gemahl hat fich auf die Ede eines ausgeschweiften breiseitigen Tisches gesetzt, und zeigt fich in einer sehr nathrlichen glucklichen Benbung. Eine Reitgerte in ber rechten Sand beutet auf Kommen ober Geben, mb fo pafit bas augenblickliche nachläffige hinfiten auf einer folchen Stelle Die Gemahlin, einfach weiß gekleibet, einen bunten Shawl gar wohl. über bem Schoof, fist und schaut, ben Blid bes Gemahls begleiten, gleichsam nach einem Eintretenben. Diegmal find wir es, die Anschauen ben, die wir glauben konnen auf eine fo fremblich höfliche Beife empfangen au werben. Die linke hand ber Dame ruht auf ber Schlafftatte eines fleinen Kindes, bas in halbem Schlummer sich gang wohl zu behagen scheint. Band und Bilafter, Die freie Durchsicht in einen Bogengang, ein Schirm hinter bem Bette bes Rinbes bilben einen mannichfaltigen, almuthigen, offenen und boch wohnlichen hintergrund. Das Bild compount fehr gut und mag in Lebensgröße, ber Andeutung nach coloriet, eine fehr erfreuliche Wirkung thun.

## Ratharina,

Ronigliche Pringeffin von Burtemberg, Ronigin von Beftphalen, gemalt 1813.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in der Conservationssprache zu sagen pflegt. Eine mit Geschmad, der ans Prächige hinneigt, gekleidete, wohlgestaltete Dame sitzt auf einem architektonisch mäßig verzierten Marmorfessel, dem es nicht an Teppich und Rissen seine Daumen, eben als hätte man aufgehört zu lesen; der linke Arm, auf ein Bolster gestützt, zeigt die Hand in einer Bendung, als hätte das mu erhobene Haupt noch erst eben darauf geruht. Gesicht und Angen sint nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blid und Miene ist etwas Unterriedigtes, Entfremdetes, dem man nicht beikommen sam. Die Aussich nach Berg und Thal, See und Wasserfall, Fels und Gebüsch mag an die Anlagen von Wilhelmshöhe deuten, aber das Ganze ist doch zu heroisch

wild gedacht, als daß man recht begreifen könnte, wie diese stattliche e hier zu diesem seenhaften Rubestig gelangt.

Sobann entsteht noch die Frage über ein höchst wunderliches Bei1. Warum setzt die Dame ihre netten Füßchen auf Kopf und Schnanes Storchs, der von einigen leichten Zweigen umgeben in dem Teppich Fußboden stigzenhaft gebildet ist. Dieß alles jedoch beseitigt, mag Bild als trefflich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu 1 vollsommenen wohl colorirten Gemälde zugestehen.

#### Glifa,

ebemalige Großherzogin von Toscana,

und ihre Tochter

### Rapoleon Elifa,

Bringeffin von Biombino, gemalt 1811.

Das reichste Bild von allen, welches zu bem mannichsaltigsten Farechsel Gelegenheit gab. Eine ftattliche Dame, orientalischer Physioie, blidt ench an mit verständigem Behagen; Diabem, Schleier, winde, Loden, Halsband, Halstuch geben bem Obertheil Wirde Fülle, wodurch er hauptfächlich über das Ganze dominirt: benn schon Gartel an bienen bie Gewande ber übrigen Figur eigentlich nur jur für ein anmuthiges Töchterchen, auf beffen rechter Schulter von a ber bie miltterliche rechte Hand ruht. Das liebliche Kind halt am ze ein zierliches, nettes, feltfam schlant gestaltetes Bundchen, bas bem linken Arm ber Mutter sich behaglich flihlt. Das breite mit ntopfen und Taten architektonisch verzierte weißmarmorene Canapé, t wohlgepolsterter, geräumiger Sit von ber Hauptfigur bequem einnmen wird, verleiht bem Gangen ein ftattliches Anfeben; Fußtiffen herabgefunkene Falten, Blumenkorb und eine lebhafte Begetation jubeuten auf die maunichfaltigste Farbung. Der hintergrund, mahrlich in milbem Luftton gehalten, zeigt hoher bichter Baume überptes Wachsthum; wenige Saulen ruinenartig, eine wilbe Treppe, Die Bebufche führt, erweden ben Begriff einer altern romantischen Runfte, aber bereits von langherkömmlicher Begetation überwältigt, und fo : wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem großherzoglich florenjen Landfit befinden.

#### Madame Mecamier,

gemalt 1805.

Bum Abschluß dieser Darftellungen sehen wir nun bas Bilb einer schönen Frau, das uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von ftillem Baffer angespülten Säulenhalle, binten burch Borbang und blumiges Buschwert geschloffen, hat fich die schönfte, anmuthigfte Berfon, wie es scheint nach bem Babe, in einen gepolsterten Seffel gelehnt: Bruft, Arme und Füße sind frei, ber übrige Körper leicht, jedoch anständig bekleibet; unter ber linken hand fentt fich ein Shawl berab m allenfallsigem leberwurf. Dehr haben wir freilich von biefem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu fagen. Da bie Schönheit untheilbar ift und uns ben Einbrud einer volltommenen Barmonie verleiht, fo läft fie fic burch eine Folge von Worten nicht barftellen. Glücklich schätzen wir bie, welche bas Bild, bas gegenwärtig in Berlin febn foll, beschauen und fich baran erfreuen konnen. Wir begnugen und an biefer Stigge, welche bie Intention vollfommen überliefert; und mas macht benn am Enbe ben Werth eines Kunstwerkes aus? Es ift und bleibt die Intention, Die vor bem Bilbe vorausgeht und zulett, burch bie forgfältigfte Ausführung, vollkommen ins Leben tritt. Und so mulfen wir dem auch dieses Bild, wie die sämmtlichen vorhergehenden, wohlgebacht, in feiner Art bedeutend, charafteristisch und gehörig ansprechend anertennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Bermögen, die äußern Borzüge einer schönen Person mit Worten auszudrucken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gedächtniß sittlicher und geselliger Bezüge zu erhalten; deswegen wir uns nicht versagen können, mitzutheilen wir sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die letzte und lieblichste dieser Gestalten ist Madame Recamier. Niemand wird sich wundern, dieses Bild den erlauchten weiblichen Zeitgenossen beigesellt zu sehen. Eine Freundin der Frau von Stast, eines Camille Jordan, des Herrn von Chateaubriand wäre zu solchen Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmuthigseit unablässig die vorzüglichsten Männer aller Parteien bei ihr versammelt hat. Man darf sagen, das durch Aussiben bes Guten, durch Dämpsen des Hasses, durch Annahem

Deinungen sie die Unbeständigkeit der Welt gefesselt habe, ohne daß in kemerkt hätte, Glück und Ingend habe sich von ihr entfernen kömen. ejenigen, welche glauben möchten, ihr Geist seh die Wirkung eines antenden Umgangs mit den vorzüglichsten Menschen, der Widerschein eines dern Gestirns, der Wohlgeruch einer andern Blume, solche sind ihr mals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit izehn Jahren die Sorge für den Put und sonstige Hauptgeschäfte desselzen Alters eine Frau vielleicht verhindern können andere Borzüge als ihrer Schönheit bemerken zu lassen; aber jetzt wäre es unmöglich so I Geschmack, Anmuth und Feinheit zu erklären, ohne zu gestehen, daß immer Elemente dieser Eigenschaften kesessen, dabe.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niebergeschrieben haben, übte biefe merkwürdige Frau bebeutenben Einfluß über zwei ferer größten Schriftsteller. Ein folder ungesuchter Einfluß entspringt 8 ber Fähigkeit bas Talent ju lieben, es ju begeiftern, fich felbst zu gunden beim Anblick ber Einbrucke, die es hervorbringt. Diejenigen, lobe wiffen, wie ber Gebanke fich vergrößert und befruchtet, indem e ihn vor einer andern Intelligenz entwideln, daß bie Balfte ber Besamleit in ben Augen berer ift, Die euch zuhören, daß ber zu Ausrung eines Bertes nöthige Duth aus bem Antheil geschöpft werben if, den das Unternehmen in andern erweckt, folche Personen werden male erstaunen über Corinna's und bes Berfaffere ber Darthrer zenschaftliche Freundschaft für bie Berfon, welche sie außerhalb Frankb begleitete ober ihnen in ber Ungunft treu blieb. Es giebt eble Befen, mit allen boben Bedanten sympathisiren, mit allen reizenden Schöpfungen Ihr möchtet eble Werke hervorbringen, um sie Einbildungstraft. en zu vertrauen, bas Bute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen. ef ift bas Geheimnig bes Einflusses ber Madame Recamier. tte man niemals fo viel Uneigennut, Bescheibenheit und Berlihmtheit Und wie sollte man fich nicht freuen, ein durch die Runft so bl überliefertes Bilb einer Frau zu besitzen, welche niemals auf mache Freundschaften sich lehnte, als um bas unbekannte Berbienst belohnt feben, bie nur bem Unglitd schmeichelte, und nur bem Genie ben Bof icte."

lleberliefert nun werben uns diese Bilder durch eine höchst geistriche Rabirnadel. Man kann sich denken, daß herr Gerard zu einem Werk, daß eigentlich seinen Ruf als denkender Klinstler begründen soll, einen tresslichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werth, wenn der Antor seines llebersetzers gewiß ist, und ganz ohne Frage hat man Herrn Adam allen Beisall zu gewähren. Es ist ein solches Scatiment in seiner Nadel und der Abwechselung derselben, daß der Chandter des zu behandelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es seh um in den zartesten Punkten und Strichsein, mit welchen er die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er die Localstinten andentet, die zu den starten und stärkeren, womit er Schatten und mehr oder minder dunkte Localsarben auszudrücken weiß; wie er dem auch auf eine gleichsam zauberische Weise die verschiedenen Stosse durch glückliche Behandlung aubeutet, und so einen jeden, der Ange und Sinn sur solche Herroglyphen gebildet hat, vollkommen befriedigen muß.

Wir stimmen daher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohlgethan war diese geistreich stizzenhafte, obschon genngsam aussührliche Radirungsart dem Steindruck vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abbruck die Blatten sorgfältig behandeln möge, damit sämmtliche Runfliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

## Galerie ju Shakspeare's dramatischen Werken

noc

#### Moris Resfa.

Leipzig bei Gerharb Bleifcher 1828.

Wir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere Seiten, wemn sie und gegönnt wären; da wir aber doch nur loben könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Borsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen sehn von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitglieder gewiß sämmtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einstatigen Borworte, die Hauptstellen im Original und in zwei anderen Sprachen mitgetheilt erhalten. Die Hauptstellen sagen wir, weil der Kunstler den Geist gehabt hat, die ganze Folge eines Stilds in allen bedeutenden Sinzelnheiten und nach und anzussihren, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeizuleiten.

Hier aber muffen wir schließen, um nicht hingeriffen zu werden umständlich aufzuführen, wie charakteristisch und anmuthig, mit Geschmad und Glüd, sinn- und kunftgemäß der Künstler versahren, um ein Stüd wie Hamlet, das denn doch, man mag sagen was man will, als ein düsteres Problem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bildern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen aumuthig vorzuführen.

#### Glasmalerei.

Bu Röln am Rheine befand fich eine fehr anfehnliche Sammlung gemalter Fenfter und einzelner Scheiben, welche am 3. Juni bes wie gangenen Jahres verauctionirt werben follte. Ihr weiteres Schickfal, mb ob fle partieweise beifammen geblieben ober fich ganglich zerftreute, ift unt unbefannt. hier foll auch vornehmlich von bem auf 36 Seiten in Quarte gebruckten Ratalog bie Rebe fenn, welcher in seiner Art für umfterhaft Der Berfaffer sonbert bie Fenster und einzelnen Scheiben gelten tann. ber Sammlung in fünf verschiedene Abtheilungen, und nimmt für jede Abtheilung eine besondere Epoche ber Glasmalerei an, von deren Unterschied und Eigenthümlichkeiten er mit Sachkenntniß und Runftverstand kurze Erläuterungen giebt. Die ganze Sammlung bestand aus 247 Rummern, und das Berzeichniß giebt genaue Nachricht von bem was jede barftellt, wie sie ausgeführt fep, über die Zeiten benen fle angehören, über die Beschäbigungen, bie Gestalt und Größe einer jeben. Für bie Geschichte ber Glasmalerei wird biefes Berzeichniß einen bleibenben Berth behalten.

Wit ben so sleißig als schön nachgebildeten bunten Glassenstern hat Herr Müller ben Kunstreunden ein angenehmes Geschenk gemacht, und kann ihres Dankes gewiß sehn: es ist ein löbliches Trachten, bergleichen vergängliche, mannichfaltigen Zufällen ausgesetzte Denkmale durch vervielfältigte Nachbildung gesichert, der Zukunst aufzubewahren. Sie sind in doppelter Beziehung schätzbar, einmal in geschichtlicher, da sie Bildwisk andenkenswürdiger Personen, auch Wappenschilde vormals blübender Familien enthalten; sodann hat nicht selten auch die Kunst sich an derzleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Weise gezeigt, und mituater sogar Bortressliches geseistet.

## Charon,

neugriechisches Gebicht; bilbenben Rlinftlern als Breisaufgabe vorgelegt.

1825.

Die Bergeshöhn warum fo fcmarz? Bober die Boltenwoge? 3ft es ber Sturm, ber broben fampft, Der Regen, Gipfel peitschenb? Richt ift's ber Sturm, ber broben tampft, Richt Regen, Gipfel peitschenb: Rein Charon ift's, er faust einber, Entführet bie Berblichnen; Die Jungen treibt er vor fich bin, Schleppt hinter fich bie Alten; Die Bungften aber, Gäuglinge, In Reih' gehängt am Sattel. Da riefen ihm die Greife zu, Die Bunglinge fie knieten: "D Charon, halt! halt! am Gebeg', Balt an beim fliblen Brunnen! Die Alten ba erquiden sich, Die Jugend Schleubert Steine, Die Rnaben zart zerstreuen sich, Und pflüden bunte Blümchen." Richt am Gehege halt' ich still, 36 halte nicht am Brunnen:

Bu schöpfen kommen Weiber an, Erkennen ihre Kinber, Die Männer auch erkennen sie; Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich bieses Gebicht vorlas, ereignete sich, was voranszuschen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelen=, Geist: und Gemüthsträfte waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungstraft: dem niemand war der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich ertappte mich selbst über diesem Wunsche.

Wenn es num seltsam scheinen wollte, das Allersischtigste, in höchsten Wildheit vorüber Eilende vor den Augen sessthalten zu wollen, so erimerk man sich, daß von jeher die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Borrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den kinstigen und also ganz eigentlich die Bewegung auszubrücken, niemals ausgegeben habe. Auch im genannten Falle behauptete man, seh ein hoher Preis zu erringen, weil nicht leicht eine reichere, mannichsaltigere Darstellung zu denken sei: Inglinge die sich niederwersen; das Pferd, das einen Augenblick sund sich däumt, um über sie, wie der Sieger über Besiegte, hinansunsehn, die Alten, die gerade diese Pause benutzen, um heranzukommen; der Unerbittliche, tartar= und baschtirenähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Geheg, den Brunnen, wasserholende Franen, welche den vorteieilenden Sturm, der in ihren Haaren saust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Wichtig aber schien, daß beinahe sämmtliche Freunde diese Borstellung gern basreliefartig ausgesichtet, und daher anch, gezeichnet oder gemak, Farb' in Farbe vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwigung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charatter, teineswegs aber von Farbe die Rede sehn konnte, dern die Abgeschiedenen ermangeln. Rur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte und glaubten sich auch hieran versuchen zu direse.

Bir sind nicht mehr im Falle wie vor zwanzig Jahren, wo eine Zeit ang herksmulich war zu Ausarbeitung gewiffer Aufgaben förmlich und estimmt einzuladen; aber ganz unterlassen können wir nicht, aufmerksam p machen auf einen Gegenstand, wo die höhern Kunstforderungen zu leisten ehn möchten.

Borstehendes, im 2. Stüd des 4. Bandes von Kunst und Alterhum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Inttgarter Kunstblatt vom 19. Januar 1824 sowohl Gedicht als Nachhrift aufnahm mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich emeigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Beimar zu befördern, auch die welche für die beste erkaunt würde, dem Unstler zu honoriren, und durch Kupferstich vervielsältigen zu lassen.

Einige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Kunstfreunde unmittelbar on einem längstgepriften Genossen eine colorirte Oelstizze, jene sabelhafte irscheinung vorstellend, jedoch mit ausdrücklicher Aeußerung, daß keine ioncurrenz beabsichtigt seh, und man erklärte sich deßhalb gegen den werthen Ramn vertraulich solgendermaßen: "Das beweglichste Lied sühren Sie und n belebtesten Bilde vor die Augen; man wird überrascht, so oft man ie Tafel auss neue ansieht, eben wie das erstemal. Die bald entbeckte dronung in der Unruhe sordert sodann unsere Ausmerksamleit; man entssert sich gern den Totaleindruck aus einer so wohlüberdachten Mannichiltigkeit, und kehrt öster mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, ie und immer wieder aufregt und befriedigt." Eine solche allgemeine Schilderung des Effects möge denn auch hier genügen.

Denn nun werben von Stuttgart fechs Zeichnungen verschiebener Unstler eingesendet, welche mir vergleichend gegen einander zu stellen anfestordert stud, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berdiensten lericht geben, legen wir zugleich dem kunftliebenden Publicum die Gründe or, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

#### Nr. I.

Beichnung auf gelbem Papier, Feberumriß mit Sepia angetuscht und eiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit 22½ Zoll.

Redliches Bestreben äußert sich in dieser Zeichnung überall, der Ausbruck i ben Köpfen ist gemuthvoll und abwechselnd; einiges, 3. B. die Gruppe,

bestehend aus drei jugendlich männlichen Figuren und einem Kinde, weiche das Pferd eben niederzuwerfen und über sie wegzuseten scheint, ist glücklich geordnet; eben so die in den Mähnen des Pferdes hängenden Kinder u. a. m. Wir bedauern, daß die ganze Darstellung nicht völlig im Geiste des Gedichtes und mit der dem Klinstler zusiehenden, ja nothwendigen poetischen Freiheit ausgesaßt ist. Es ist nicht der neugriechische Charen oder der Begriff vom Schicksal, nicht der Gewaltige, Strenge, unerhittlich alles Niederwersende — nach des Gedichtes Worten: Einhersausende — der die Jugend vor sich hertreibt, hinter sich nach die Alten schleppt: hier erscheint der Reitende vielmehr selbst der Angegriffene, er droht mit geballter Faust, vertheidigt sich gegen die, so ihn aushalten wollen, mit einem hoch siber dem Haupte geschwungenen Ruder.

Bu dieser Gebärde, zu diesem Attribut ist der Künstler wahrscheinlich durch Erinnerung an den griechischen Fährmann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu benten und darzustellen ist.

Bon allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheidet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt: alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pferd regt sogar Staub auf, und die Weiber welche zur Seite am Brunnen Wasser schwöhen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern stungten gleichsam als Erscheinung vorüberziehend sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt solches für angemessener zu halten.

#### Mr. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit der Feder schraffirt. But 44 Zoll, hoch 31 Zoll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter her, zum Theil schwekend, entfliehen, und in denen, welche bittend und klagend ihm folgen, vermist man wissenschaftliche Zeichnung der nackten Glieder. Störend sind sernar einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Charon sitt schwach und gebückt auf seinem Pferde, sieht sich mitleidig um, die linke Hand ist nulksig, und die rechte hält, elenfalls ohne

alle Bebentung, ben Zigel hoch empor; hingegen ist ber Ropf bes Pferbes gut gezeichnet und von lebenbigem Ausbruck. So finden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls stud mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, befigleichen der landschaftliche Grumd, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen dermuthen, der Zeichner diese Stücks besitze mehr Uedung im landschaftlichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldgegend, wo zwischen Higeln sich ein Pfad hinzieht, im Bordergrunde die Weinlaube, in deren Schaften zwei Figuren ruhen, weidende Schafe u. s. w. sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer Hand ausgesührt. Bestremdend ist es, daß die Verggipfel, welche über dem Gewölt zum Vorschein kommen, nicht passen, oder bester gesagt, in keinem Zusammenhange siehen mit dem landschaftlichen Grunde unter der Erscheinung — ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Klinstlern ebenfalls bezangen haben.

#### Nr. III.

Zeichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feber schraffirt, jeboch auf weißem Papier. 32 Zoll breit, 221/2 Zoll hoch.

Uebertrifft bieses Wert hinsichtlich auf bas Wiffenschaftliche in ben Umriffen bas vorige nur wenig, so muß man boch bem Klinstler bei weitem größere Gewandtheit zugestehen: ihm gelingt ber Ausbrud, bie Figuren find gludlich zu Gruppen geordnet, haben alle wohl durchgeführten Charatter, paffende Stellungen und sind lebhaft bewegt; von biefer Seite ift gang befonders ein dem Charon eiligst an Kriiden nachhinkender Alter zu Charon möchte am meiften ber nachsicht beburfen, theils weil er verhältnismäßig zu ben übrigen Figuren etwas gigantischer hatte gehalten werben follen, theils weil in seiner Gebarbe, ber Dichtung gang entgegen, sich Beforgniß, ja Furcht ausspricht, er möchte bie Jünglinge vor ihm Aberreiten, die Alten hinter ihm mochten nicht nachkommen konnen. Unter ber Boltenschicht, auf welcher Charon erscheint, sind die Maden am Brunnen gar anmuthig gebacht, brei andere weibliche Figuren, von benen eine jung, mit lebhafter Bewegung bie Erscheinung wahrnimmt, eine Alte fitend ein Rind balt, bem die britte einen Apfel barreicht, bilben eine So verbient auch ein Mann, ber vom Feigenbaume hübsche Gruppe.

Früchte pflückt, wegen der malerischen Stellung und Bekleidung nicht iber seben zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben in Bilbe liber bem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht ben erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unter im Bilbe.

#### Mr. IV.

Das jetzt folgende Stild ist das kleinste von allen, die eingesendt worden; nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Boll breit, sauber mit der Feder umrissen, frästig getuscht und weiß ausgehöht.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Künstlers sur in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem zaum losem Pferde wildrennend vorliber; vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Inglingsgestalten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; sie bewundern ehrsurchtvoll, slehen, beten an. Ein Wolkenstreif dient als Basis, unter welchen hin sich die Landschaft aufthut; großartige Gebirgsgegend; den Weg herus kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am siberwölbten Borne Wasser zu schöpfen. Eine derselben richtet den Bist auswähle nach dem, was über dem Gewölbe vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden: die Glieder haben Wohlgestalt, die Röpfe gemüthlichen sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmetrisch; Tharon vornehmlich dürfte, wenn ein Wert von so vielen Berdiensten mach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive überhaupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Inglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu auffallend an Raphaels Disputa erinnern.

#### Mr. V.

Der wadere Kinftler, ber biese sehr fleißig braun ausgetuschte, mu hie und ba ein wenig mit Weiß aufgebohte Beichnung, 23 Boll breit mb inabe 18 Joll hoch, verfertigt hat, entwickelte barin ein großes einenerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kihn bewegt, m Theil von ausgearbeiteten kräftigen Formen, die Köpse geistreich; auch hit es nicht an schönem Faltenschlag; selbst die im ganzen beachtete Haling ist zu loben.

Wie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor rengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Wolken, Inglinge, sürzen nieder, vom Pserde übersprungen; mehrere sliehen, mehrere werden im grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt einen Mann, der, um den Hals gedunden, schon halb erwärgt, rüdings niederstürzt und jammernd die Hände über dem Kopse ringt; Alte, strdige Greise slehen kniefällig; aus dem disstern Gewöll fahren Blitze, degengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Bolkensamme sieht man in landschaftlichem Grund am Felsborn liebliche wauengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derselben sehen bestürzt nach er Erscheinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hindreitet, ist hinsichtlich auf schöne Bewegung und Falten vorzüglich obenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention abr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig kunstgerecht auf mander, so daß theils scharfe Winkel entstehen, und man auf den ersten Nick ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich ngehört.

Die große Aussührung jedoch, wodurch der Künftler sein Blatt ervorgehoben, setzt ihn in den Stand die Köpse höchst belebt und geisteich darzustellen; wie denn auch Hände und Füße sehr gut gezeichnet, ierlich und mit größter Sorgfalt vollendet sind. Als schön drapirte Figur immt sich vornehmlich unter der Gruppe der slehenden Alten der, welcher anz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung ber fo eben ergählten vielen Berbienfte komte bie Frage ntfteben, ob biefes Blatt nicht geeignet fen fich mit bem nächstfolgenben uf Eine Linie zu ftellen.

#### Mr. VI.

Dieser Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung 3 Fuß breit, 25 Zoll hoch, ift auf gelblichem Bapier, Feberumriß, braun angetuscht, und die Lichter mit dem Binsel aufgetragen. Herr Lepbold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glücklichsten erseit, und künstlerisch, mit bester Einheit des Ganzen, in witrdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Aussührung dadurch etwas entzogen win: Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Micht Angelo zum Muster genommen.

Charon, ein gewaltiger, rüstiger Alter, sitzt, an Brust und Körper nackt, auf ungezäumtem Rosse, welches im schwellsten reisenbsten Laufe keichend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der slatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verbirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden; mit der Rechten ergreift er einen bejahrten Mann dei der linken Hand, welcher, ungen solgend, sich zu retten, nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den er doch bald hinter sich lassen wirk. Andere Alte schweben, dittend und slehend, dumpf gleichgültig und künmerlich milde dem vorübereilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetzten Seite schenen und slieben das daherstührmende Pferd mehrere jugendliche Gestalten verschiedenen Alters und Geschlecht. Das eiligste jüngste Baar, Knade und Mädchen, so jung und schon gesellig umschlungen, länft, halb spielend, halb surchtsam, voraus; ein wackern, gestühlvoller Ingling zeigt, wie um Schonung das Ungethüm anstehend, auf einen jüngern Freund, der ihm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche derbe Gestalt wirft sich dem Pferde entgegen, und scheint et beiseite drängen zu wollen. Auf dem vordersten Wolkensaume, mit allen den andern im Borübereilen, bückt sich ein knabenhaftes Mädchen, um von den unten im Borübereilen, bückt sich ein knabenhaftes Mädchen, um von den unten im Borbergrunde reichlich sprossenden Lilien eine zu pflikka. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb knieend, deuts mit Gebärde der Ueberredung herunter auf den erquicklich strömenden Brunnen im Winkel des Bildes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu finden. Amb ber Tiefe des lanbschaftlichen Grundes steigen brei junge Frauen mit Krilgen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittwe des eben genannten jungen Mannes, der also, nach unsent Auslegung, nicht bloß auf die dritte Quelle, sondern auch auf die herankommende Geliebte hindeutet; die zweite ist eine bloß mägdehafte, gleichgültige Gestalt; die dritte richtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte sausenn Sturm etwas Bängliches ahnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, müssen wir also Herrn Lephold das meiste Amstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gefaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannigsaltigsten Motive bedient, und keins derselben wiederholt. Angemessen sind die Gliederformen, die Gewänder durchgängig im eblen Styl, Anordnung und Ausdruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete ber Klinstler verständig: er trachtete nicht nach frappantem Effect, und boch hat seine Beichnung eine bem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Berwirrung auseinander, und erscheinen beutlich.

Auch ist zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und ber darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charakteristisch vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der landschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Einfalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein, aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon dei Nr. II. und III. wiederholt Bebenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung, und der Durchsicht mit Ferne unter derselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei diesem Punkte jedoch haben wir der Einrede eines unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Klinstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behanptete, da die obere und untere Landschaft durch einen Wolken- und Geisterzug getrennt seh, so dürse der Künstler wohl, eben als wäre hier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipfel verriden, und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes heiteres Rachspiel, ein kleines, in schwarzem Bapier artig ausgeschnittenes Bilden, von einer mit Geschmad und Kunstsertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheimung über Bolken dahinziehend gedacht. Charon sitzt auch hier auf einem zügellos

rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich jiebend. Auf dem Pferde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; in etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glücklich ersunden, daß ein Regenbogen den Wolkenjug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brüdenbogen, über den der Begführt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitzt ein Jäger, welcher nach dem Vorgang ausbeutet; das nämliche geschieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sitzenden alten Vann den Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren bieses Kunstwerks sind alle lebhaft bewegt, großentheils von annuthiger Gebärde und Wendung, durchgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: denn der Ram ist sehr wohl ausgefüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Werk dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen dis auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstfreumden zu geneigter Prilfung übergeben, enthalten wir uns nicht auszusprechen, wie viel Bergnügen uns die Behandlung einer so bedeutenden Ausgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung au vergangene Zeiten; denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siebente und letzte Ausstellung in Weimar vorbereiteten, und eine dis dahin sorsgesetzte Zusammenwirkung mit deutschen Künstlern abschossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwickt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gilltiges Zengniß. Wöchten redich strebende Klinstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Refultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen deutschen Publicum vor Augen zu bringen!

## Bahns Grnamente und Gemalde

aus

### Pompeji, Herculanum und Stabiā.

1830.

Ob man schon voraussetzen barf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was und eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgesundenen Städte in so hohem Grade merkvilrdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh doch besonders von einer der dreien, von Pompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werke den Gehalt geliesert, einiges zum voraus gesprochen.

Bompeji war in dem südösstlichsten Winkel des Meerbusens gelegen, welcher von Bajä dis Sorrento das tyrrhenische Meer in einem unregelmäßigen Halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachdarschaft eines gefährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgebung genoß aller Bortheile des glücklichen Campaniens, und die Bewohner, durch siderströmende Fruchtbarkeit angelockt und sestgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die größten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt siderhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplatz eignete. Wir sind in der neueren Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern bekannt worden, und konnten nachsolgende Bergleichung anstellen.

3m erften Abschnitte ber Banberungen Goro's burch

Pompeji (Wien 1825), ist der Quadratinhalt der Stadt und de ausgegrabenen Stellen, nach Parifer Klaftern gemessen, angegeben. Und diesen Pariser Klaftern sind wahrscheinlich die Pariser Toisen zu versteben; dem die Pariser Toise ist ein Maß von sechs Schuhen, wie die Wiener Klafter. Nach diesem Abschnitte beträgt num der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt imit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadratklastern; der Umsang der Stadt 1621½ W. laufende Kl.; der Flächeninhalt der Stadt 171,114 W. Q. Kl.; der Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 W. Q. Kl.; die Stadt mist vom Amphitheater die zum entgegengesetzten Theile 884 W. laufende Kl.; dieselbe mist vom Theater die zur entgegengesetzten Seite 380 W. laufende Kl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Paradeplat, den taiserlichen Hosgarten und den Garten fürs Publicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Pompeji; denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. D. Al. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenraum um-2368 W. D. Kl. kleiner als der Flächenraum von Pompeji ist. Diese 2368 Kl. machen aber ungefähr den 72sten Theil des Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gesordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil ber Borstadt zwischen ber Alfergasse und ber Raiserstraße hält 162,855 W. D. Kl., ist also um 8259 D. Kl. Kleiner als Bompeji. Diese 8259 D. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil bes Flächeninhaltes von Bompeji aus, sind also gleichfalls taum beachtenswerth.

Eben so ist der Raum zwischen der Donan, der Angartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem Ufer der Donan nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 B. Q. Rl. und letzterer 189,700 D. Rl.

Die Stadt mochte nach damaliger Weise fest gemug sehn, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zengniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung sehn, wie denn die mittlern für sich bestehenden Städte nach einsacher Versassung sich gar wohl regieren komten.

Aber auch an nachbarlichen Feinbseligkeiten konnte es ihnen nicht sehmit den nahen Bergbewohnern, den Noceriern, kamen sie in Streit; so kräftig überwiegenden Nation vermochten sie nicht zu widerstehen; efen Rom um Hilse an, und da sie hierdurch ihr Dasen behaupteten, n sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununtermem Berhältnisse, wahrscheinlich dem einer Bundesstadt, die ihre ! Berfassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erng des Bürgerrechts in jenen größern Staatskreis verschlungen zu n.

Bis jum Jahre Roms 816 melbet bie Geschichte weniges und nur orübergehen von biefer Stadt; jest aber ereignete fich ein gewaltfames eben, welches große Berwüftung mag angerichtet haben. Run finden sie aber bei ben gegenwärtigen Ausgrabungen wieber hergestellt, bie er planmäßig geregelt, öffentliche und Privatgebäude in gutem Bu-Wir dürfen baber vermuthen, dag biefer Ort, dem es an Hilfsin nicht fehlte, alsobald nach großem Unglück sich werde gefaßt, und ebhafter Thätigkeit wieder erneuert haben. Bierzu hatte man sechzehn e Beit, und wir glauben auf biese Weise bie große Uebereinstimmung en zu konnen, wie die Gebäude bei all ihrer Berfchiebenheit in Einem errichtet und in Einem Geschmad, man barf wohl fagen, mobisch rt seben. Die Bergierungen ber Banbe find wie aus Einem Geifte umgen und aus bemfelben Topfe gemalt. Wir werben jene Annahme wahrscheinlicher finden, wenn wir bebenten, welche Masse von Runftin bem romifchen Reiche fich mabrend bes erften Jahrhunderts unferer echnung mag verbreitet haben, bergestalt, daß ganze Colonien, Buge, arme, Bollen, wie man es nennen will, von Künftlern und Sandrn ba heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Dente man an Spaaren von Maurern und Steinmeten, welche fich in dem mittlern pa ju jener Beit bin und ber bewegten, als eine ernftreligiöse Dentfich über die driftliche Rirche verbreitet batte.

So viel möge zu einiger Einleitung für bießmal genug sehn, um urchgängige Uebereinstimmung ber sowohl früher als auch nunmehr bie Zahn'schen Tafeln mitgetheilten Wandverzierungen ihrem Urzge gemäß zu beurtheilen.

I.

# Ansichten und Nebersichten der ausgegrabenen Raum, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

Bier Blatten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im allgemeinen und auf jedel Grab insbesondere bezieht, erregt unsere Bewunderung. Der Gedank, jeden Antömmling erst durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeutende Borsahren durchzusühren, ehe er an das eigentliche Thor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entfernt haben, ist ein stattlicher, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten gerignet ist, wenn das bewegliche Leben, es seh nun stillrmisch oder leichtserig, uns bessen zu berauben droht.

Eine mannichfaltige, großentheils verdienstliche Architektur erheiten ben Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weinreiches kand bis an das Meer hin, so sehlt nicht, was den Begriff von den glücklichen Tagen jener Bölkerschaft verdisten könnte.

Betrachten wir ferner die noch aufstehenden Reste der öffentlichen Plätze und Gebäude, so werden wir, nach unserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzenlose Straßen, Plätze, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erbliden gewohnt sind, und nicht genug über die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das römische Forum in die Gedankten kommen, wo die auf den heutigen Tag noch niemand begreifen kann, wie alle die von den alten Schriftsellern uns genan bezeichneten Gedäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie daselbst vor so großen Bollsmassen habe verhandelt werden können.

Es ist aber die Eigenschaft der Imagination, wenn sie sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie das Unbedingte fordert, welches dam meist durch die Wirklichkeit unangenehm beschränkt wird. Thut ja dech manchem Reisenden die Peterskirche nicht Genstge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuern Naturscene die Rlage: sie entspreche der Erwartung nicht, und wäre vielleicht auch der Mensch wohl deshalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, zu finden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Architektur beurtheilen mn, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch stunigen Style sedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willkurliches, Phantalisches, welches man den verschlossenen Räumen des Innern scheint vorschalten zu haben.

#### II.

### Gange Banbe.

Biergehn Blatten (bavon fieben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit ber meisten Häuser, welche mit unsern begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereinbar ist, ihrt uns auf ein Bolt, welches, durchaus im Freien, in städtischer Ge-Aigkeit zu leben gewohnt, wenn es nach hause zurückzukehren genöthigt ar, sich auch dasselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände pließen sich dem in dieser Art schon Bekannten auf eine bedeutende und lehrende Weise glücklich an. Was uns disher vielleicht irre machte, erzeint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Aritekturversuche, an deren Leichtstum wir den antiken Ernst, der selbst in r äußern Bankunst waltet, nicht wieder erkennen. Helsen wir uns mit r Borstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparren- und Lattenerk andeuten wollen, woran sich eine nachherige Berzierung, als Draperie er als sonstiger willkürlicher Ausput, humoristisch anschließen sollte.

Hierbei tommt uns denn Bitruw im flebenten Buche in bessen funfm Capitel entgegen, und setzt uns in den Stand mit Klarheit hierüber i benken. Er, als ein ächter Realist, der Malerei nur die Nachbildung irklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungstraft sich ngebenden Gebilde; doch verschafft er uns Gelegenheit, in die Beranlassung eser neueren Leichtfertigkeiten hineinzusehen.

Im höheren Alterthume schmudte man nur öffentliche Gebäube burch alerische Darstellungen; man wählte bas Würdigste, die mannichfaltigsten eldengestalten, wie und die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorihrt. Freilich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so i der Hand, oder auch lieber mit beweglichen Tafeln beschäftigt; und so urden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht,

Häfen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und heerden. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gebände zog, und engere Zimmer zu verzieren aufgefordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl in der Gegenwart lästig, als ihre Berfertigung zu kostbar, ja mmöglich gefunden haben.

Daher benn jene mannichfaltigen phantastischen Malereien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war das er vermochte, willtommen und anwendbar erschien. Daher benn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pfösichen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abenteuerlichem Blumenwesen, Schlingranken, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwickeln, was für Ungeheuer zuletzt daraus hervortreten mochten.

Dessemmgeachtet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Angenstellen. Ein großes Wandseld ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausherrn abhing, in wiesern er hierzu ein bost dares Waterial anwenden und badurch sich auszeichnen wollte; welches denn auch dem Maler jederzeit geliefert wurde.

Nun mochten sich auch wohl fertige Künftler finden, welche eine leicht Figur auf eine solche einfärbige Wand in die Mitte zeichneten, vielleicht kalkirten und alsbann mit technischer Kunstfertigkeit ausmalten.

Um nun auch den höhern Kunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Werkstätten, sich auf die Fertigung kleinerer Bilder gelegt, die, auf getinchte Kalktafeln gemalt, in die weite getlinchte Wand eingelassen und, durch ein geschicktes Zustreichen, mit derselben völlig ins gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel det strengen, nur Nachbildung wirklicher und möglicher Gegenstände sordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmack, der sich ansbreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf die Kihigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzulocken; und da wird man denn bald sinden, des selbst Brunkzimmer nur als Einfassung eines Inwels angesehen werden können, wenn ein Meisterwerk der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### Ш.

#### Gange Deden.

Bier Blatten (fammtlich gefarbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werben, weil die Dächer einebrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber nd merkwürdig: zwei berselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, vie sich es wohl zu dem Charakter der Zimmer gefügt haben mag, zwei ber in dem leichtesten heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten md Zweige sehen möchte, wodurch die Luft strich, die Bögel hin und wieder latterten, und woran allenfalls die leichtesten Kränze aufzuhängen wären.

#### IV.

# Einzelne, gepaarte und fonft neben einander gestellte Figuren.

Dreiunbbreißig Blatten.

Diese sind sämmtlich in ber Mitte von farbigen Wandflächen, Körper ub Gewänder tunstmäßig colorirt zu benten.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren ibbilden könne und durfe. Dier nun scheint sie glücklich beantwortet. Wie er menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, o ist eine gelinde Senkung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur is schwebend darzustellen; eine hierbei entwickelte, der Bewegung gemäße lierlichkeit der Glieder vollendet die Illusion.

Sogar bergleichen schwebenbe fliegende Figuren tragen hier noch andere uf den Allden, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen abei die Bemerkung, daß wir, bei Darstellung des Graziksen, den Boben iemals vermissen, wie uns alles Geistige der Wirklichkeit entsagen läßt.

So bankenswerth es nun auch ist, daß uns hier so viele angenehme dilber überliefert werden, die man mit Bequemlichkeit nur auf die Band urchzeichnen und mit Geschmad coloriren dürste, um sie wieder schillich nwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Klinstler, daß er sit der Masse der Bevölkerung großer Städte gerade diesem ächt lebenigen antiken Kunstsinne immersort schon treu bleibt. Wen ergötzt nicht er Andlid großer theatralischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seiltänern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese slüchtigen

Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als bas anmuthig vorübergebende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden festzuhalten trachteien.

hierin hat ber bilbenbe Kunftler unserer Tage Gelegenheit gemg, fich zu üben: er fuche bie augenblidlichen Bewegungen aufzufaffen, bas Berfchwindende festzuhalten, ein Borbergebendes und Nachfolgendes simmltan vorzustellen, und er wird schwebenbe Figuren vor bie Augen bringen, bei benen man weber nach Fußboben, fo wenig als nach Seil, Drath und Doch mas bas lette betrifft, biefes eble Geschöpf muß and Bferb fragt. in unsern Bilbfreis herangezogen werben. Durchbringe fich ber Kunfller von ben geistreichen Bebilben, welche bie Alten fo meisterhaft im Centanrengeschlechte barftellten. Die Pferbe machen ein zweites Bolt im Rriegs und Friedenswesen aus; Reitbahn, Wettrennen und Revuen geben bem Rimftler genugfame Belegenheit, Kraft, Macht, Bierlichkeit und Beben bigkeit bes Thieres kennen zu lernen; und wenn vorzügliche Bildner ben Stallmeister und Cavalleristen zu befriedigen fuchen, wenigstens in hamptsachen, wo ihre Forberungen naturgemäß find, so ziehe ber vollsommen Decorationsmaler auch bergleichen in fein Fach. Jene allgemeinen Belegen beiten wird er nicht meiden; babei aber laffe er alle die einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für seine Zwede nicht vorüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hiecher beutenden glücklichen Beispiels, der geistreich aufgesasten anmuthigen Bewegungen der Biganos, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Last man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns erfrenenden Bersonen ihre technisch herkömmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gesühle widerwärtigen Stellungen, sasse und sixier man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunfder andern zu gute, und sie fügen sich wechselseitig in einander, um und das durchaus Wänschenswerthe vor Augen zu bringen.

'n

X

Ŋ.

Ę

a

V.

# Bollständige Bilber.

Sieben Blatten.

Es ist allgemein Bekannt und jedem Gebildeten bochft schätzenswert, was gründliche Sprachforscher seit so langer Zeit zur Renntniß w

ums beigetragen; es ist jedoch nicht zu läugnen, daß gar vieles im n blieb, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gesich auch um eine nähere Kunstkenntniß bemüht, wodurch uns nicht manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, 1 auch nach allen Seiten hin anderes der überlieferten Schriftsteller worden ist.

Ber unterrichtet sehn will, wie wunderlich man in ber Balfte bes iten Jahrhunderts fich jene rhetorisch beschriebenen Bilber vorgestellt elde me burch bie Philoftrate überliefert worben, ber folage bie ifche lleberfetzung biefer Autoren nach, welche von Arthus Thomas : b'Embry mit ichagenswerthen Notigen, jedoch mit ben ungludlichften ftichen verfeben; man findet feine Einbildungetraft widerwärtig er-, und weit von bem Ufer antifer Ginfalt, Reinheit und Eigenthumverschlagen. Auch in dem achtzehnten Jahrhunderte find die Beres Grafen Caplus meistens migrathen zu nennen; ja wenn wir uns neuern Beit berechtigt finden, jene in bem Philostratischen Werte mehr besprochenen als beschriebenen Bilber als bamals wirklich bene zuzugeben, so find wir solches Urtheil ben Herculanischen und jischen Entbedungen schuldig, und sowohl die Weimarischen Runft-:, ale bie in biefem Fache eifrig gebilbeten Bebrüber Riepenhanfen gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die Polygnotische Lesche rten ober bilblichen Darftellungen ju angern gelungen ift, folches ich erst in gebachten ausgegrabenen antifen Bilbern Grund und Buigfeit gefunden habe.

luch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philostra-Bilder, wodurch er das Wirkliche vom Rhetorischen zu sondern get hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung u aufgefundenen Bilder unternommen worden.

vierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches ausstührlich geschehen, um nicht verwegen zu scheinen, gehörte ein weit größerer als der egönnte Raum. So viel aber seh kürzlich ausgesprochen. Die alte ei, von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren glücklich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr aufs beste; ritte hinzukommende giebt schon mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung Bereinigung; mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern ifere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gefühl haben, daß

ein jeder beschräufte Naum ganz eigentlich durch die dargestellten Figma verziert sehn müsse, so kommt, besonders bei größeren Bildern, ein gewisse Symmetrie zum Borschein, welche, bedingter oder freier beobacht, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegesheit wünschte, vom Hauptzweit der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders als durch ort- und zweitgemäße Berzierung des Raumes in turzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten aussusprechen vörzulegen.

#### VI.

## Ginzeln vertheilte malerische Zierrathen.

Dreigehn Blatten.

Haben wir oben bieser Art die Wände zu beleben alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des Einzelnen nunmehr nicht sormalisieren. Gar vieles der künstlerischen Willfür Angeeignete wird ans dem Pflanzenreiche entnommen sehn. So erblicken wir Canbelader, die, gleichsam von Knoten zu Knoten, mit verschieden gebildeten Blättern beseh, und eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannichsaltigst ungebildeten gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittelbar dahin, endigen sich num aber manchmal, statt abschiließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pferd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute herans, so ist es ein Zenguis, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Berzierergilde eingeschlossen, sein Fertigkeiten wollte sehen lassen.

Wie benn überhaupt, follte je bergleichen wieder unternommen werben, nur eine reiche Gefellschaft von Talenten, geleitet von einem überinftimmenden Geschmade, das Geschäft glücklich vollenden könnte. Sie muffen geneigt sehn sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Platz geistreich einzunehmen bereit ware.

Ift boch zu unsern Zeiten in der Billa Borghese ein höchst metwilrdiges Beispiel hiervon gegeben worden, wo in den Arabesten bes großen Saales das Blättergeranke, Stängel- und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache gesibten römischen Künstlern, die Thierzestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige klein, ut in den Arabestenzierrathen angebrachte Bilder von Samilton her-

Bei solchen Willkürlichkeiten jedoch ist wohl zu merken, daß eine miale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und meleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den gesetzlichen Umbildungen en Natur, die uns seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, muschließen, und sich von daher abzuleiten das Ansehen hat.

Bas die phantastischen Bildungen und Umbildungen der menschlichen ber thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung ms an die Vorgänge der Alten zu wenden, und uns dadurch zu bezeistern.

#### VII.

# Indere fic auf Architektur näher beziehende malerische Bierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliebern und Streifen burch abechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinandergesetzt. Sodamn iben sich aber auch wirklich erhabene Bauglieder, Gesimse und bergleichen, rrch Farben vermannichsaltigt und erheitert.

Benn man irgend eine Kunsterscheinung billig beurtheilen will, so nß man zwörderst bedenken, daß die Zeiten nicht gleich sind. Wollte an und sibel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der arbarei in einen hochgebildeten Zustand empor, und senken sich später ihin wieder zurück, so wollen wir lieber sagen: Sic steigen aus der Kindit in großer Anstrengung siber die mittlern Jahre hinsber, und sehnen h zulest wieder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Tage. Da num e Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder n vorn anzusangen; freilich ist hier manches im Wege Stehende zu überinden. Berzeihung diesem Allgemeinen! Sigentlich war hier nur zu beerken, daß die Natur in ihrer Rohheit und Kindheit unwiderstehlich nach arbe dringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, das sie denn ich da zu sehen verlangt, wo es nicht hingehört.

Wir sind nun unterrichtet, daß die Metopen der ernstesten sicilischen vebäude hie und da gefärdt waren, und daß man selbst im griechischen Uterthume einer gewissen Wirklickleitsforderung nachzugeben sich nicht entsiten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff

bes Bentelischen Marmors, so wie ber ernste Ton eherner Stainen einer höher und zarten gesunten Menschheit ben Anlaß gegeben, bie reine Form über alles zu schaen, und sie badurch bem innern Sinne, abgesonbert von allen empirischen Reizen, ausschließlich anzueignen.

So mag es sich benn auch mit ber Architektur und bem, was sich sonst anschließt, verhalten haben.

Später aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten sehen. Rusen wir ja doch auch schon, um hell und Dunkel zu erzwecken, einen gewissen Zon zu hülfe, durch den wir Figuren und Zierrathen vom Grunde abzustusen und abzustusen geneigt sind.

So viel set gesagt, um bas Borliegenbe, wo nicht zu rechtserigen, boch bemselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosaik ist in diesen Hesten wenig dargeboten, aber dieses Wenige bestätigt vollkommen rie Begriffe, die wir uns seit langen Jahren ren ihr machen konnten. Die Willkür ist hier, bei Fußbodenverzierung, beschränkte, als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werts, "mit Sicherheit betreten zu werden," den mussischen Bilman zu mehr Gesastheit und Ruhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannicksaltigkeit unsäglich, in welcher die vorhandenen Wittel angewendet werden, und man möchte die kleinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kann ein Ahnung geben, wie, auf die mannichsaltigste Weise verknüpft, der Tortünstler sie uns zur Empsindung bringen werde.

## VШ.

## Landschaften.

Wände öffentlicher Gebände auch wohl mit Landschaften ansgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschränkung von Brivathäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im Besondern mit, aber die in Farben abgedruckten Wandbilder zeigen und genugsam die in abgeschlossen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschalteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie konnte auch ein in der herrlichsten Weckungebung sich besindender und fühlender Pompejaner die Rachbildung

rgend einer Aussicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite Rimschen!

Da jedoch in den Aupfern nach Herculanischen Entdeckungen eine lnzahl solcher Nachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstseschichte interessanter Punkt zur Sprache kommt, so seh vergönnt, ierbei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Künstler Kenntniß ber Perspective gehabt, beantsvorte ich mir auf folgende Beise. Sollten solche mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles ndere, nicht auch haben bemerken können und milssen, daß alle unterhalb weines Auges sich entfernenden Seitenlinien hinaufs, dagegen die oberhalb weines Blides sich entfernenden hinabzuweichen scheinen? Diesem Gewahrserden sind sie auch im Allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner, in den älteren Zeiten sowohl als in den neueren, bis i das siedzehnte Jahrhundert, jedermann recht viel zu sehen verlangte, so achte man sich auf einer Höhe, und in sofern mußten alle dergleichen inien auswärts gehen, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen bildern gehalten wird, wo aber freilich manches Schwankende, ja Falsche abrzunehmen ist.

Eben so findet man auch diesenigen Gegenstände, die nur über dem luge erblickt werden, als in jener Wandarchitektur die Gesimschen und as man sich an deren Stelle denken mag, wenn sie sich als entfernend arstellen sollen, durchaus im Sinken gezeichnet, so wie auch das, was nter dem Auge gedacht wird, als Treppen und dergleichen auswärts sich ichtend vorgestellt.

Bollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen subjectiven Bersectivlehre untersuchen, so wilrde man sie keineswegs zusammenlaufend nden. Was eine scharfe, treue Beobachtung verleihen kann, das besaßen e; die abstracte Regel, deren wir uns rühmen, und welche nicht durchaus it dem Geschmacksgesühl übereintrifft, war, mit so manchem andern hötzerentbeckten, völlig unbekannt.

Durch alles Borgesagte, welches freilich noch viel weiter hätte ausesschihrt werben sollen, tann man sich überzeugen, baß die vorliegenden ahn'schen hefte gar mannichsaltigen Nuten zu stiften geeignet sind. Dem betweimen des Alterthums überhaupt werden sie förderlich senn, dem Stumm ber alterthumisichen Kunftgeschichte besonders. Ferner werden sie,

theils weil die Rachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelk vorhandenen Größe gezeichnet sind, theils weil sie im ganzen Zusammen-hange und sogar farbig vorgeführt werden, eher in das praktische Leben eingehen, und den Künstler unserer Tage zu Rachbildung und Ersudgaufweden, auch dem Begriff, wie man am schicklichen Platze sich eine heitere, geschmackvolle Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reise verhelsen.

Anschießlich mag ich hier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Myrons Ruh ausgehend, durch Herrn Zahns Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mir eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Heldenvaters und aller schützenden Walds und Berggötter au der hinde saugt, zum Abschied verehrte. Bon dieser Gruppe, die vielleicht alles libertrifft, was in der Art je geseistet worden, kann man sich Band I. Seite 31 der Perculanischen Alterthümer einen allgemeinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, vollkommen siberliesert wird. Die Berschräntung der Glieder eines zarten saugenden Knaben mit dem leichtsstiftigen Thiergebilde einer zierlichen Hinde, ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber wäre es, weim ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbi'des erwähnte, welches ich täglich gern vor Angen sehe. In einem-still-engen, doch heiter-mannichfaltigen Thal, unter einem alten Eichbaume fängt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abkömmling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet sich denn um mich, angeregt durch jene subheren Bemerkungen, ein heiterer Cyclus dieses anmuthigen Zengnisses ursprünglichster Berwandtschaft und nothwendigster Neigung. Bielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

## Dr. Jacob Mour über die Sarben in technischem Sinne.

(1. Seft 1824. 2. Seft 1828.)

Die Zahn'schen colorirten Nachbildungen ber Bompejischen Wandsgemälde setzen uns, außer den glücklichen Gedanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färbung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Farbenschmud sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungünstigsten Umstände klar und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten geschwärzt, entfärbt, rissig und sich ablösend; treffen wir serner auch dei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage; dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher hierüber forschend und nachdenkend einen Theil seiner edlen Zeit anwendet.

Wir empfehlen obgenannte Hefte ben Künstlern um besto mehr, als man in ber neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, bag bie Kunst auf bem Handwert ruht, und baß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunstwert hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen des sorgfältigen Berfassers noch höher zu schätzen, sehen wir uns dadurch veranlaßt, daß Palmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Berdienste erworben, in Rom leider mit Tode abgegangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder herzustellen, als über die Art den neu zu versertigenden dauernde Kraft und Haltung zu geben, im alls gemeinen bestens zu empfehlen steht.

## Myrons Anh.

#### 1812

Myron, ein griechischer Bildner, versertigte ungefähr vierhundent Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Kuh von Erz, welche Siero pu Athen, Procopius im slebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwert die Ausmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen. Es sund uns von demselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine deutliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja, was noch sonderbarer scheinen uns, Epigramme, sechsundbreißig an der Zahl, haben uns disher eben so weng genutzt, sie sud nur merkwürdig geworden als Berirrungen poetisirender Kunstbeschauer. Dan sindet sie eintönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlorenen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte umb umgenannte Dichter scheinen in diesen rhythmischen Scherzen mehr unter einander zu wetteisern, als mit dem Kunstwerke; ste wissen nichts davon zu sagen, als daß sie sämmtlich die große Natürlichkeit desselben anzupreisen bestissen sind. Ein solches Dilettantenlod ist aber höchst verdächtig. Denn bis zur Berwechselung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachsolger von Phidias und Polyklet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war Athleten, ja sogar den Hercules zu bilden, und gewiß seinen Werken Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wuste.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Bet berühmt worden, das nicht von vorzäglicher Erfindung gewesen war: benn diese ist's doch, die am Ende den Kenner wie die Menge entzückt. Bie mag benn aber Myron eine Ruh wichtig, bebeutend und für die Aufvertsamkeit ber Menge burch Jahrhunderte burch anziehend gemacht haben?

Die sämmtlichen Spigramme preisen durchaus an ihr Bahrheit und tattkrlichkeit, und wissen die mögliche Berwechselung mit dem Birklichen icht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Auh zerreißen, ein Stier e bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Heerde schließt sich an e an; der Hirte wirst einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu ewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an; der Adersamm bringt Aummet und Pflug sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, ne Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verwechselt sie mit en übrigen Kliben seiner Heerde.

Offenbar strebt hier ein Dichter ben anbern mit leeren rednerischen sosseln zu überbieten und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Ruh eibt immer im Dunkeln. Run soll sie zuleht gar noch brüllen; dieses hite freilich noch zum Naturlichen. Aber eine brüllende Ruh, in sosern plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu undermmes Motiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Wie gemein es seh, fällt jebermann in die Angen, aber unbestimmt ib unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Weibe, nach r Herre, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melkerin, id wer weiß nach was allem? Auch sagen die Epigramme keineswegs, is sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide itte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Piedeskal zegossen wäre.

Sollten wir aber nicht trot aller biefer Hinderniffe boch jum Zwede langen und uns bas Runstwert vergegenwärtigen, wenn wir alle die Ischen Umftände, welche in den Epigrammen enthalten find, ablösen und n wahren Umstand übrig zu behalten suchen?

Niemand wird in der Rabe dieser Ruh, oder als Gegen = und Mitd einen Löwen, den Stier, den Hirten, die fibrige Heerde, den Ackersann, den Dieb oder die Bremse denken. Aber ein Lebendiges konnte
r Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mögliche und Schickliche,
s Ralb. Es war eine sängende Ruh: denn nur in sofern sie säugt,
es erst eine Ruh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortlanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Birft man nun alle jene fremben Blumen hinweg, womit die Dichter,

so wie zum Basrelief, und gerade dadurch kounte uns Myrons Sa, auch flacherhoben, so vollkommen überliefert werden.

Bon ben wie billig so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir ums zu der noch preiswurdigeren Götterbildung. Unmöglich ware es einem griechischen plastischen Künstler gewesen eine Göttin saugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirtung, die er hervordringt, indem er die Michstraße durch den verspritzten göttlichen Nahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Kunstler verwirft dergleichen ganz und gar. Einer Inno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wärt sir diese Majestäten hächst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Gurtel eine ewige Jungfrau, hat im höhern Alterthum keinen Sohn; Eros, Amor, Eupido selbst erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphrobiten wohl zugesellt, aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Herolnen, Nymphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allenfalls für einen Knaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Rymphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Berborgenen genossen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chiron und so mancher andern?

Bilbende Kinftler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmad am höchsten baburch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Sängens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt ums ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuris. Die Centaurin, auf das Gras hingestreckt, giebt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch der Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zitzen der Stute erlabt, und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hintenherein zeigt. So ist uns auch ein schönes Familienbild von Wasserstern auf einem geschnittenen Stein ildrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Slopas.

Ein Tritonen-Chepaar zieht geruhig burch die Fluthen; ein Keiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Sement auf die Milch der Mutter noch nicht schwecken mag, strebt an ihr hinauf; sie hilst ihm nach, indessen sie ein züngstes an die Brust geschlossen trägt. Annuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgesührt.

Wie manches ähnliche übergeben wir, woburch uns die großen Alten

belehrt, wie höchst schapbar die Natur auf allen ihren Stufen seh, ba wo sie mit dem Haupte den göttlichen himmel und da wo sie mit den Filgen die thierische Erde berührt.

Roch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ist die römische Wölfin. Man sehe sie wo man will, auch in der geringsten Rachbildung, so erregt sie immer ein hohes Bergnügen. Wenn an dem zipenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Rahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Schensal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Sastsäuglingen umslieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Contact kommt, das zerreisende Monstrum sich als Mutter, als Psegerin darstellt, so kann man wohl einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung für die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bildenden Künstler zuerst entsprungen sehn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schäpen wuste.

Wie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpera, — — — — —!

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthromorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir und in höherem Kunstsinne daran ergößen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpfen thun, die wir und so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Schauen wir nun nochmals auf Myrons Kuh zurud, so bringen wir noch einige Bernuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Kuh vorgestellt, welche zum erstenmal gefalbt, ferner, daß sie vielleicht unter Lebensgröße gewesen.

Wir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Myron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrücken gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilde die höchste absicht liche Kunst ist, nämlich den harmonischen Effect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Punkt concentrirt, als rein natürlich empfindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachsolger

bes Phiblas, bem Borfahren bes Praxiteles, bei ber Bollenbung feinet Berks bas Seelenvolle, die Anmuth bes Ausbrud's gemangelt habe.

Zum Schlusse sein und erlaubt, ein paar moderne Epigramme bei zubringen, und zwar das erste von Menage, welcher Juno auf diese Kuh eifersüchtig sehn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Reuern ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind das Zusammentressen von Söttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Kunstbegriff, auf der man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merken hat!

Als sie das Rühlein ersah, bein ehernes, eiserte Juno, Myron! sie glaubte fürwahr, Inachos' Tochter zu sehn.

Bulett aber mogen einige rhothmische Beilen fteben, bie unfere Auficht gebrangt barzustellen geeignet finb.

Daß du die Herrlichste bist, Abmetos' Heerben ein Schmud wärst, Selber des Sonnengotts Rindern Entsprungene scheinst; Alles reißet zum Staumen mich hin, zum Preise des Künstlers! Doch daß du mütterlich auch sühlest, es ziehet mich an.

Jena, ten 20. Rovember 1812.

## Anforderung an den modernen Bildhauer.

#### 1817.

In der neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen, wie dem wohl der bildende Künstler, besonders der plastische, dem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Bestegte darstellen könne, zu Besteidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Ausgade zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten kämpsen, größere Schwierigkeit, als damals, wo Menschen von höheren Eigenschaften mit rohen thierischen oder mit thierverwandten Geschöpsen zu kämpsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unsern Meistern binauffcanen nuffen, gaben folden Darftellungen gleich burch ben Gegenfat ber Bestalten ein entschiebenes Interesse. Götter tampfen mit Titanen, und ber Beschauende erklart fich schnell für bie eblere Gestalt; eben berselbe Fall ift, wenn Hercules mit Ungeheuern tampft, wenn Lapithen mit Centauren in Banbel gerathen. Zwischen biesen lettern lagt ber Runftler bie Schale bes Siegs hin und wieber schwanken, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer flihlt man sich geneigt bem ruftigen Belbengeschlecht enblich Triumph ju wünschen. Fast entgegengeset wird bas Gefühl angeregt, wenn Männer mit Amazonen sich balgen; biefe, obgleich terb und fühn, werben boch als die schwächern geachtet, und ein beroifch Franengeschlecht forbert unser Witleib, sobalb es besiegt, verwundet ober tobt erscheint. Ein schöner Gebante biefer Art, ben man als ben heitersten sehr hoch ju schätzen hat, bleibt boch immer jener Streit ber Bachanten und Faunen gegen bie Thrrhener. Wenn jene, als achte Berg - und Hügelwesen, halb reh =, halb bodbartig, bem räuberischen Seevoff bergeftalt ju Leibe geben, bag es in bas Meer fpringen muß

und im Sturz noch ber gnädigen Gottheit zu banken hat, in Delphin verwandelt, seinem eigenen Elemente auch ferner anzugehören, so lam wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Anmuthigeres ben Sinnen vor geführt werden.

Etwas schwerfälliger hat römische Kunst die bestegten und gefangena faltenreich bekleideten Dacier ihren geharnischten und sonst wohlbewassachen Kriegern auf Triumphsäulen untergeordnet, der spätere Polidor aber und seine Zeitgenossen die blirgerlich gespaltenen Parteien der Florentiner an ähnliche Weise gegen einander kämpsen lassen. Hannibal Carracci, um die Kragsteine im Saale des Palastes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren, wählt männlich rüstige Gestalten, mit Sphinzen der Harphien im Faustgelag, da denn letztere immer die Unterdrücken such dein Gedante, den man weder gläcklich noch ungslicklich neunen dar. Der Waler zieht große Kunstvortheile aus diesem Gegensat, der Ischauer aber, der dieses Motiv zuletzt bloß als mechanisch anerkennt, empsindet durchaus etwas Ungemithliches, denn auch das Ungehener will man überwunden, nicht unterdrückt sehen.

Aus allem biesem erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erft Aimpfende, sodam aber Sieger und Besiegte charakteristisch neben einander petellen, daß ein Gleichgewicht erhalten und die sittliche Theilnahme an beiben nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwert, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewassnete Spanier mit nackten Amerikanern im Rampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegensat von Gewaltsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Ehristen, über Türken slegend, nehmen sich schon besser aus, besonders wenn das christliche Militär im Costum des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mahomedaner gegen alle Sonstgländigen, ihre Grausamkeit gegen Staven unseres Bolks berechtigt sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kin gutes Bild. Wir haben schöne Aupserstiche, Scenen des amerikanischen Krieges vorstellend; und doch sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, merträglich. Wohl uniformirte, regelniäßige, träftig bewaffnete Truppen, im Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelausenen Bolks, wormter man Priester als Anführer, Kinder als Fahnenträger schaut, können we

Auge nicht ergöten, noch weniger ben innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zuletzt noch siegen werde. Findet man auch gar halb nackte Wilde mit im Conslict, so muß man sich gestehen, daß es eine bloße Zeitungsnachricht seh, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Said kann nur diejenigen ergötzt haben, die an der Plünderung seiner Schätze Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenken, so finden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß uns nicht sowohl Gestinnung und Meinung als Gewerb und Handel entzweien. Dem deutschen Gutsbesitzer ist der Engländer willsommen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünscht ihn der mittelländische Fabrikant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensate, können nicht mehr als kämpsend bildlich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern Sitte, ja von ihrem Militärput aufgenommen, als daß man beide fast gleich costilmirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer — damit wir dahin zurüdkehren, wo wir ausgegangen sind — nach eigenem Recht und Vortheil seine Figuren aller Kleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich: es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die satale Schickslaszuppe von Eteokles und Volynices müßte immer wiederholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Ruffen gegen Ausländer haben schon größere Bortheile: sie bestigen aus ihrem Alterthume charakteristische Helme und Waffen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannichfaltigen Nationen dieses unermeßlichen Reichs bieten auch solche Abwechselungen des Costilins dar, die ein geistreicher Klünftler glücklich genug benutzen möchte.

Solchen Kinstlern ist biese Betrachtung gewidmet; sie soll aber- und abermals ausmerksam machen auf den gunftigen und ungunftigen Gegenstand; jener hat eine natürliche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wasser gehalten.

## Bluchers Denkmal.

1817.

Dag Roftod, eine fo alte und berühmte Stadt, burch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fliblte, war gang naturgemäß; daß die Stellvertreter bes Lanbes, bem ein fo trefflicher Mann angehört, sich berufen hielten bemfelben am Orte seiner Gebut ein bebeutenbes Dentmal zu ftiften, war eine von ben ersten Wirfungen eines lang ersehnten Friedens. Die Berfammlung ber medlenburgifchen Stande im December 1814 faßte ben einstimmigen Befchluß, die Thaten ihres hochberuhmten Landsmanns auf eine folche Beife zu verehren. Die Sanction ber beiben Großberzoge königliche Dobeiten erfolgte baranf, fo wie die Bufage eines bedeutenden Beitrags. Alle Mecklenburger wurden fobann ju freiwilligen Beitragen gleichfalls eingelaben, und bie Stanbe bewilligten ben allenfalls abgehenben Theil ber Roften. Die hochgebilbete Erbgroßberzogin Caroline, alles Gute und Schone beforbernb, nahm lebbaften Antheil an Diefem Borhaben, und wunfchte, im Bertrauen auf ihre Baterstadt, daß die Weimarischen Kunstfreunde sich bei ber Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß ber Ritter - mb Lanbschaft ward beauftragt Ibeen und Borschläge zu sammeln: hierand entstand eine Concurrenz mehrerer verbienten Runftler; verschiebene De belle, Zeichnungen und Entwürfe wurden eingefendet. hier aber that sich bie Schwierigkeit hervor, woran in ben neuesten Beiten mancher Blan gescheitert ift, wie nämlich bie verschiebenen Bunsche so vieler Intereffenten ju vereinigen febn möchten. Dieses hinderniß suchte man badurch ju beseitigen, bag ein lanbesherrlicher und ftanbischerseits genehmigter Borfclag burch herrn Rammerherrn von Preen an ben herausgeber gegenwärtiger Befte gebracht wurde, wodurch man benfelben aufforberte, ber Berathung in diefer wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Bochft geehrt burch ein fo merwartetes Bertrauen, erneute berfelbe ein friheres Berhaltniß mit herrn Director Schabow in Berlin; verschiebene Mobelle wurden gefertigt und bas lette, bei perfonlicher Anwesenheit gebachten herrn Directors in Weimar, nochmals mit den bortigen Kunstfreunden bedacht und besprochen, sobann aber burch Bermittelung bes in biefer Angelegenheit immer thatigen herrn von Breen bie Ausführung hochsten und hoben Orts beschloffen, und bem bereitwilligen Rünftler übertragen.

Das Biebestal aus vaterländischem Granit wird auf ber Schweriner Schleifmuble, von ber fo fcone Arbeiten in bem hartesten Stein bekannt find, auf Koften Ihro königlichen Hobeit bes Großherzogs bearbeitet. Auf biefen Unterfat, von neun Fuß Bobe, tommt bie aus Erz gegoffene, gleichfalls neum Fuß hobe Statue bes Belben zu fteben. ift abgebildet mit bem linken Jug vorschreitend, die Hand am Sabel; die Rechte führt ben Commanbostab. Seine Rleibung tunftgemäß, boch erinnernd an eine in ben neueren Zeiten nicht feltene Tracht. Der Ruden burch eine Löwenhaut bekleibet, wovon der Rachen auf der Bruft bas Beft bilbet. Das entblöfte Baupt läßt eine prächtige Stirn feben; bie bochft günftigen Büge bes Gefichts sprechen einen bebeutenben Charafter ans, wie bem überhaupt bie fcblante Geftalt bes Rriegers bem Runftler fehr willfommen entgegentritt.

Bu bebeutenben halberhobenen Arbeiten an bas Biebestal find auch fcon Beichnungen und Borfclage eingereicht, beren nabere Bestimmung noch zu erwarten fteht.

Die am Schluffe bes Jahres 1815 versammelten Stänbe benutten ben 16. December, als ben Geburtstag bes Fürsten, ihre bantbare Berehrung nebst ber Anzeige bes von seinem Baterlande ihm zu errichtenben Momments überreichen zu laffen; die barauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl, daß die That felbst spreche, ein Dentmal berfelben eber ablehnen als begunftigen möchte.

## Auszug eines Goreibens.

Berlin ben 29. Muguft 1818.

"Nunmehr tann ich mit Bergnugen und Zufriedenheit vermelben, wie ber Guß bes größten Studes von ber Roloffalstatue bes Fürsten Blucher

trefflich gerathen ist. Anser dem Kopf ist es die ganze Höhe vom Hale an dis herunter mit der Plinthe. Den 21. d. M., Abends gegen 6 Up, wurde dem Osen Fener gegeben, und des andern Morgens um 4 Up abgestochen. Einhundert und vier Centner waren eingesetzt worden. Der größere Theil hiervon diente dem eigentlich in die Form Einstließenden durch den Druck Dichtheit zu geben. Das Metall floß ruhig ein, und setzte sich wagerecht in den Windpseisen oder Luftröhren. Hieraus war die Andentung eines gelungenen Gusses abzunehmen. Gestern haben wir den Gus dis unter die Plinthe von Form freigemacht, und und silberzeugt, daß von oben dis unten alles dicht und rein ausgefallen. Sonst geschieht dei dergleichen großen Güssen, daß wohl Stellen, gleich dem Bimstein, porös vorkommen, oder wenn auch dicht, mit fremden Theilchen von Formmasse gemischt sind, welches alles hier nicht der Fall ist.

Der Guß geschah in der königlichen Kanonengießerei beim Zenghause, und man ist, außer dem guten Glüde, das Gelingen der Bedächtigkei und Einsicht des französischen Formers und Gießers, so wie der Ersahrung und willigen Theilnahme der königlichen Beamten schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so wichtigen Zwas schwerlich erreicht hätte. Denn das Anpfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblick der höchsten Flüssigkeit benutzen muß, welchen, wenn er vordei ist, man durch das stärkste Feuer nicht wieder zurückrings, man müßte dem von vorn kalt wieder ansangen. Diesen Augenblick zu erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemelbet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Metall mag geflossen sehn, geht darant hervor, daß in die dichten Fugen berfelben das Metall dunn wie ein Blatt eingebrungen ist.

Nun haben wir ben Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ist, ba uns nur brei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten burch die beiben Fußsohlen, imwendig der Blinthe und oben am Hals. Um ben Mantel schwebend zu erhalten, sind künstliche Borrichtungen angebracht; metallene Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen, und künstig zugleich mit der Oberstäche verarbeitet werden.

Was jemanden, ber in Rufland gießen sah, nen war, ist die hier angewendete größere Zahl von Guß- und Luströhren. Dort sah man vin Statuen in der Grube bermaßen damit umgeben, daß sie einem Ballen von Burzeln glichen. Man ist in Frankreich bavon abgekommen, indem die uft durch so viele Berästungen gleichsam abgefangen wird, und das Metall ie und ba außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Wethode, wodurch man das Bachs, welches inst die Dicke des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jest, wenn über as fertige Modell die Form gemacht, und diese wieder abgenommen ist, ird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so viel, als die Metallicke klinstighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue men sonderbaren Anblick; die Figur schien sehr lang und dünn, und daher ußer Aler Proportion."

Bon diesem und anderem wird Herr Director Schadow dem Publicum offentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen eht. Man hofft, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 8. Juni 1819 wird zu schauen sehn. Die zwei Reliestaseln werden in ießjähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helden, sich om Sturze mit dem Pserd aufrassend, und zu gleicher Zeit den Feind edrohend; der Genius des Baterlandes schützt ihn mit der Aegide; die weite zeigt den Helden zu Pserde, widerwärtige dämonische Gestalten in en Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten deister.

Folgende Inschriften find genehmigt:

Dem Fürsten

Blücher

von Wahlstadt

Die Seinen.

In Harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewuft und groß: So riß er uns Bon Feinden los.

# Die Erternfteine.

### 1824.

An ber submeftlichen Granze ber Grafschaft Lippe zieht fich ein langes, waldiges Gebirg bin, der Lippische Wald, sonst auch der Teutoburger Wald genannt, und zwar in der Richtung von Sudost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

An der nordöstlichen Seite gegen das flache Land zu, in der Rähe ber Stadt Horn am Ausgange eines Thales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei dis vier einzelne senkrecht in die Höhe stredende Felsen; em Umstand, der bei genannter Gebirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezeichnete Wertwürdigseit erregte von den frühesten Zeiten Shrsurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet sehn, und wurden sodam dem christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein zu Gelegenheit Einsledeleien und Capellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar Bildwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz, in Lebensgröße, halb erhoben, in die Felswand eingemeißelt.

Eine treffliche Nachbildung bieses merkwürdigen Alterthums verdanken wir dem königlich preußischen Hosbildhauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Anlage selbst schwarden bedeutend genug, deren Berdienst einer frühern Spoche nicht abgesprochen werden kann.

Wenn von solchen Alterthumern die Rebe ist, muß man immer voraussagen und setzen, daß von der driftlichen Zeitrechnung an die bilbende

unst, die sich im Nordwesten niemals hervorthat, nur noch im Südosten, o sie ehemals den höchsten Grad erreicht, sich erhalten; wiewohl nach nach verschlechtert habe. Der Byzantiner hatte Schulen oder vielmehr kilden der Malerei, der Mosait, des Schnizwerks; auch wurzelten diese ab rankten um so sester, als die christliche Religion eine von den Heiden erbte Leidenschaft, sich an Bildern zu erfreuen und zu erbauen, unabissiger Gegenstände auf einen solchen Grad vermehrte, daß Bernunft und solitik empört sich dagegen zu sträuben ansingen, wodurch denn das größte nheil entschiedener Spaltungen der morgenländischen Kirche bewirkt ward.

Im Westen war dagegen alle Fähigkeit irgend eine Gestalt hervoribringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden idler hatten alles, was in früherer Zeit dahin gewandert sehn mochte, eggeschwemmt; eine öbe bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, m ein unausweisliches Bedürsniß zu befriedigen, sich überall nach den Litteln umsteht, auch der Künstler sich immer gern dahin begiebt, wo ian sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß nach einer Beruhigung er Welt, bei Ausbreitung des christlichen Glaubens, zu Bestimmung der imbildungskraft die Bilder im nördlichen Westen gesordert, und östliche kinstler dahin gelockt wurden.

Ohne also weitlänsiger zu sehn, geben wir gern zu, daß ein mönchischer Unstler unter den Schaaren der Geistlichen, die der erobernde Hofarls des Großen nach sich zog, dieses Wert könne versertigt haben. solche Techniker, wie noch jetzt unsere Stuckatoren und Arabeskenmaler, ihrten Muster mit sich, wonach sie auch deßhalb genau arbeiteten, weil e einmal gegebene Gestalt sich zu sicherem andächtigen Behuf immersort entisch eindrücken, und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Wie dem num auch set, so ist das gegenwärtig in Frage stehende unstwert seiner Art und Zeit nach gut, ächt und ein östliches Alterthum 1 nennen, und da die treffliche Abbildung jedermann im Steindruck zuinglich sehn wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die Rauchte Form des Kreuzes, die sich der gleichschenkeligen des griechischen mähert; sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den oberen dinkeln zu beiden Seiten sichtbar sind, und in ihren Scheiben zwei Kinder hen lassen, auf welchen besonders unsere Betrachtung ruht.

Es find halbe Figuren mit gesenkten Röpfen, vorgestellt wie fie große

herabsinkende Borhänge halten, als wenn fie damit ihr Angesicht verbeigen und ihre Thränen abtrocknen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Borstellung der orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen seh, erfahren wir duch Simplicius' Auslegung zu Spiktet, indem derselbe im vierunddreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärung der Sonn- und Mondsinstenisse legt eine zum Erstaumen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Ban der Welt verslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Berwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die Himmelslichter gewisse Bordänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Finsternisse sehen nichts anders, als dieses Berbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Borhang."

Nach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter, und bebenken, daß Simplicius, mit mehreren Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persten wanderte, welcher ein geschickter Maler, oder doch mit einem solchen verbilndet gewesen zu sehn schwint, indem er sein Svangelium mit wirksamen Bildern schwückte, und ihm dadurch den besten Eingang verschaffte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Borstellung von dort herschriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gerichtet sind.

Doch ba in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzu sest hierauf lehnen, sondern nur andeuten, daß diese Borstellung des Externsteins einer uralten orientalischen Denkweise gemäß gebildet seh.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Einfalt und Abel wirkliche Borzüge. Ein den Leichnam herablassender Theilnehmer scheim auf einen niedrigen Baum getreten zu sehn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme Leiter vermieden ist. Der Aufnehmende ist anständig gekleidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Sedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlie der zur Rechte stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanst angedrückt wird — ein schwies würdiges Zusammentressen, das wir nirgends wieder gesunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zusamment. In späteren Vorstellungen erscheint sie dagegen heftig in Schmerz ansbrechend, sodam in dem Schooß ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zuletzt bei Daniel

da Bolterra rücklings quer hingefireckt unwürdig auf dem Boben gefeben wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneibenben horizontalen Lage ber Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich begihalb nicht wieder heransgefunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, umerläßlich scheint.

Daß eine Spur bes Manichäismus burch bas Ganze gehe, möchte sich auch noch durch den Umstand bekräftigen, daß, wenn Gott der Bater sich über dem Kreuze mit der Siegessahne zeigt, in einer Höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Männer von einem löwenklauigen Schlangendrachen, als dem bösen Princip, umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sehn möchten.

Und nun vergessen wir nicht anzusühren, daß in d'Agincours Wert: Histoire des Arts par les Monumens, und zwar auf dessen 163. Tasel, eine ähnliche Borstellung vorhanden ist, wo auf einem Gemälbe, die Krenzabnahme vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe beutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilden der Zeit ausgelösscht worden.

Rum aber zum Schluß werde ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Mithra-Tafeln zu sehen seinen, weßhalb ich denn die erste Tafel aus Thomas Hyde's Historia religionis veterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Sol und Luna noch aus Wolfen oder hinter Gebirgen in erhodener Arbeit hervortreten, sodann aber die Taseln XIX und XX zu Heinrich Seels Mithra-Geheimnissen, Aarau 1823, noch anführe, wo die genannten Gottheiten in flach vertieften Schalen wenig erhöht symbolisch gebildet sind.

## Christus

nebst zwölf alt. und neuteftamentlichen Figuren, ben Bilbhauern vorgeschlagen.

1830.

Wenn wir ben Malern abgerathen sich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir uns, um die hohe Ehrsurcht, die wir vor jenem Cyclus hegen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und denken hier die Angelegenheit im Großen zu behandeln.

Es ist ums schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastister auffordert Christus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geist und Heiterkeit einmal malerisch behandelt, und num sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastister die Charaktere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Zeichen des Märthrerthums sind der neuern Welt nicht anständig genügend, der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleibt ihm dann zulest nichts übrig, als wackern wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Tuch um den Leid zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möchten gebraucht haben.

In einer Art von Berzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete ober mißbrauchte schöne Talente zu bedanern haben, bildete sich bei mir der Gedanke, dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Spelus begriffen werden könnte; welches wir denn mit gutem Wissen und Gewissen hierdurch mittheilen.

I.

### Adam,

in volltommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Canon, nicht wie ber helbenmann, sonbern wie ber fruchtreiche, weichstarte Bater ber

Menschen zu benken sehn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Racktheit zu becken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gestichtszäge würden wir den größten Meister auffordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, halb traurig lächelnd, auf einen derben tlichtigen Knaben, dem er die rechte Hand aufs Haupt legt, indem er mit der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken läst.

Der erstgeborene Knabe, ein tlichtiger Junge, erwürgt mit wildem Kindesblick und kräftigen Fäusten ein paar Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozn der Bater, gleichsam über den Berlust des Paradieses getröstet, hinsieht. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen: es ist für sich deutlich und rein; was man hinzu denken kann, ist gering.

II.

## Moah,

als Winzer, leicht gekleibet und geschluzt, aber boch schon gegen das Thierfell anmuthig contrastirend, einen reich behangenen Rebestod in der linken Hand, einen Becher, den er zutraulich hinweist, in der rechten. Sein Gesicht ebel heiter, leicht von dem Geiste des Weins beledt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein behagliches Bewustsehn, daß, wenn er auch die Menschen von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

Ш.

### Mofes.

Diesen Heroen kann ich mir freilich nicht anders als sitzend benken, und ich erwehre mich bessen um so weniger, als ich, um der Abwechstung willen, auch wohl einen Sitzenden und in dieser Lage Ruhenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die siderträstige Statue des Wichel Angelo, am Grade Julius' II., sich meiner Einbildungstrast dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr lossommen kann; auch seh deswegen das sernere Nachdenken und Ersinden dem Ausstler und Kenner überlassen.

#### IV.

### David

barf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den Hirtensohn, Glücksritter, Helben, Sänger, König und Frauenlieb in Einer Berson, ober eine vorzügliche Eigenschaft berselben glücklich hervorgehoben, darzustellen, möge bem genialen Künstler glücken.

### V.

## Jefaias.

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würdige warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueberlieferung dem Costime jener Zeiten beitommen, so ware das hier von großem Werthe.

### VI.

#### Daniel.

Diesen getrane ich mir schon näher zu bezeichnen. Ein heiteres längliches wohlgebildetes Gesicht, schicklich bekleidet, von langem lockigem Haar, schlanke zierliche Gestalt, enthussakisch in Blick und Bewegung. Da a in der Reihe zunächst an Christum zu stehen kommt, würde ich ihn gegen biesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Berklindeten voransschauend.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilika eingetreten zu sehn um im Borschreiten links die beschriebenen Gestalten betrachtet zu haben, so gelangen wir num in der Mitte vor

### VЦ.

## Chriftus felbft

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabstweenden Grabestlicher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs new Belebten in verherrlichter Mamesnatur und schicklicher Racktheit darzustellen, zur Bersöhnung, daß wir ihn sehr unschiellich gemartert, sehr oft nackt am Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird dieses eine der schönsten Aufgaben für den Klinstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glücklich gelöst worden ist.

Geben wir nun an ber andern Seite hinunter und betrachten bie seches folgenden neutestamentlichen Gestalten, so finden wir

#### VIII.

## den Jünger Johannes.

Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, trause Haare und durchans eine berbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das seine derbere Gestalt als dem Haniel geben, um durch jenen das sehnstächtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Angen bemerkdare Weise die Idee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

#### IX.

## Matthäus, der Evangelift.

Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten stillen Mann von entschieden ruhigem Charakter, ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Anabengestalt, würde ihm beigesellt, der in slacherhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarem Theil man die Berehrung des auf der Mutter Schoose sitzenden Jesuskindleins durch einen König, im Fernen durch einen Hirten, mit Andeutungen von solzgenden, zu sehen hätte. Der Evangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Griffel in der Nechten, blickt heiter ausmerksam nach dem Borbilde, als einer, der augenblicklich niederschreiben will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannichsaltige Weise freudig im Geiste.

Wir betrachten überhaupt diesen dem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künftler tiefen Geistes hier Gesetz und Evangelium in Contrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen starren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff das lebendige Ereignis leicht und schnell aufzusassen. Jenem möchte ich keinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Taseln unmittelbar aus der Hand Gottes; bei diesem aber kann, wenn man allegoristren will, der Genins die Ueberlieserung vorstellen, durch welche eine bergleichen Kunde erst zu dem Evangelisten mochte gekommen sehn.

#### X.

Diesen Plats wollen wir dem Hauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer der ersten Gläubigen, der von dem hoben Bundermanne Hulfe fordert nicht für sich, noch einen Blutsverwandten, souden für den treuesten willfährigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünschten, es möchte mitempfunden werden.

Da bei bem ganzen Borschlag eigentlich Mannichfaltigkeit zugleich beabsichtigt ist, so haben wir hier einen römischen Hauptmann in seinem Costilme, der sich trefflich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ansehe, was er bringt und will; es ist uns genug, wem der Künstler einen träftig verständigen und zugleich wohlwollenden Mann darstellt.

### XI.

## Maria Magbalena.

Diese würde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Todtenkopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius müßte ihr das Salbfläschen vorweisen, womit sie die Füße des Herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem wohlgefälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgestührt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommannuthigeres zu benken seb.

#### XII.

## Paulus.

Der ernste gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten eines, der seinem Wort, mit Mienen sowohl als Gebärde, Nachdruck verleihen und Ueberzeugung erringen will. Er würde, als Gegenstilk von Jesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die traurigsten Zustände voraus erblickenden Seher nicht gerade gegenstber stehen, aber doch in Bezug zu benten sehen.

#### XIII.

### Petrus.

Diesen wünschte ich nun auf bas geistreichste und mahrhafteste be-

Wir sind oben in eine Basilika hereingetreten, haben zu beiben Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im allgemeinen erblickt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir singen historisch auf umserer linken Hand an, und betrachteten das Einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Peters aber wünschte ich folgendes ausgedrückt. In der Linken hängt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer der im Begriff ist auf- oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft auszudrücken, müßte einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster forschender Blid würde gerade auf den Eintretenden gerichtet sehn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt seh. Und dadurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich in Acht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thüre für immer zugeschlossen werde.

### Wiederaufnahme.

Ehe wir aber wieber hinaustreten, brangen fich uns noch folgenbe Betrachtungen auf. hier haben wir bas alte und neue Testament, jenes vorbildlich auf Christum beutend, sodam ben herrn selbst in feine herrlichkeit eingehend, und bas neue Testament fich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Wir feben die größte Mannichfaltigkeit der Gestalten und boch immer, gewiffermaßen paarweise, sich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anforderung: Abam auf Noah, Mofes auf Matthaus, Jesaias auf Baulus, Daniel auf Johannes; David und Magbalena möchten fich unmittelbar auf Christum felbst beziehen, jener stolz auf folch einen Rachtommen, diese burchbrungen von dem allerschönsten Gefühle, einen würdigen Gegenstand für ihr liebevolles Berg gefunden zu haben. Chriftus ftebt allein im geiftigften Bezug zu feinem himmlifchen Bater. Den Gebanten, ibn barzustellen, wie die Grabestücher von ihm wegfinten, haben wir schon benutt gefunden, aber es ift nicht bie Frage, neu zu fenn, sondern bas Behörige zu finden, ober wenn es gefunden ift, es anzuerkennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer sie ucht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegenstände sind; hier werden ihnen viele Figuren gedoten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; mo sollte auch das Ganze, im Großen ausgeführt, nur der Einbildungstrast anheim gegeben werden, so wäre doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Mannichsaltigkeit zu geben. Der Berein, der bergleichen billigte, würde wahrscheinlich Beifall und Zufriedenheit erwerben.

Würben mehrere Bildhauer aufgerufen sich, nach ihrer Neigung mb Fähigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, sie in gleichem Maßstab zu modelliren, so könnte man eine Ansstellung machen, die in einer großer bedeutenden Stadt gewiß nicht ohne Bulauf sehn würde.

## Verein der deutschen Bildhaner.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bildhauerkunst das eigentliche Fundament aller bildenden Kunst gewesen und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit- und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bildhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die sibrigen verwandten Künste sich vorzusehen hätten, auf ihre alten, anerkannten, ausgesibten und niemals widersprochenen Rechte und Sahungen dergestalt, daß es für Kunst und Handwerf gelte, wo erhobene, halb und ganz runde Arbeit zu leisten ist.

Der Hauptzweck aller Plastik, welches Wortes wir ums kinstighin zu Ehren ber Griechen bebienen, ist, daß die Wirde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestalt dargestellt werde. Daher ist ihr alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Rebenwerk, welches erst der Wirde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Weg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich seh. Dergleichen sind Gewänder und alle Arten von Besteidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche diesenige Runst ganz allein wirdig bilden kann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maße zuzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird daher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf und aller Selbstlernerei, d. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Knochenbau herauf, durch Bänder, Sehnen und Muskeln, aufs sleißigste durchüben; welches ihm keine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgesundes, sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anerkennt.

Wie er num bas volltommene, obschon gleichgültige Ebenmag ber

menschlichen Gestalt, männlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Canon anzueignen und benselben barzustellen im Stande ift, so ist alsbam der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thum. Hier dewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutenden, welches die menschliche Natur zu offenbaren fähig ist, und hier sind die griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte den Raupen- und Buppenzustand ihrer Borgänger zur höchstewegten Psyche hervorzuheben, alles wegzunehmen, und ihren Nachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Unmacht Original sehn wollen, in dem Saustennur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Caricatur übrig zu lassen.

Weil aber in der Plastik zu denken und zu reden ganz unzulässig und unnlit ist, der Klinstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehn nunß, so hat er nach den Resten der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phidias und seiner Zeitgenossen zu sinden sind. Hiervon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, well genugsame Reste dieser Art sich schon jetzt in London besinden, so das man also einen jeden Plastiker gleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeber beutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles was ihm von eigenem Bermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Zufälligkeiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache und daselbst so lange als möglich verweile; indem allhier zwörderst die Elgin'schen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort besindsichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Selegenheit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu sinden ist.

Daselbst studies er vor allen Dingen aufs sleißigste den geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht gerade nöthig seh ein Phidias zu werden.

Denn obgleich in höherem Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt, als die wahre Kunft, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gefiele albern zu sehn, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu ketrachten, daß ja die Nachsolger des Phidias selbst schon von jener strengen

Höhe herabstiegen, theils in Immonen und Aphroditen, theils in ephebischen mad Herculischen Gestalten, und was der Zwischenkreis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigkeiten und seinem eigenen Charakter zu ergehen wußte, die zuletzt das Porträt selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des Olympischen Impiters und der Pallas des Parthenon participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Plastiker die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Punkte er ausgegangen. Welch ein lebender Meister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber sur Wuster aus der Bergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sodald er zur Erkenntnis kommt, und da wähle er nur immer das Höchste: denn er hat alsdann einen Maßstab, wie schätzenswerth er noch immer sen, wenn er auch hinter jenem zurückbleibt. Wer unvollkommene Muster nachahmt, beschädigt sich selbst: er will sie nicht übertreffen, sondern hinter ihnen zurückbleiben.

Sollte aber dieser gegenwärtige Bereinsvorschlag von den Gliedern der edlen Zunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werden, so ist zu hoffen, daß die deutschen Gönner auch hierhin ihre Neigung wenden. Denn obgleich ein jeder Künstler, der sich zum Plastischen bestimmt fühlt, sich diese Wallsahrt nach London zuschwören und mit Gesahr des Bilgerund Märtyrthums aussühren muß, so wird es doch der deutschen Nation viel anständiger und für die gute Sache schneller wirksam werden, wenn ein geprüster junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empschlungen gesendet und unter Aussicht gegeben würde. Denn gerade, daß deutsche Künstler nach Italien, ganz auf ihre eigene Hand, seit dreißig Jahren gegangen und dort, nach Belieben und Grillen, ihr halb künstlerisches, halb religiöses Wesen getrieben, dieses ist Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine ganze Weile nachwirken werden.

Haben die Englander eine afrikanische Gesellschaft, um gutmuthige, dunkel strebende Meuschen in die widerwärtigen Bissen zu Entbechungen abzusenden, die man recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschland der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten über alle Begriffe würdigen Runstschäfte auch wie das Mittelland zu benutzen?

Hier ware eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich bisproportionirte Stäbel'iche Stiftung fich auf bem bochften bebeutenben Buntt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht würde es den borigen großen Handelshäusern sehn, einen jungen Mann zu empfehlen und duch ihre mannichsaltigen Berbindungen in Aufsicht halten zu lassen!

Ob freilich ein achtes plastisches Talent in Frankfurt geboren sen, ift noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Amstaußerhalb der Bürgerschaft befördern bürfe.

Genug, die Sache ist von der Wichtigkeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblick, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

## Denkmale.

Da man in Dentschland die Reigung begt, Freunden und besonders bgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß i meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leiber haben sich unsere Monumente an die Garten und Landshaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir denn abgestumpste Aulen, Basen, Altäre, Obelissen und was dergleichen bilblose allgezeine Formen sind, die jeder Liebhaber ersinden und jeder Steinhauer 18führen kann.

Das beste Monument ves Menschen aber ist der Mensch. Eine gute tüste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was man mand zu Shren und Andenken aufstellen kann; ferner ist eine Medaille, m einem gründlichen Künstler nach einer Büste oder nach dem Leben arbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und e auf die späteste Nachwelt übergeht.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, obei denn aber freilich tüchtige Künstler vorausgesetzt werden. Bas hat ns nicht das fünszehnte, sechzehnte und siekzehnte Jahrhundert für löstiche Denkmale dieser Art überliesert, und wie manches schätzenswerthe auch 16 achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, elche etwas Borzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das hnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man benkt an ein Denkmal wöhnlich erst nach dem Tobe einer geliebten Person, dann erst, wenn re Gestalt vorübergegangen, und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Richt weniger haben felbst wohlhabenbe, ja reiche Bersonen Bebenken, mbert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbliste zu wenden, ba

es boch bas Unschätzbarfte ift, was fie ihrer Rachkommenschaft überliefem können.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufligen, es müßte benn die Betrachtung fenn, daß ein solches Denkmal überdieß noch transportabel bleibt, und zur ebelsten Bierde der Wohnungen gereicht, anstatt daß alle architektonischen Monumente an den Grund und Boden gesesset, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besther zerstört und, so lange sie stehen, duch das An- und Einkrigeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte könnte man an Fürsten und Borsteher bes gemeinen Wesens richten, nur im höhern Sinne. Wie man es dem, so lange die Welt steht, nicht höher hat bringen können, als zu einer ikonischen Statue.

# Vorschläge, den Runftlern Arbeit zu verschaffen.

Bas in ber Abhandlung über Atabemien hierüber gefagt worden.

Meifter und Schüler follen fich in Runftwerten üben tommen.

Ber ste nehmen und bezahlen foll.

Ronige, Fürsten, Alleinherrscher.

Bie viel fcon von ihnen geschieht.

Bie jeboch, wenn fle perfonlich feine Reigung zu ben Kunften haben, manches auf ein Menschenalter ftoden kann.

Die Reigung, bas Beburfniß ift baher weiter auszubreiten.

Rirden.

Ratholische.

Lutherische.

Reformirte.

Local wo bie Kunstwerke zu placiren.

Regenten und Militarpersonen, beren öffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, fteben billig auf öffentlichen Platen.

Minister in ben Rathsfälen, andere verdiente Staatsbeamte in ben Seffionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheten.

In wiefern fcon etwas ähnliches existirt.

Eine folche allgemeine Anstalt fett Runft voraus, und wirft wieder zurud auf Runft.

Italien auch bierin Dufter und Borgangerin.

Bilber in ben Seffionsstuben ju Benebig.

Bom Saal ber Signoria an bis jum Bilbe ber Schneibergilbe.

Gemalbe im Zimmer ber Behn.

Wie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit bes Begriffs eines Pantheons für eine Nation, besonders wie die deutsche.

Es würde badurch allenfalls eine Kunstliebhaberei auf eine Stadt concentrint, die boch eigentlich über bas Ganze vertheilt und ausgebehnt werden follte.

Unschidlichkeit architektonischer Monumente.

Diefe schreiben fich nur her aus bem Mangel ber höhern bilbenben

Doppelter Borschlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei. Barum ber Bildhauerkunst die Bortrate zu vindiciren?

Bflicht und Kunft des Bildhauers, sich ans eigentliche Charafteristische zu halten.

Dauer bes Plaftischen.

Pflicht bie Bilbhauerkunft zu erhalten, welches vorzüglich burchs Portrit geschehen kann.

Grabation in Absicht auf den Werth und Stoff der Ausführung.

- 1) Erstes Modell allenfalls in Gpps abgegoffen.
- 2) In Thon ausgeführt.
- 3) In Marmor ausgeführt.

Eine gute Sppsbilfte ift jebe Familie schon schuldig von ihrem Stifter ober einem bedeutenben Mann in berfelben zu haben.

Selbst in Thon ist der Aufwand nicht groß, und hat in sich eine ewige Dauer, und es bleibt den Nachkommen noch immer übrig sie in

Marmor verwandeln zu laffen. An größeren Orten, so wie selbst an kleineren, gibt es Clubs, die ihren bebeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht

hätten, diefe Ehre zu erzeigen schuldig waren. Die Collegia waren ihren Prafibenten, nach einer gewiffen Epoche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst kleiner Städte, würden Ursache haben bald jemant von einer höhern Stufe, der einen guten Einfluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses aufzustellen.

Anftalten, daß biefes mit guter Runft gefchehen tonne.

Die Bildhauerzöglinge muften bei ber Alabemie neben bem höhern Theile ber Runft auch im Porträt unterrichtet werben.

Bas hierbei zu bemerken?

Ein fogenanntes natürliches Bortrat.

Charafteriftifches mit Styl.

Bon bem letten tann nur eigentlich bie Rebe febn.

Die Aabemie foll selbst auf bedeutende Bersonen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen, und einen Abdruck in gebrannten Thon bei sich aufstellen.

Bas auf diese Beise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gefertigt würde, könnte bei der Ausstellung als Concurrenzstuck gelten.

In einer Hauptstadt würde badurch nach und nach eine unschähdare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren benkt, die bedeutendsten Personen der In = und Außenwelt aufgestellt sehn würden.

Hierzu könnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Busten ohne großen Auswand geschlagen werden, und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das Inund Ausland entstehen.

Die Malerei hingegen mußte auf Bildnif teine Ansprüche nachen. Die Borträtmalerei mußte man ganz ben Particuliers und Familien überlaffen, weil sehr viel bazu gehört, wenn ein gemaltes Porträt versbienen soll öffentlich ausgestellt zu werben.

Allein um ben Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wänschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug vortrefflich ift, oder sich
dem Bortrefflichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede
Gesellschaft, jede Gemeinheit mußte sich überzengen, daß sie etwas
zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Ausführung eines selbstständigen Bildes möglich macht.

Man mußte den Alinstler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trodenen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem, was dort für die Aunst heilsam und für den Klinstler schiellich gehalten wird, sich irgend ein Werk nach Bermögen zueignen. Rammersession anzutreffen. Benus und Abonis in einer Regierungsgestionsstube, ober irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutreffen.

Italianische Behandlung.

Bulfe burch Charafterbilber.

Bimmer ber Dieci in Benebig.

Wirtung hiervon.

In großen Stäbten schließt fich's an bas librige Mertwirdige.

Rleine Orte macht es bebeutenb.

Guercinifche Berte in Cento.

Anhänglichkeit an bie Baterstabt.

Freude, borthin aus ber Ferne als ein gebildeter Dann zu wirken.

Möglichkeit hierbei überhaupt ohne Parteigunst zu handeln. Die Akademien sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen ber ansgetheilten

Preise öffentlich motiviren.

So auch, warum biefem und jenem eine folche Bestellung zur Ausstührung übergeben worben.

Bei der jetigen Publicität und bei der Art über alles, selbst auch siber Kunstwerke mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundfaten und Ueberzeugung.

Es ist hier nicht von Mehrrobucten die Rebe, beren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser sindet, mehr zu Gunsten des Berlegers, als des Bersassers und Werkes. Ist das Wert verkauft, so lacht man das betrogene Publicum aus, und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Bild an einem öffentlichen Orte aufgestellt, so würde es an manchem Reisenden immersort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch ansangs gelobt hätte, und manches, was man ansangs hätte heruntersehen wollen, würde bald wieder zu Ehren kommen.

Die Hauptsache beruht boch immer barauf, daß man von oben herein nach Grundsätzen handle, um, unter gewissen Bedingungen, das möglich Beste hervorzubringen; benn daß gegen Aunstarbeiten, die auf diese Beise zu unsern Zeiten hervorgebracht werden, immer manches zu erinnern sehn wilrbe, versteht sich von selbst.

Bas alfo aus einem folden Mittelpunkt ausginge, müßte immer aus einem allgemeinen Gesichtspunkt mit Billigkeit beurtheilt werben.

Röglichkeit ber Ausführung in Absicht aufe Defonomische.

vier ist besonders von Gemeinheiten die Rede, die theils unabhängig, theils vom Confens der Obern abhängig sind.

hätigfeit junger Leute.

kemfihungen zu unmittelbar wohlthätigen Zwecken, um das Uebel zu lindern.

söhere Bohlthätigkeit burch Circulation, in welche eine geistige Operation mit eingreift.

ob ber Runfte von biefer Seite.

# Nauchs Basrelief am Piedestal von Blüchers Statue.

1828.

Es war als eine schöne Belohnung ernstlich und unausgesetzt strebender Künstler anzusehen; daß zu der Zeit, wo ihre Landsleute sich im Krieg durch große Thaten verherrlicht hatten, auch sie in den Fall kamen duch meisterhafte Bildwerke den Dank zu beurkunden, welchen die Ration sin so große Berdienste schuldig zu sehn mit fröhlichem Enthussamus aussprach. Denn kaum hatte sich Deutschland von dem beschwerlichsten Drud erholt, kaum war es zu dem Wiederbessis mancher geraubten Kunstschlengengt, als man schon in Rostos und Breslau den Gedanken versolgen konnte, den geseierten Helden der Zeit im Bilde auszustellen.

Was zu Shren der Generale Billow und Scharnhorst geschehen, ift und bekannt, wobei wir, unsern nächsten Zweck im Auge, nur bemerken wollen, daß in den diesen Statuen beigefügten Basreliefs im antiken Simme ideale allegorische Gestalten dem neuern Leben angeeignet worden.

Hier aber haben wir sogleich von dem Uebergang in das Reelle, welches einer ausgebildeten Kunst auch gut ansteht, und von einem großen Basrelief zu reden, welches am Piedestal der nunmehr in Berlin ansgestellten Blücher'schen Statue sich befindet, und durch die besondere Gunst des Klinstlers uns in einem wohlgerathenen Abguß vor Augen gebracht ift.

Wer in Darstellungen solcher Art immer ein alterthümliches Costim vor sich zu sehen gewohnt war, dem mag das völlig Moderne dieses Babreliefs beim ersten Anblid auffallend erschienen sehn. Wer jedoch eine Zeit lang daran hin und her gegangen, wird sich gar bald überzengen, wie sehr eine solche Darstellung der Denkweise des Bolts gemäß seh, das nicht sowohl fragt, was die Figuren bedeuten, als was und wer sie sehn: 18 sich erfreut Porträte und National-Physiognomien barauf zu finden, 18 sich die Geschichte vorerzählt ober erzählen läßt, und das Symbolische, 18 dergleichen Kunstwerke immer behalten, doch zulest erklärlich und Klich findet.

Es stellt nun biefe reich ausgestattete Tafel ben nach einem zaubernm mentschiebenen Felbstreit fühn beschloffenen Marich nach Baris vor. de Ungewißheit, worin das Priegsschicksal bisher schwebte, wird burch nen Fragenden angebeutet, welcher sich bei einem Begegnenden erkundigt, 1 wiefern hier abermals von einem Marsch und Gegenmarsch bie Rede :4? Er wird berichtet, daß das große Unternehmen feiner Entscheidung ntgegensehe. In der Mitte ift anmuthig und natürlich ein Bivouac anebracht; man schläft und ruht, man fiebet und liebelt, als wenn bie unebeuern Rriegswogen nicht umber brausten und ftromten. Die Reiterei trebt um biefen Mittelpunkt herum, von schlechtem Boben auf die Chauffee, vied aber wieder herab beordert, um der Infanterie Plat zu machen. Das Auf : und Abstrebende biefer Maffen giebt nun bem Ganzen eine hmmetrische gleichsam Cirkelbewegung, indeß die Infanterie und Artillerie m Grunde horizontal einherzieht. Am Ende jur rechten Seite ber Buchauer fteht, an bas Pferd gelehnt, ein meisterlicher Mann, biegmal bie Lange in ber Sanb, einen jungern belehrend; am entgegengesetten Enbe ur Linken liegt, wohlgebildet, halb nacht, ein Ertrankter ober Todter, ramit die Erinnerung an Gefahr und Leiden mitten in biefem Lebensgewihl nicht fern bleibe.

Gewiß sind auf den drei übrigen Basreliess correspondirende, zum Banzen sich einende Darstellungen mannichsaltig ausgeführt. Es ist nicht möglich ein anmuthigeres Räthsel auszustellen. Offendar ersennt man absichtliche Borträte; und wie viele mögen sich noch daraus vernuthen und ahnen lassen! Warum sollte ein damals Mitwirkender nicht sich selbst ersemen, oder warum nicht ihn ein Freund, besonders wenn die Montur oder irgend eine Abzeichnung die Bermuthung unterstützt? In diesem Sinne wünschten wir wohl selbst umberzugehen, um den ganzen Berlauf gehörig zu betrachten und zuerst und zuletzt jenem vorwärts herrschenden Helden unsere Berehrung mitzubezeigen.

## Granitarbeiten in Berlin.

X.

ζ

### 1828.

Die Granitgeschiebe mannichfaltiger Art, welche sich bald mehr, bald weniger zahlreich in ben beiben Marten beisammen ober vertheilt sinden, wurden seit ungefähr acht Jahren bearbeitet und architektonisch angewendet,

und der Berth dieser eblen Gebirgsart, wie sie von den Alten hochgeschätzt worden, auch nunmehr bei uns anerkannt. Der erste Bersuch ward bei dem Piedestal von Luthers Standbilde gemacht; sodann versertigte man darans die Bostamente an der in Berlin nenerbanten Schlosdrücke. Man sing nun an weiter zu gehen, große Geschiede zu spalten und ans den gewonnenen Stüden Säulenschäfte zu bearbeiten, zugleich Becken von sechs Fuß Diameter; welches alles dadurch möglich ward, daß man sich zur Bearbeitung nach und nach der Maschine bediente. Die beiden Steinmehmeister Wimmel und Trippel haben sich die jeht in diesen Arbeiten

bervorgethan. Biebeftale, Grabmommente, Schalen und bergleichen wurden

theils auf Bestellung, theils auf ben Kauf gesertigt.

Borgemeldete Arbeiten waren meistens aus den Granitmassen, welche sich um Oderberg versammelt sinden, gesertigt. Run aber unternahm Herr Bauinspector Cantian eine wichtigere Arbeit. Der große Granitblod auf dem Rauhischen Berge bei Fürstenwalde, der Martgrafenstein genamt, zog die Ausmertsamseit der Künstler an sich, und man trennte von demfelbigen solche Wassen, daß eine für das königliche Museum bestimmte Schale von 22 Fuß Durchmesser daraus gesertigt werden kann. Zum Boliren derselben wird man hinreichende Maschinen anwenden, und durch die Bervollkommnung derselben es dahin bringen, daß die zu ebler

leublirung fo nothwendigen Tischplatten um einen billigen Preis konnen fertigt werben.

Bon allem biesem liegen umständliche Nachrichten in unsern Händen; renthalten uns aber solche abdrucken zu lassen, weil wir hoffen können, ß das Berliner Kunstblatt uns hiervon nach und nach in Kenntniß setzen rbe. Indessen sür zu näherem Berständniß des Borhergehenden gendes hinzu.

er Markgrafenstein auf bem Rauhischen Berge bei Fürstenwalbe, von Julius Schoppe an Ort und Stelle gezeichnet und von Tempeltei lithographirt.

Es ist von nicht geringer Bedeutung, daß uns dieser Granitsels in ner ganzen tolossalen Lage vor Augen erhalten wird, ehe man ihn, wie zt geschieht, zu obgedachten Arbeiten benutzte. Er liegt auf dem linken preeuser, sechs Meilen von Berlin auswärts, Fürstenwalde gegenüber, d, verhältnismäßig zu jenen Gegenden hoch genug, bei 400 Fuß über r Meeressläche, und zwar nicht allein, sondern es sinden sich in dessen ühe noch zwei andere, ein schon bekannter und ein erst neuerlich entatter. Der Gipsel der Rauhischen Berge, ungefähr dreihundert Schritte irdich von dem Markgrafenstein, erhebt sich 450 Fuß über das Meer.

Das Dorf liegt niedriger, auf einem lettenreichen Plateau, bessen oben gegen ben Fluß nicht allmählig abhängend ist, sondern ungefähr if halbem Wege sehr bestimmt und scharf über dem mittlern Wasserstand Schusses absetzt. Die untere Ebene besteht ans acht märkischem Sand; is linke Ufer ist auf- und abwärts reich an kleineren Granitblöden.

Diese Gegend ist höchst mertwürdig, ba eine so bedeutende Sobe hier voraltet, und die Spree von ihrem Weg nach der Ober zu dadurch abgelentt scheint.

Hierliber bürfen wir nun von Herrn Director Albben, in Forttung seiner Beiträge zur mineralogischen und geognostischen Kenntniß der Kart Brandendurg, die sichersten Auftlärungen erwarten, wie wir ihn denn in Plan und Profil jener Gegenden ersuchen möchten. Glücklich würden wir ns schätzen, wenn Granit hier wirklich in seiner Urlage anstehend gefunden ürde, und wir uns der bescheidenen Auslösung eines bisher allzu stürmisch ehandelten wichtigen geologischen Problems näher geführt sähen.

## Plastische Anatomie.

(Aus einem Schreiben an Herrn Geheimerath Beuth in Berlin vom 4. Februar 1832.)

Die Beimarischen Kunftfreunde erfreuen sich mit mir ber herrlichen Wirtungen wohlangewendeter großer Mittel; ich aber, jene bedeutente Sendung bantbar anerkemend, möchte bergleichen Rrafte zu einem Bwet in Anspruch nehmen, ber schon lange als hochst wirrbig und wilnschens werth mir vor der Seele schwebt. Moge es Ihnen jedoch nicht wunderlich portommen, baf ich vorerft meine gebrudten Schriften anfilbre: ich babe dort unter Parodoxie und Fabel gar manches verstedt oder problematifc vorgetragen, beffen frühere ober fpatere Ausführung mir langft am Rillen Bergen lag. In biefem Sinne mage ich alfo zu bitten, basjenige nachzulesen, was ich im britten Buch ber Wanberjahre im 3. Capitel niebergeschrieben habe; ist biefes geschehen, so barf ich mich nicht wieberholen, fonbern gang unbewunden erklaren, daß ich die Ausführung jener Sallfiction, bie Berwirklichung jenes Gebantens gang ernftlich von Em. Dedwohlgeboren Mitwirtung zu hoffen, zu erwarten mich längst gebrängt fühlte, nun aber gerade burch bas Anschauen eines so schönen Gelingens mich veranlagt sehe sie endlich als ein Gesuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede: sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmack und Technik, vollkommen einheimisch, in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Locals nicht ummittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist und daßer ein höchst wichtiges, freislich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort

und Willen ausgeführt werden könnte? Einsicht und Kräfte der Borgeseten sind vorhanden; zur Ausführung Fähige bieten sich gewiß alfobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen, kosmopolitischen Angelegenheit ift mein unmaßgeblicher Borfcblag ber. Man senbe einen Anatomen, einen Plastifer, einen Gupsgießer nach Florenz, um fich bort in gebachter befondern Runft zu unterrichten. Der Anatom lernt bie Braparate zu biefem eigenen Zwed auszuarbeiten. Der Bilbhauer steigt von ber Oberfläche bes menschlichen Rörpers immer tiefer ins Innere und verleiht ben höhern Styl feiner Runft Gegenständen, um fie bedeutend zu machen, die ohne eine folche Ibealnachhülfe abstoßend und merfreulich maren. Der Gieger, icon gewohnt feine Fertigkeit verwidelten Fallen anzupaffen, wird wenig Schwierigkeit finden fich feines Auftrage zu entledigen; es ist ihm nicht fremde mit Bachs von mancherlei Farben und allerlei Maffen umzugehen, und er wird alsobald das Wilmschenswerthe leiften. Drei Personen, jeber nach seiner Beise in Biffen, Runft und Technit schon gebilbet, werben in mäßiger Zeit fich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, beffen Wirtungen nicht zu berechnen sind.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kann sestanbalten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothwendige Auschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder verzegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Geheimnisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersum durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse gelten, was bisher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Austalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklichkeit ersetzt, indem sie derselben nachhisst.

Die Florentinischen Arbeiten sind theuer, und wegen der Zerbrechlichkeit kaum zu transportiren. Einzelne deutsche Männer haben und in Bramsschweig das Sehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Bollen, eine Privatilberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden! Die Borgesetten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Einsus eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Berpslichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu begünstigen.

In obengenannter Stelle meiner Werke ift auf die immer wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten könnte, gedentet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewilnschte, willkommen sehn.

Diejenigen freien Räume, welche das Gefetz der Willkir überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Gesetz ein. Die Todesstrase wird nach und nach beseitigt, die schärssten Strasen gemildent. Man denkt an die Berbesserung des Zustandes entlassener Berdrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon sindet man es höckt unmenschlich, Fehler und Irrthilmer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrasen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Mädchen in tausend Stücke anatomisch zu zersetzen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetz zum Deil schon abgeschafft sind, und jedermann die Hände bietet, auch die neuern milderen zu umgehen.

Das Furchtbare ber Auferstehungsmänner in England, in Schottland bie Mordthaten, um den Leichenhandel nicht stoden zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Berwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andern Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildsremdes das uns nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Wisbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden dem auch die Männer vom Fach unsere Borschläge mit Gleichgültigkeit behandeln: daburch dürsen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Berlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang sehen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in bem ersten Hefte ber Branschen Miscellen ein merkwürdiger Beleg zur Hand kam, wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

## Die Grftider in London.

(Ciehe Brans Discellen. Erftes heft 1832.)

"Reinen größern Schreden brachte bie Rachricht von ber Annäherung ber Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schoofe ber Hauptfladt Erneuerung von Morbthaten zu erleben, welche vor kurzem in burg und bessen Umgegend aus bem schmutzigsten Gigennut von einer ze unter Anführung eines gewissen Burke verübt worden waren.

"Durch folgende Thatsache kindigte sich die Wiedererscheinung dieser stürchteten Geißel an. Ein kleiner Italianer, der zu einer in London bekannten Gesellschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen m verschwunden. Bergeblich stellten seinen Berwandten Nachforschungen ihm an, als man auf einmal seinen Leichnam in einem Hospitale er erkannte, durch Hülfe einiger Böglinge aus demselben, an welche Resurrectionisten (Auferstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen aus dem Grabe aufgescharrten Leichnam verkaufen wollten. Da man er Leiche des unglikklichen Kindes fast keine Spur eines gewaltsamen se entdecken konnte, so lag kein Zweisel vor, daß es lebend in die der Erstider gefallen seh und daß es so der Gegenstand der surchten Speculation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich ber muthmaßlichen Schuldigen und unter mauch eines gewissen Bishop, eines alten Seemanns, der an den voer Themse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten suntersuchung wurde die Frau verleitet zu bekennen, ihr Haus seh der nthaltsort einer Resurrectionistenbande, und täglich bringe man dahin name, um sie an die Hospitäler zu verlaufen.

"Ein Brief Bishops an einen Zögling des Hospitals, an den sie ihre en zu verkaufen pflegten, ward gefunden; darin heißt es: Hätten Sie die Gite, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Coleinige Hilse zusommen zu lassen? Bergessen Sie nicht, daß wir Ihnen ine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gesahren sten, die Mittel geliefert haben Ihre Studien zu vervollkommnen.

"Ans näheren Nachforschungen ging hervor, daß der junge Italiäner der einzige Mensch seh, welcher plötlich verschwunden. Bon ihren in verlassene Kinder, die von Betteln oder Spithübereien lebten, kamen wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweiselt nicht 1, daß auch sie als Opfer der Habzier jener Ungeheuer gefallen sind, ich um jeden Preis zu Lieseranten der Sectionssäle machen wollen. Kirchenvorsteher ans dem Pfarrsprengel St. Paul versprach vor dem eibureau von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pf. L., der die Gerichte auf die Spur dieser Berbrecher führen würde.

"Frau King, die Bishops Haus gerade gegenüber wohnt, in den Viertheil, welches unter dem Namen: die Gärten von Neuschottland de tannt ist, sagt aus, sie habe den kleinen Italianer am 4. November stüh in der Nähe von Bishops Wohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtl mit einer lebendigen Schildkröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Käfig mit weißen Wänschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie hätten ihre Mutter um zwei Sou gebeten, um sich vom kleinen Savoyande die närrischen Thierchen zeigen zu lassen; ihre Wutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise bezeichnete die Rutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoyarden, der eine blaue Weste oder Jade, eine schlechten, ganz durchlöcherten und verschossenen Pantalon und große Schuke

anhatte, mit einer wollenen Müte auf bem Ropfe.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savohardin, der der Italiämer Beragalli zum Dolmetscher diente, sagte solgendes aus: Bor ungefähr zwa Jahren wurde mir in dem Augenblicke, wo ich von Piemont abreiste, von Bater und der Mutter des kleinen Italiäners dieß Kind anvertraut, welche Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es wem oder zehn Monate bewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Struferssänger. Ioseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Bom Brosit seiner Arbeit kaufte er eine große Schachtel, einen Käsig, eine Schildkröte wer weiße Mäuschen, und verdiente sich so recht gut auf dem Pflaster von London sein Brod.

Ξ

1

1

1

"Die Art und Weise, wie sie ihr Berbrechen ausübten, hatte gar keine Aehnlichkeit mit der Burke'schen Methode. Sie bedienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Wein mischten, um sich so des Individums zu bemächtigen, nach dessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dam in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füssen über dem Wasser aushingen, dis ihn das in den Kopf steigende Blut erstickte. Auf diese Weise brachten sie ums Leben einen jungen Menschen aus Lincolnspire, die Frau Frances Bigburn und diesen kleinen italiänischen Sänzer Ferrari.

"Seit dem ausgesprochenen Todesurtheil war im Aeußern der Gefangenen eine große Beränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen; nur mit Schaudern konnten sie sich mit dem Gedanken kefassen, daß ihr Körper zur Section überliesert werden würde — ein bech frembartiges Gefühl für Menschen, bie mit bem Berbrechen so vertraut und beständige Lieferanten ber anatomischen Sale waren.

"Nicht zu beschreiben ist die Scene, welche nach der Erscheinung der Berbrecher auf dem Gerust erfolgte. Der Hause stürzte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Constadlern der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Geschrei, mit Pfeisen und Hurrahrusen begleitet, erhob sich plötzlich aus dieser ungeheuern Menschenmasse, und dauerte so lange bis der Henler mit seinen Borbereitungen sertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Höhe gezogen, die Berurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus, und das Bolt jauchzte Beisall zu dem surchtbaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der bei Old-Bailen versammelten Menschenmenge auf 100,000."

Dieses Unheil trug sich in den letzten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Prämie deutet, welche der wackere Kirchenvorsteher deshalb andietet. Wer möchte nicht eilen da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hoffnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren? In Paris sind dergleichen noch nicht vorgekommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürfniß, ob man gleich sagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr versschwenderisch um.

Indem ich num hiermit zu schließen gedachte, überlege ich, daß diese Angelegenheit zu manchem Hin- und Wiederreden werde Beranlassung geben, umd es daher möchte wohl gethan sehn, an dassenige zu erinnern, was bereits auf dem empsohlenen Wege für die Wissenige zu erinnern, was bereits auf dem empsohlenen Wege für die Wissenschen. Schon seit Romé de Liste hat man für nöthig gefunden, die Mannichsaltigkeit der Arhstalle mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten durch Modelle vor die Augen zu bringen. Und dergleichen sind auf mancherlei Weise von dem verschiedensten Material in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gesundenen Goldlumpen gleichfalls in Ghys ausgegossen, und er liegt vergoldet vor uns, als wenn es das Original selbst wäre. In Paris versertigt man gleichfalls solche in Ghys gegossene und nach der Natur colorirte Copien der seltenen vorgeschichtlichen sossischen Rörper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

Ind instant finder fich gemiß is den Berliner Maiers, minerals general, pomuspfiner, ausmannfiner, gan manche Berlinde, die meinen Winnfic. desenge mit in Ginger mit in doller Beride zu liefern, wie bester mit engeln miterannanen werden, walkennann rechtertigen.

Schur me punnig Jahrer und beiher ledte in Jenn ein junger und fichiger Town. Durch weider und jener Saufich ju realisten hesten, inden wirmeind beinnens aufmangliche Emmir, verzählich auch sphille nöber Amilierusfälle, auf einem Turch und eine enröherene Aufmanterung underverene und in gestächten Bacht mit erröher Genanigseit der prünzler kemilit war. Die denem Türchen Beichem gelangten biefe Complant in das Jennstäte auszunfähr Merkung, und werten bert zu seinen Anderlem und auf Minisc zu einer dersenlich bereinligen Rachestung, in fallen, die isternicht unde zur versennisch fand, enröhenspelt.

# Vorbilder für Sabricanten und Handwerker.

Auf Befehl bes Ministers für Panbel, Sewerbe und Bauwesen herausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin, 1821. Drei Abtheilungen. (Nicht im Pandel.)

Wenn die Kluste aus einem einsachen Naturzustande oder aus einer barbarischen Berberbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stufenweise einen gewissen Sinklang zu erhalten bemüht sind; deswegen denn auch die Producte solcher Uebergangszeiten im Ganzen betrachtet, obgleich unvollkommen, uns doch eine gewisse Zustimmung abgewinnen.

Ganz merläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Kunst: benn wenn der Baumeister zu dem Gefühl gelangt, daß seine Werke sich in edlen einsachen sassichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildhauern umsehen, die gleichmäßig arbeiten. An solchen Berein wird der Maler sich anschließen, umd durch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schniswerter, Tischler, Töpfer, Schlosser und wer nicht alles geleitet, ein Gebände fördern helsen, das zuletzt Sticker umd Wirker als behagliche Wohnung zu vollenden gesellig bemüht sind.

Es giebt Zeiten, wo eine solche Spoche aus sich selbst erblüht; allein nicht immer ist es räthlich die Endwirkung dem Zufall zu überlassen, bessonders in Tagen wo die Zerstreuung groß ist, die Wünsche mannichsach, der Geschmad vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht der Antrieb am sichersten; und in diesem Sinne ist obgenanntes Werk unternommen, und zur Bewunderung vorwärts gesührt, auf Besehl und Anordnung des königl. preußischen Staatsministers Herrn Grasen von Bülow Excellenz.

Im Borbericht bes herrn Beuth ift ausgesprochen, daß ber Techniker, in sofern er seiner Arbeit die höchste Bollendung giebt, alles Lob

verbiene, daß aber ein Wert erst volltommen befriedige, wenn das Ansgearbeitete, auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundformen wohl gedacht und dem wahren Kunstssun gemäß erfunden werde.

Damit also der Pandwerker, der nicht, wie der Künstler, einer weitumfassenden Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gesördert seh, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen preußischen Monarchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird diejenigen, die es von Iugend auf ansichtig sind, gründlich belehren; so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Borzüglichste aussinden, wählen, nachbilden lernen, sodam aber in gleichem Sinne, worauf alles ankommt, selbst hervorzubringen sich angeregt sühlen.

Ein Werk wie dieses ware nun durch mercantilische Speculation schwer zu fördern: es gehörte dazu königliche Munisicenz, einsichtige, kräftige, anhaltende, ministerielle Leitung; sodann müßten gelehrte Kenner, eistige Kunstfreunde, geist - und geschmadreiche Kunstler, fertige Techniker, alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen begounen werden und zur Bollendung besselben gegründete Hoffnung erscheinen sollte.

Genannt haben fich, als Beichner zugleich und Rupferftecher Daud, Mofes und Funte, als Rupferftecher Gellier, Bachsmann, Les nier, Ferbinand Berger jun., und bei Einem Blatte Anderloni als leitenber Deifter. Ale Rupferbruder nennt fich Bretre. Benn nm ber vorzüglichen Reinlichkeit und Zierlichkeit, welche Zeichner und Aupferstecher an biefem Wert bewiefen, ruhmlich zu gebenten ift, fo verbient endlich auch bie große Sauberfeit bes Abbrucks billige Anerkennung, jumal ba mehrere Blätter mit zwei Platten gebruckt sind. Ungemein sauber, nach ber in England erfundenen Beife, in Solg geschnitten erscheint ferner auf bem haupttitelblatt ber preufische gefronte Abler, Reichsapfel mb Scepter haltend. Ein gleiches ift von ben großen Buchstaben ber fammtlichen Aufschriften zu fagen, welche mit Sinn und Geschmad altern beutschen Schriftzugen nachgebilbet worben. Dit Bergnugen finden wir sobann bemerkt, daß herr Geheimer Oberbaurath Schinkel auch in bas Unternehmen mit Beift und Sand eingreift.

Und so liegen benn vor uns in gr. Fol. Format mehrere Platten bes Ganzen, das in drei Abtheilungen bestehen wird. Bon der ersten, welche architektonische und andere Berzierungen enthalten soll, bewunden wir acht Blätter; von der zweiten, Geräthe, Sefäße und kleinere Monumente vorstellend, fünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Wirkerei insbesondere vier Blätter, oder vielmehr sechs, weil zwei einmal schwarz und einmal colorirt vorhanden.

Der Text M. Fol. Format, gleichfalls höchst elegant gebruckt, enthält turz umb klar nöthige Anleitung, Andeutung, Hinweisen auf elementare, theoretische Grundsätze, welche, einmal gefaßt, zu ferneren Fortschritten sichern Weg bahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Bachsen und Gebeihen eines so wichtigen und einflufreichen Bertes Zeuge zu werben.

# Programm jur Prufung der Boglinge der Gewerbichule,

ven Director Rloben. Berlin 1828.

Schon mehrere Jahre bewundern und bennten wir die durch herna Benth herausgegebenen Rusterblätter, welche mit so viel Einsicht als Aufwand zum Bortheil der preußischen Gewerbschulen verbreitet worden; nur ersahren wir, daß abermals 37 Aupsertaseln für Jimmerlente, 9 Borlegeblätter für angehende Mechaniter, beide Werte mit Text, ausgegeben werden. Gedachtes Pregramm belehrt uns von der umfassenden Sorgsatt, womit jener Staat sich gegen die unanshaltsam sortstrebende Technik unserer Nachbarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Birksamkeit eines solchen Unterrichts auch an einigen der Unsern ersahren, welche man dort gastlich auszunehmen die Geneigtheit hatte.

In der Kürze, wie wir uns zu fassen genöthigt sind, dürsen wir sodann aussprechen, daß von jenen Anstalten um besto mehr zu hossen ist, als sie anch auf Aunst gegründet sind; denn nur dadurch kann das Handwerk immer an Bedeutung wachsen, indem es alles und jedes hervorzubringen in Stand gesetzt, zu dem Rützlichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und nach auch das Schöne zu erfassen, solches anszudrücken und darzustellen sich kräftig beweist.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Geschmads, das ber falsche Roth haben wird sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegrundet, selbst höhere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle den reinern Sinn durch vollendete technische Darstellung zu begunftigen.

### Verzeichniß

ber geschnittenen Steine in bem toniglichen Museum ber Alterthumer zu Berlin. 1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgefaste deutsche Uebersetzung der von Windelmann französisch herausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordenet ist, und ihr zusolge auch die Sammlung der davon genommenen Abbrücke, welche von Carl Gottlieb Reinhardt gesertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das schicklichste angeordnet, zu nicht geringer Erbanung vor uns stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hiervon etwas zu sagen als überstüssig angesehen werden möchte. Nicht allein von dem kunstkeunenden, fühlenden höhern Alterthum wurden sie geschätzt, gedraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Juwel betrachtet, und so wurden sie ganz zuletzt, ohne Rücksicht auf die eingegrabene Darskellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Evelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannichfaltigkeit ift ferner der Nuten, den der Kunstfreund und Alterthumsforscher daraus zu ziehen vermag. Hiervon werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen erhalten uns das Andenken verlorener wichtiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde.

War der Charakter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene wiederholend, aus und abwich, so strebte man doch immer theils zu der Natur, theils zu den Hauptgedanken zurückzukehren.

Wenn man benn nun auch die Behandlung der besondern Darstellungsarten dem Zweck, dem Material anzueignen verstand, so bemuste man das Gegebene als Copien und Nachahmung der Statuen, selbst im kleinsten, auf Münzen und geschnittenen Steinen. Deswegen denn auch beide einen wichtigen Theil des Studiums der Alten ausmachen und höchst behülstlich sind, wenn von Darstellung ganz verlorener Aunstwerke oder von Restauration mehr oder weniger zertrümmerter die Rede ist. Din ausmerksamer Dankbarkeit ist zu betrachten, was besonders in den letzten Zeiten auf diesem Wege geschehen ist; man sühlt sich aufgesordert daran selbst mitzuwirken, durch Beisall erfreut, undeklimmert um den Widerspruch, da in allen solchen Bemilhungen es mehr um das Bestreben als um das Gelingen, mehr um das Suchen als um das Finden zu ihm ist.

Auf die Berson des Sammlers, Philipp Baron von Stosch, aufmerksam zu machen, ist wohl hier der Ort. Der Artikel des Conversationslexikons wird hier, wie in vielen andern Fällen, theils befriedigen, theils zu weiterem Forschen veranlassen. Wir sagen hier lakonisch nur so viel. Er war zu seiner Zeit ein höchst merkwürdiger Mann. Als Sohn eines Geistlichen studirt er Theologie, geht freisunig in die Welt, mit Aumstliebe begabt, so wie persönlich von Natur ausgestattet; er ist überall wohl ausgenommen und weiß seine Bortheile zu benutzen. Nun erscheint er als Reisender, Aunstreund, Sammler, Weltmann, Diplomat und Wagehals, der sich unterwegs selbst zum Baron constituirt hatte, und sich überall etwas Bedeutendes und Schähenswerthes zuzueignen wuste. So gelangt er zu Seltenheiten aller Art, besonders auch zu gedachter Sammlung geschnittener Steine.

Es wäre annuthig, näher und ausstührlicher zu schildern, wie er in ben Frühling einer geschichtlichen Runftkenntniß glücklicherweise eingetreten. Es regt sich ein frisches Beschauen alterthümlicher Gegenstände; noch ist die Bürdigung berselben unvollkonunen, aber es entwickelt sich die geistreiche Anwendung classischer Schriftsteller auf bilbende Kunst; noch vertraut man dem Buchstaden mehr als dem lebendig geformten Zengniß. Der Name des Künstlers auf dem geschnittenen Steine steiner seinen Werth.

Aber schon keimt die erste, wahrhaft entwickelnde, historisch folgerechte Kethode, wie sie durch Mengs und Winckelmann zu Heil und Segen unftritt.

Bon ben ferneren Schickfalen ber Gemmensammlung, die ums hier resonders beschäftigt, bemerken wir, daß nach dem Tode des Barons ein Reffe, Philipp Muzell-Stosch, mit vielem andern auch das Cadinet errbt; es wird eingepackt und versendet, ist durch Unausmerksamkeit der Spediteurs eine Zeit lang verloren, wird endlich in Livorno wieder gefunden mb kommt in Besit Friedrichs des Großen, Königs von Preußen.

Es gab frühere Abgüsse der Sammlung, aber die Bersuche, gestohen und mit Anmerkungen herauszukommen, mißlingen. Einzelne Steine
ommen im Abdruck in verschiedene Dakthliotheken, in Deutschland in die Lippert'sche, in Rom in die Dehn'sche, und fanden sich auch wohl einzeln
jie und da bei Händlern und in Cabineten. Der Wunsch, sie im Ganzen
zu besitzen und zu übersehen, war ein vielsähriger bei uns und andern
kunstreunden; er ist gegenwärtig auf das angenehmste erfüllt und dieser
ungebotene Schatz mit allgemeiner Theilnahme zu begrüßen. Wir eilen
zur Bekanntmachung des Nächsten und Nöthigen.

### Schema ber Fortfegung.

Beschichte bes Rünftlers Reinhardt.

Belcher jest sowohl Glaspasten als Massenabbriide ben Liebhabern jegen billige Preise überliefert.

Die Sammlung im Einzelnen forgfältig burchzugeben.

Die vorzüglichsten Stude, schon bekannt, fürzlich hervorzuheben.

Weniger befannte gleichfalls ins Licht zu ftellen.

Aufmerksamkeit auf Nachbildungen wichtiger alter Runstwerke.

Auf geistreiche Bermannichfaltigung mythologischer Gegenstände.

Auf gefchmadvolle Scherze.

Dergleichen in Rinberfpielen.

Emblemen.

Und fonftigen Darftellungen aller Urt.

## Bemfterhuis - Gallibinifche Gemmenfammlung.

Den Freunden meiner literarischen Thätigkeit ist aus der Geschicke meiner Campagne in Frankreich bekannt, daß ich nach überstandenem transeigem Feldzug von 1792 eine frohere Rheinsahrt unternommen, um einen lange schuldigen Besuch bei Freunden zu Pempelsort, Duisburg und Münster abzustatten; wie ich denn auch nicht versehlte ausstührlich zu erzählen, daß ich mich zu gewülnscher Erheiterung überall einer guten Aufnahme zu erfreuen hatte. Bon dem Ausenthalte zu Münster berichtete ich umständich und machte besonders bemerklich, wie eine von Hemsterhuis hinterlassen Gemmensammlung den geistig ästhetischen Mittelpumkt verlieh, um welchen stempfinden, übrigens im Denken und Empsinden nicht ganz übereinstimmend, mehrere Tage gern vereinten.

Aus jenem Erzählten geht gleichfalls hervor, wie gedachte Sammlung beim Abschied mir liebevoll aufgedrungen worden, wie ich sie, durch Ordnung gesichert, mehrere Jahre treulich ausbewahrte und in dem Studium dieses bedeutenden Runstfachs die Weimarischen Freunde entschieden förderte; daraus entstand sodann der Auffat, welcher vor der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung des Januars 1807 als Programm seine Stelle nahm, worin die einzelnen Steine betrachtet, beschrieben und gewürdigt, nebst einigen beigefügten Abbildungen zu sinden sind.

Da die Besterin diesen Schatz verkäuflich abzulassen und das Erlöste zu wohlthätigen Zwecken zu verwenden geneigt war, suchte ich eine Uebereinkunft deshalb mit Herzog Ernst von Gotha zu vermitteln. Dieser Kenner und Liebhaber alles Schönen und Merkvölrdigen, reich genug seine eble Neigung ungehindert zu befriedigen, war aufs höchste versucht sich umsere Sammlung anzueignen; doch da ich zuletzt seine schwankenden Entschließungen zu Gunften bes Ankaufs entschieben glaubte, überraschte er mich mit einer Erklärung folgenden Inhalts:

"So lebhaft er auch den Besitz der vorliegenden von ihm als köstlich anerkannten Gemmen wilnsche, so hindere ihn doch daran, nicht etwa ein innerer Zweisel, sondern vielmehr ein äußerer Umstand. Es seh ihm keine Freude etwas sihr sich allein zu besitzen, er theile gern den Genuß mit andern, der ihm aber sehr oft verkimmert werde. Es gebe Menschen, die ihre tiesblickende Kennerschaft dadurch zu beweisen suchen, daß sie an der Aechtheit irgend eines vorgelegten Kunstwerts zu zweiseln scheinen und solche verdächtig machen. Um sich nun dergleichen nicht wiederholt auszussehen, entsage er lieder dem wilnschenswerthen Bergnigen."

Wir enthalten uns nicht, bei dieser Gelegenheit noch solgendes hinzuzusesen. Es ist wirklich ärgerlich mit Zweiseln das Borzüglichste aufgenommen zu sehen, denn der Zweiselnde überhebt sich des Beweises, wohl aber verlangt er ihn von dem Bejahenden. Worauf beruht denn aber in solchen Fällen der Beweis anders als auf einem innern Gefühl, begünstigt durch ein gesibtes Auge, das gewisse Kennzeichen gewahr zu werden vermag, auf geprüfter Wahrscheinlichkeit historischer Forderungen und auf gar manchem andern, wodurch wir, alles zusammengenommen, uns doch nur selbst, nicht aber einen andern überzeugen?

Run aber sindet die Zweiselsucht kein reicheres Feld sich zu ergeben, als gerade bei geschnittenen Steinen: bald heißt es eine alte, bald eine moderne Copie, eine Wiederholung, eine Rachahmung; bald erregt der Stein Berdacht, bald eine Inschrift, die von besonderem Werth sehn sollte; und so ist es gefährlicher sich auf Gemmen einzulassen, als auf antike Münzen, obgleich auch hier eine große Umsicht gefordert wird, wenn es zum Beispiel gewisse Paduanische Rachahmungen von den ächten Originalen zu unterscheiden gilt.

Die Borsteher ber königlichen französischen Münzsammlung haben längst bemerkt, daß Privatcabinete, aus der Provinz nach Paris gebracht, gar vieles Falsche enthalten, weil die Besitzer in einem beschränkten Kreise das Auge nicht genugsam üben kommten, und mehr nach Neigung und Borurtheil bei ihrem Geschäft verfahren. Besehen wir aber zum Schluß die Sache genan, so gilt dieß von allen Sammlungen, und jeder Besitzer wird gern gestehen, daß er manches Lehrgeld gegeben, die ihm die Augen ausgegangen.

Jedoch wir kehren in hoffnung, Dieses Abschweifen werbe verzichen febn, zu unserm eigentlichen Bortrage wieder zurud.

Iener Schatz blieb noch einige Jahre in meinen Händen, bis er wickt an die fürstliche Freundin und zuletzt an den Grafen Friedrich Leopold von Stolberg gelangte, nach deffen Hinscheiden ich den Wunsch nicht unterbrücken konnte, zu erfahren, wo nunmehr das theure, so genau geprüfte Pfand befindlich seh; wie ich mich denn hierüber auch an gedachtem Worte andringlich vernehmen ließ.

Diesen Bunsch einer Auftlärung werth zu achten, hat man höchsten Orts gewürdigt und mir zu erkennen gegeben, daß gedachte Samming unzertrennt unter den Schätzen Ihro Majestät des Königs der Riederlande einen vorzüglichen Platz einnehme; welche nachrichtliche Bernhigung ich mit dem lehastesten Danke zu erkennen habe, und es für ein Glüd achte, gewiß zu sehn, daß so vortrefsliche Einzelnheiten von anerkanntem Benth, mit Kenntniß, Glüd und Auswand zusammengebracht, nicht zerstunt, sondern auch für die Zukunst beisammen gehalten werden. Bielleicht kefinden sie sich noch in denselbigen Kästichen, in welche ich sie vor so viel Jahrn zusammengestellt. Da man bei einem langen Leben so vieles zersplitzen und zerstört sieht, so ist es ein höchst angenehmes Gefühl, zu erfahren, daß ein Gegenstand, der und lieb und werth gewesen, such anch einer ehrenvollen Dauer zu erfreuen habe.

Mögen diese Kunstedelsteine den höchsten einsichtigen Besitzern mit allen ächten Freunden schöner Kunst immerfort zur Freude und Belehrung gereichen; wozu vielleicht eine französische Uebersetzung jenes Renjahrsprogramms der allgemeinen Jenaischen Literaturzeitung, mit beigesügten charakteristischen Umrissen, nicht wenig beitragen, und ein angenehmes Geschenk für alle diejenigen sehn würde, welche sich in diesen Regionen mit Ernst und Liebe zu ergehen geneigt sind, worauf hinzubenten ich mir zur dankbaren Pflicht mache.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas; par J. C. de Jonge. Directeur. A la Haye 1823.

In der Geschichte meiner Campagne in Frankreich sprach ich den dringenden Wunsch aus, zu ersahren, wo sich die hemsterhuis-Gallisinische Gemmensammlung wohl befinden möchte. Er gelangte glücklicherweise dahin, woher mir der beste Aufschluß zu Theil werden konnte. Ihro des Königs der Niederlande Majestät ließen allergnädigst durch des Herrn Landgrafen Ludwig Christian von Hessen Hoochstrstliche Durchlaucht mir vermelden, daß gedachte Sammlung in Allerhöchst Ihro Besit, gut verwahrt und zu andern Schätzen hinzugestigt seh. Wie sehr ich dankbarlichst hierdurch beruhigt worden, versehlte ich nicht gebührend auszusprechen. Nach kurzer Zeit jedoch wird mir auf eben die Weise vorgenannte ausssührliche Schrift, durch welche nunmehr eine vollkommene Uebersicht der im Haag ausgestellten Kostdarkeiten dieses Fachs zu erlangen ist. Wir übersehen aus der Borrede so viel als nöthig, um unsern Lesern, vorzusglich den Reisenden, die Kemntniß eines so bedeutenden Gegenstandes zu überliefern.

Die Sammlung verdankt ihren Ursprung dem Statthalter Wilhelm IV, der, in einer friedlichen Zeit lebend, die Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er kaufte unter andern die Alterthumer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grasen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilhelm V, sein Sohn, solgte diesem Beispiel, und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herren Bosmaer und Friedrich hemsterhuis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter verließ das

Land. Umstände hinderten ihn die ganze Sammlung mitzunehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Paris gebracht, wo er sich noch befindet. Glüdlicherweise war nicht alles verloren; der Fürst hatte Wittel gefunden den größten Theil der Gold-, Silberund Kupsermunzen, so wie die Wehrzahl der hoch- und tiefgeschnittenen Steine zu retten.

Von gleichem Berlangen wie seine glorreichen Vorsahren beseelt, saste ber gegenwärtig regierende Monarch im Jahr 1816 den Gedanken, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihensolge griechischer und römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Thronbesteigung, bei Bereinzelung des berühmten Cabinets des Herrn von Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors, und den Austrag das Ganze einzurichten.

Die königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter bem Angeschafften zeichnen sich aus:

- 1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgfalt vercinigt durch den vorzuglichen Franz Hemsterhuis, aus dessen Händen sie
  an den verstorbenen Brinzen Galligin, kaiserlich russischen Gesandten bei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Brinzen Salm-Reifferscheid-Arautheim, an den König verkauft ward; sie
  ist merkwürdiger durch das Berdienst als durch die Menge der Steine,
  aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen
  Diostorides, Aulus, Gnajus, Hyllus, Nicomachus, Hellen und mehrere
  andere Meisterstücke berühmter Künstler des Alterthums.
- 2) Eine kleine Sammlung hoch = und tiefgeschnittener Steine, welche herr Hultmann, sonst Gouverneur bes nördlichen Brabant, zurückließ; sie ward an den König verkauft durch Frau van Griethuhsen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, enthält doch einige sehr schätzbare Stude.
- 3) Eine zahl- und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, die meisten inländisch, Belagerungs- und andere currente Minzen, verlauft durch verwittwete Frau van Schuplenburch van Bommenede im Haag.
- 4) Das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen herrn Theodor van Smeth, Präsidenten ber Schöffen ber Stadt Amsterdam. (Es ist berfelbe, an welchen Franz hemsterhaus ben

bebeutenden Brief schrieb über einen alten geschnittenen Stein, vorstellend eine Meernhuphe an einem Meerpferd herschwimmend, von herrlicher Kunst.) Baron van Smeht van Deurne verlaufte solches an Ihro Majestät.

- 5) Eine Sammlung griechischer, römischer, kufischer umd arabischer Minzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den afrikanischen Kusten mitbrachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago umd seines fünf und zwanzigjährigen Aufenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere afrikanische seltene Münzen mit einigen unbekannten.
- 6) Eine schöne Thalerfolge, abgelaffen durch Herrn Stiels, ehemaligen Pfarrer zu Mastricht.
- 7) Die reiche Sammlung geschnittener Steine, aus bem Nachlaß bes herrn-Baron van Hoorn van Blooswyd', bessen abgekanft.
- 8) Sammlung von Medaillen, Jettons und neueren Mingen, welche chemals bem reichen Cabinet bes herrn Dibbetz zu Lepben angehörte, und welche bie Erben bes herrn Byleveld, eines ber Prästbenten bes hohen Gerichtshofes zu Haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Ankäusen wurden auf Befehl Ihro Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Gold- und Silbermedaillen, aus dem Rachlaß Ihro verwittweten königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugesügt, und eine große Anzahl Medaillen und Minzen aller Art.

Borftehende Nachricht giebt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wovon wir einiges hier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gesühl, wie ein ernstlich gesußter Entschluß nach dem größten Glückswechsel durch den Erfolg glücklich begünstigt und ein Zweck erreicht werde, höher als man sich ihn hätte vorstellen können. Dier bewahrheitet sich abermals, daß wenn man nur nach irgend einer Niederlage gleich wieder einen entschiedenen Posten saßt, einen Bunkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wieder zurücksührt, alsdann das Unternehmen schon geborgen seh, und man sich einen zlücklichen Erfolg versprechen dürse.

Eine fernere Betrachtung bringt sich hier auf, wie wohl ein Fürst Goethe, sammtl. Werte. XXV.

sant. mar e me me kontar na estadoutilidae Mile, ni Mile. es decomber secondo. minumanist. ma dun malacidae dicare como definamen marcon. Jun marcon Santas ghist fore. decombi un marier Mart un Importad a copañas, de bus mar como decombe. na recliman miliopa Arbanat car betanate decombina marter Secondo na form in account sign

Terf für ner Sammunger zu Sien zur Left, genöhnlich lege é a mic Bent man ne é m debendend des celus de were er reine nac z ne nerne Durennung gefinnen ge finde un announce a name un u farman mangen, bengefigt baf et ne ner den mer Kame is miliserem dinamen, mit de sien mes becomes becomes beginnen Carlos mediant me micht reer refere mit di erabiter Krist menget weben. Lift isis nur ver, wie vor Juner begenfen Samulungen geliffent Exe seen me fe miere inne untertente experience general find, e nur u murme. Die un eine Seit de Leiger der Fantenge nur a mie richer. Die der mehr de erforden ge fehre, neu profe. me Buren gregute fürfter sum budbiterich ju Beck gefe, mer regeri und utreiter. Dif fe eft u der Fall fammen geofinishi per from come nations ar prosument and both must beines pugled by fall im. wen si mitaisme Luge git, welle unft alles bes any ichen werden der mest en geinflich auchgebribent Lebent herberfrecht 

Int ir leiter me bem julist und ju bemerken, welcher großen Berling ein fenter Beite in weitere Hinde ift.

Berner inlie nem annuren, dog dem einzelnen Staatsbürger ein deinerer Armiterig eit untermen ier? Weber Zeit noch Zustand erlauber ihm nerfliche Seiche, die emiligirend werden kinnten, die, es seh nur muf Verdundmitte nier und Lenntung, auf Obat oder Geschickseinsche kräung wirken inlien, dem Kinstier is nie dem Liebhaber öster vorpslegen, und darund eine bildere, freigefannte, fruchtbare Bildung zu deputellen. Sind aber verzieisten Schäfe einer össentlichen Austalt einverleibt, sind Mitante darund angestellt, deren Liebe und Leidenschaft es ist ihr schöne Pilicht zu erfüllen, die ganz durchtungen sind von dem Guten, das man seitzen, das man seitzellangen wollte, so wird wohl nichts zu wünsschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß der werthe Borgesette genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpflichtet die höchsten Zwede in allem Umfang zu erreichen, wie das Motto seiner forgfältigen Arbeit auf das deutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunft gehören nicht Einzelnen, sie gehören der gebildeten Menschheit an." Heeren, Ideen 3. Theil, 1. Abthl.

### Mangkunde der deutschen Mittelgeit.

(Anf Anfrage.)

1817.

lleber bie zwar nicht feltenen, boch immer geschätzten problematischen Goldmungen, unter bem Ramen Regentogenschiffelden befannt, wüßte ich nichts zu entscheiben, wohl aber folgende Meinung zu eröffnen.

Sie stammen von einem Bolke, welches zwar in Absicht auf Aust barbarisch zu nemen ist, das sich aber einer wohlersommenen Technis bei einem roben Münzwesen bediente. Wenn nämlich die frühern Griechen Gold- und Silberküchelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Ambos zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Aronenbohrers, worauf das Küchelchen gelegt, der Stempel aufgesetzt und so das Obergebilde abgedruckt ward; der Eindruck des untern viereckten zackigen Hilssmittels verwandelte sich nach und nach in ein begränzendes, mancherlei Bildwert enthaltendes Biereck, bessen Ursprung sich nicht mehr ahnen lässt.

Das umbekannte Bolk jedoch, von welchem hier die Rede ift, vertiefkt die Unterlage in Schilffelform, und grub zugleich eine gewiffe Gestalt hinein; der obere Stempel war convex und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Rüchelchen in die Stempelschale gelegt, und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schiffelsbruige Minze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Die erhobenen Seiten ber brei mir vorliegenden Exemplare zeigen barbarische Rachahmungen bekannter, auf griechischen Minzen vorkommender

Gegenstände, einmal einen Löwemrachen, zweimal einen Taschentrebs, Gebilde der Unfähigkeit, wie sie auch häusig auf silbernen dacischen Minzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbar kindisch pfuscherhaft nachzeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelförmige Erhöhungen; hierdurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen breien eine sichelförmige Umgebung, die auf dem einen Exemplar unzweifelhaft ein Huseisen vorstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Münzen, so täme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes triegerisches Bolt hindeuten.

lleber ben Ursprung der Huseisen ist man ungewiß; das älteste, das man zu kennen glaubt, soll dem Pferde des Königs Childerich gehört haben, und also um das Jahr 481 zu seizen sehn. Aus andern Nachrichten und Combinationen schwung gekommen zu der Zeit, als Franken und Deutsche noch sür Sine Bölkerschaft gehalten wurden, die Herrschaft hinüber und herüber schwankte, und die kaiserlich königlichen Gebieter bald diesseits, bald jenseits des Rheins größere Nacht aufzubieten wusten. Wollte man sorgsältig die Orte verzeichnen, wo dergleichen Minzen gefunden worden, so gäbe sich vielleicht ein Ausschlaß. Sie scheinen nienals tief in der Erbe gelegen zu haben, weil der Bolksglaube sie da sinden läßt, wo ein Fuß des Regendogens auf dem Ader aufstand, von welcher Sage sie denn auch ihre Benennung gewonnen haben.

## Von deutscher Bankunft.

#### 1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italiäner und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der nemesten, die deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleineren und zu ungehenern Gebänden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; tausende von Künstlern, abertausende von Handwerkern übten sie; den christlichen Cultus sörderte sie höcklich und wirtte mächtig auf Geist und Sim: sie muß also etwas Großes, gründlich Gesühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Berhältnisserbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwärdig war uns baber bas Zengniß eines Franzofen, eines Mannes, bessen Bauweise ber gerühmten sich entgegensetzte, bessen Zeit von berselben äußerst ungünstig urtheilte; und bennoch spricht er folgendermaßen:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschönen empfinden, hängt davon ab, daß Regel und Maß beobachtet sen; unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ist hieran Mangel, so mag man noch so viel äußere Zierrath anwenden; Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht ersetzt; ja man kann sagen, daß ihre Däßlickteit nur verhaßter und unerträglicher wird, wenn man die äußern Zierrathen durch Reichthum der Arbeit oder der Materie steigert."

"Um biese Behauptung noch weiter zu treiben, sage ich, daß die Schönheit, welche aus Maß umd Proportion entspringt, keineswegs kostbarer Materien umd zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen; sie glänzt vielmehr und macht sich fühlbar, hervorblickend aus dem Wuste

und der Berworrenheit des Stoffes und der Behandlung. So beschauen wir mit Bergnügen einige Massen jener gothischen Gebäude, deren Schönsheit aus Symmetrie und Proportion des Ganzen zu den Theilen und der Theile unter einander entsprungen erscheint und bemerklich ist, ungeachtet der häßlichen Zierrathen, womit sie verdeckt sind und zum Trot derselben. Was uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man diese Massen mit Genauigkeit untersucht, man im Ganzen dieselben Proportionen sindet wie an Gebäuden, welche, nach Regeln der guten Bautunst erbaut, uns beim Anblick so viel Bergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern bürfen wir uns hierbei gar wohl jüngerer Jahre, wo der Straßburger Münster so große Wirfung auf uns ausübte, daß wir unberusen unser Entzüden auszusprechen nicht unterlassen konnten. Eben das, was der frauzösische Baumeister nach gepflogener Messung und Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns undewußt begegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gesordert, daß er von Eindrücken, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber biese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieferung da, ohne sonderlichen Eindruck auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirssamkeit in den letzten Zeiten, welche den Sinn dasstr wieder erwecken! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von solchen Eindrikken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiederholte Beschaumg, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und erbanten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigen Gedrauch gewichneten Gebäuden wirklich anwendeten, und eine Infriedenheit sanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da num aber einmal ber Antheil an folden Productionen ber Bergangenheit erregt worden, so verdienen diejenigen großen Dant, die uns in den Stand seigen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fühlen umd zu erkennen, wovon ich nunmehr einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Berhältniß zu so besteutenden Gegenständen aufgefordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Strafburg fah ich tein wichtiges

impelantet Werf tweer Art. Der Eindrud erlosch, und ich erinnerte nich kann jemes Infrandes, we mich ein solcher Audlich zum lebhastesten Enthusiasums angeregt hatte. Der Ausenthalt in Italien kounte solche Gestummgen nicht wieder beleben, um se weniger als die modernen Beründerungen am Deme zu Mailant dem alten Charafter nicht mehr erkennen liefen; und se lebte ich wiele Inhre selchem Kunstzweige entsernt, mo nicht gar entsrembet.

Im Jahre 1810 jetech trat ich, burch Bermittelung eines eblen Freuntes, mit ben Gelvätern Boifferde in ein näheres Berhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemithungen mit; sorgfältig ausgeführte Zeichnungen bes Doms zu Köln, theils im Grundriß, theils von mehreren Seiten, machten mich mit einem Gebände bekannt, das, nach scharfer Prüsung, gar wohl die erste Stelle in dieser Banart verdient: ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitigt freundschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreiben Gebände, in Ampfern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen gang einheimisch sund.

Allein der Ratur der Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Wichtigste werden, wogn mir denn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Run sand sich glücklicherweise, daß Herr Moller, ein höchst gebildeter, einsichtiger Künftler, auch für diese Gegenstände entzündet ward und auf das glücklichste mitwirkte. Ein entdeckter Originalris des Kölner Doms gab der Sache ein neues Ansehen; die lithographische Copie desselben, ja die Contradrike, wodurch sich das ganze zweithürmige Bild durch Infammensügen und Anstuschen den Augen darstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was dem Geschichtsfreunde zu gleicher Zeit höchst willkommen senn unste, war des vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reihe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns vorzulegen, da man denn zuerst das Heransommen der von uns diesmal betrachteten Banart, sodann üre höchste Höhe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen sehen und bequem erkennen sollte. Dieses sindet nun um desto eher statt, da das erste Wert vollendet vor uns liegt, und das zweite, das von einzelnen Gekänden dieser Art handeln wird, auch schon in seinen ersten Hesten zu uns gestommen ist.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Publicum begünstigt werden: denn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benutzen haben, wenn für uns und unsere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorgeben soll.

Und so muffen wir benn gleiche Aufmerksamkeit und Theilnahme bem wichtigen Werke ber Gebrüber Boisserse wunschen, bessen erste Lieferung wir früher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind, denn so lange din ich Zenge der eben so schwierigen als anhaltenden Arbeit der Boisserschen Berbsindeten. Mir sehlte es nicht diese Zeit her an Mittheilung frisch gezeichneter Risse, alter Zeichnungen und Aupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Aupferstecher ihrer Bollendung näherten.

So schön mich, aber auch dieser frische Antheil in die Reigungen meiner frühern Jahre wieder zuruch versetzte, sand ich doch den größten Bortheil bei einem kurzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staatsministers von Stein abzulegen das Glud hatte.

Ich will nicht längnen, daß der Anblid des Kölner Doms von anßen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Ramen zu geben wüßte. Hat eine bedeutende Ruine etwas Ehrwitzbiges, ahnen, sehen wir in ihr den Conslict eines würdigen Menschenwerts mit der stillmächtigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unsertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erimnert, sobald er sich unterfängt etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst ber Dom inwendig mocht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bebeutenden, aber doch unharmonischen Effect; nur wenn wir ins Chor treten, wo das Bollendete uns mit überraschender Darmonie anspricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschrecken wir freudig, und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß besschäftigt, viel darüber mit den Freunden verhandelt, und so konnte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau versolgen. Eben so halsen mir die Probedricke der Seitenansicht und die Zeichnung des vordern Aufrisses einigermaßen

das Bit in meiner Seele auferbauen; bech blieb bas, was fehlte, immer mach fe Mergens, daß man fich zu besten Hohe nicht aufschwingen konnte.

Jest aber, da die Beisereeliche Arbeit sich ihrem Ende naht, Ablikung und Erstätung in die Hänte aller Liebhaber gelangen werden, jest hat der mabre Anniverund mach in der Ferne Gelegenheit sich von dem häcksen Geriel, wogn sich diese Banweise erhoben, völlig zu überzengen; du er dem, wem er gelegentlich sich als Reisender jener wunderstrum Stätte mibert, nicht mehr der persäulichen Empfindung, dem trüben Banurcheil oder, im Gegeniat, einer übereilten Abueigung sich hingeben, inndern als ein Wisender und in die Hüttengeheinnisse Eingeweihter das Bochandene betrachten und das Bermiste in Gedanken ersehen wird. Ich wenigstens wänische mir Elief zu dieser Alarheit nach sünsichen, emsigen, wurzusteter junger Räumer gelangt zu seine.

Daß ich bei diesen erneuten Studien beutscher Bandunft des breizesnten Jahrhunderts einers meiner frühern Auhänglichteit an den Straffunger Münfter gedachte, und des damais, 1772, im ersten Enthusiasuns versästen Drustrogens mich extreute, da ich mich dessen beim spätern Lesen nicht zu schämen bennchte, ist wohl natürlich: dem ich hatte doch die innern Proportionen des Ganzen gestählt, ich hatte die Entwickelung der einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen einzelehen, und nach langen und wiederholtem Anschamen gesunden, daß der eine hoch genng auserdante Dinum doch seiner eigentlichen Bollenbung ermangele. Das alles traf mit den neueren Ueberzengungen der Freunde und meiner eigenen ganz wohl überein, und wem jener Ausfah etwas Amphignrisches in seinem Styldemerken läst, so wiechte es wohl zu verzeihen sehn, da wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Bir werben noch oft auf diesen Gegenstand zurücktommen, und schließen hier dankbar gegen diezeingen, denen wir die gründlichsten Borarbeiten schuldig sind, Herrn Moller und Busching, jenem in seiner Andlegung der gegedenen Anpsertaseln, diesem in dem Bersuch einer Einseitung in die Geschichte der altdentschen Bankunst; wozu mir denn gegenwärtig als erwinschiebe Hälfsmittel die Darstellung zu Handen liegt, welche Herr Sulpiz Boisserbe als Einseitung und Ertlärung der Aupsertasseln mit genindlicher Kenntnis ausgesetzt hat.

# Berftellung des Strafburger Munfters.

**:** 

=

=

=

¥

#### 1816.

Während die Bunfche der Kunft - und Baterlandsfreunde auf die Erhaltung und herstellung der alten Baudenkmale am Niederrhein gerichtet sind und man über die dazu erforderlichen Mittel rathschlägt, ist es höcht erfreulich und lehrreich zu betrachten, was in der hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Strasburg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehreren Jahren mit großer Thätigkeit und glücklichem Erfolg daran gearbeitet, die durch Bernachläffigungen und Berftörungen ber Revolution entstandenen Schäden anszubeffern.

Denn ift freilich ber Borschlag ber Gleichheitsbrüber, ben stolzen Winster abzutragen, weil er sich über die elenden Hitten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen, so hat doch die bilder- und wappenstürmende Buth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Einzungen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtvorgesetzten und Bammeister oben an der Spitze des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläufig sehn alles anzuführen, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Zerstörungen, und wieder was in Folge derfelben das Gebäude gelitten hat.

Seung, man beschäftigt sich jetzt unausgesetzt bamit, alles nach und nach auf das sorgfältigste wiederherzustellen. So ist bereits das bunte Glas-wert der großen, über 40 Zuß weiten Rose wieder in neues Blei gesetz; so sind eine Menge nene Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pseiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersetzt worden. Die sast lebensgroßen Cquesterstatuen der Könige Chlodowig, Dagobert und Audolph von Habsburg, sind, ganz neu versertigt,

mit vieler Delibe und Kosten wieder an den großen Pfeilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aberhundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgeführte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, baß alle biese eben so viel Uebung und Ge-schicklichkeit als Auswand ersordernden Arbeiten in unsern Tagen zu Stande kommen; und man begreift es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster bestehenden Banstiftung und Berwaltung kennt.

Schon im breizehnten Jahrhundert waren die zum Ban und Unterhalt dieses großen Werks bestimmten Guter und Einkünfte von den rem geistlichen Zweden gehörigen getrennt und der Obhut der Stadtworgesetzen anvertraut worden. Diese ernannten einen eigenen Schaffner und wählten aus ihrer Mitte drei Psleger, worunter immer ein Stadtmeister sehn nußte, beides zur Berwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aussicht über den Werkmeister, als welcher, vom Rath bloß zu diesem Zwed gesetzt und von der Stiftung besoldet, wieder den Steinmetzen und Werklenten in der Bauhutte vorstand.

Auf biese Wetse wurde die Sorge für den Münster eine städtische Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Bortheilen die siberund glückliche Folge, daß die beträchtlichen Gitter und Gelder der Stiftung als Gemeindeeigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatsumwälzungen gerettet werden konnten.

Anch nunfte eine Berwaltung, von welcher alle Jahre öffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Bertrauen einflößen, und immerfort neue Wohlthäter und Stifter zu Gunften eines prachtvollen Denkmals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich benn die Anftalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedürfnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft in der Mitte des vorigen Jahrkunderts die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammenhingenden reich verzierten Steinwerts zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Ankauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weitern offenem Zugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunst- und handwerksmittel mannichsach erhalten; benn der alte Gebrauch, die Steinnetenarbeit im Taglohn fertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude stets
estehen, und man wich in der Hersellung der beschädigten Theile nie
von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders gelibte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dann auch immer von selbst, iner durch den andern, weil die Arbeit nie ausging.

Zubem blieben die einmal in dieser Bauart gesibten Leute gern an inem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern anständigen Lohn ählen kommten. Endlich ist der Straßburger Münster auch nicht das einige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortreffliche Einrichung erhalten hat, sonderu es besteht nach dem Beispiel derselben eine hnliche, gleichsalls unter städtischer Berwaltung, beim Minster zu Freinreg im Breisgau und bei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch nderwärts, ohne daß es uns bekannt geworden.

Hier hätten wir also im eigenen Baterlande hinlänglich Muster für Erhaltungsanstalten und Pflanzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter ur Herstellung unserer in Berfall gerathenen großen Baubenkmale ziehen önnten; und wir brauchten nicht unsere Zustucht nach England zu nehmen, vo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und Herstellung zer Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Straßburger Münfter laffen wirklich weber n Rücksicht ber Zweckmäßigkeit, noch ber schönen treuen Ausführung irgend twas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der treffliche Stand mb die Ordnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bedeckung und um Wasserlauf dienende Steinwert gehalten wird.

Außer ben Dächern ist nicht eine Hand breit Aupfer ober Blei zur Bebeckung angewandt. Alle die vielen Gänge und Rinnen sindet man von Stein versertigt und die große Terrasse, ja sogar sämmtliche Gevöllbe in den beiden Thürmen, welche wegen den offenen Fenstern der Bitterung ausgesetzt, sind mit Platten belegt. Dieß Steinwert ist nun illes abschässig und so sorgsältig zugerichtet, daß nirgends ein Tropfen Wasser stehen bleiben kann; und wie nur ein Stein schadhaft wird, ersetzt nan ihn durch einen nenen. Im September des vorigen Jahres hatten vir Gelegenheit den großen Rutzen dieser weisen Borkehrung im vollsten

Maß zu bewundern. Es war nach den unanshörlichen beispiellosen Regengtissen des Sommers, ja selbst nach den Regengtissen des vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen den offenen Stiegen, Gewölben, Gängen und Bildmen zu entdeden.

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Wasserlanss und ber ursprünglichen Anlage solcher Gebände zusammenhängt und wie hingegen die Blei- und Ampserbedeutung für alle die mannichfaltigen, viele Wintel darbietenden Theile nicht andreichen, sondern wegen des ewigen Flickwerts in vielen Fällen nur Beranlassung zu großem nutzlosem Kostenanswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Erfahrungen genng bar; man wird barum bei herstellung besselben jeme in Strafburg befolgte, für die Erhaltung so höchst zweckmäßige Weise ohne Zweisel besto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums umf es sehr angenehm sein zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Rieberrhein bereits die ersten nothwendigsten Maßregeln getroffen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser hinsicht unternommene Rest ves geheimen Oberbanraths Schinkel war hier von sehr günstigem Einstuf-Die Regierung hat vor der hand eine beträchtliche Summe zur Ansbesserung eines großen gefährlichen Banschadens am Dachstuhl des Kölnischen Doms bewilligt, und die Arbeiten sud schon in vollem Gang.

Außerbem ist zur Rieberlegung einer neben dem Dom stehenden verfallenen Kirche Befehl gegeben, wodurch eine freiere Ansücht gerade des vollendeten Theils jenes Dentmals gewonnen wird. Dann songte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abteistriche Altenberg in der Rähe von Köln. Eine Fenersbrungt hatte vor kurzem dieß schöne, ganz vollendete Gebände seines Dachwerks beraubt. Man war einstweilen an die nothbürftigste Bedeckung bedacht, und hosst im Lauf des Jahres ein neues Dach herstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier forgsam für die dortigen bebeutenden römischen Alterthümer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser hinsicht an vielen Bunkten der niederrheinischen Länder die schliebene Hand einer wohlwollenden Regierung, von welcher Kunst- und Baterlandsfreunde die Erfüllung ihrer gerechten Winsiche nicht vergebens erwarten werden.

Wir tonnen diese Rachricht nicht schließen, ohne noch ein Wort in Bezug auf ben Strafburger Münfter beizufügen.

Bir bemerkten mit großer Freude, wie sorgfältig dies wunderwardige Werk in Ehren gehalten wird; besto mehr aber befremdete uns, dies nicht auf die Ruhestätte des großen Meisters ausgedehnt zu sinden, welchem das Gebäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei ber Sacristei angebrachte Grabschrift bes Erwin von Steinbach ist nämlich burch eine Neine Rohlenhütte verbedt, und man sieht mit Unwillen die Büge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchfässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte.

Möchten boch die so sehr ruhmwurdigen Stadtbehörden und Borsteher des Münsterbaues dieser leicht zu hebenden Berunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einfassen, oder die Inschriften herausnehmen und an einem bessern Ort im Innern des Gebäudes, etwa beim Eingang unter den Thurmen ansstellen lassen.

Auf diese Weise erfahren wir nach und nach durch die Bemilhungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Borkehrungen sich nöthig machten, um jene ungehenern Gebäude zu unternehmen, wo nicht anszusübren.

Bugleich werden wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmad die nördlichere Bautunst vom achten die zum fünfzehnten Jahrhundert sich entwidelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefslichkeit, Rühnheit, Bierlichkeit gelangte, bis sie zulett durch Abweichung und lebersadung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir dei Gelegenheit der Moller'schen Heste, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthuung anstellen können. Auch schon- die vier, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht numerirt; am Schlusse wird erst das Berzeichniß solgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jett haben wir biefes vorlänfig gethan und sehen eine Reihe von feche Jahrhunderten vor uns. Wir legten bazwischen was von Grundund Aufrissen ahnlicher Gebäube zu handen war, und finden schon einen terfinden, an dem um ums zur giballich und angenehm burchwinden fömen.
Surd in Welder ihrer herreink vollständig, so kann jeder Liebhalen in mir Immitte Wife pum Grund einer Sammlung legen, woran er für ind und und und andern Men diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Anfadung pumume

Ausbann wart. was abzeitenen Bermribeiten, Lob und Tabel gegründe inn mit sun Berzumpung der verschiebenden Ansichten aus der Geschicht aus erwander bestandt bervergeben.

The mis of distance unimidenduserther sepa, daß das große Most de Germe Bedürner, den Dem zu Köln darstellend, endlich erscheim. Die Doch die ubes ne under Händen ünd, lassen unimschen, daß alle Susialen daß gunden Gemis und gleiche Beleinung sinden mögen.

En Strandes ist benandermeinisch und vielleicht von keinem diese Benand Kontrolien. Die ind Sein, wie sie andgeführt werden sollte, sollt od onen Kontrolien der nur de merkanten Kölnbeit des Unternehmens. Dereit Seinmanische aber nur de neit abl sie zur Andsährung gelangte, onzu de angewehrer Seinin, nur Bedannen gemöhlt. Man sieht das mendlowere Seinine nur onnen dem King, indem die Dursteller jent Mode Paper werde nemank dahr gedant werden sollen, mit guten diene Angewehre. Daneber nur es gemöß ein slädlicher Gebankt, die Banene nur er neller dem die Konnen nur er voller dem die Konnen nur er seinen gemann.

#### Rive

An univers zeisten Brendspung erfahren wer, das man daselfst ein anrehmuste Griftung zu zeinnen beidelitzu fen, mehned et auf lange dahre möglich wird ben Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Bustande u erhalten.

Auch ist durch Borforge des Herrn Generalgouverneums Grafen von Solms-Laubach die Wallrastiche Sammlung in das geräumige Jesuitenschände gebracht, und man sieht einer methodischen Ansstellung und Kataogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären benn zwei bebeutenbe Bunfche aller beutschen Kunstreumbe schon in Erfüllung gegangen.

Leitsaben, an dem wir uns gar glücklich und angenehm durchwinden kömen. Sind die Moller'schen Hefte bereinst vollständig, so kann jeder Liebhaben sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für sich und mit andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Auftlärung gewinnt.

Alsbam wirb, nach abgelegten Borurtheilen, Lob und Tabel gegründer seine Bereinigung ber verschiedensten Ansichten aus ber Geschicht auf einander folgender Denkmale hervorgehen.

Anch muß es beshalb immer wilmschenswerther senn, daß das große Wert der Herren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Taseln, die schon in unsern Händen sind, lassen wilnschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung sinden mögen.

Der Grundriß ist bewundernswürdig und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriff von der ungeheuern Rühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Aussührung gelangte, erregt ein anzenehmes Gefühl, mit Bedauern gemischt. Man sieht das unwollendete Gebäude auf einem freien Platz, indem die Darsteller jene Reihe Häuser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, wedurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Kommt hierzu num ferner das Facsimile des großen Originalanfrisses, welchen Herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kumstgeschichte sich eine Klarheit verbreiten, bei der wir die in allen Landen ausgessührten Gebäude solcher Art, früher und späterer Zeit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den höchsten Gipsel erreichenden und sodann wieder versinkenden Kunst vermischen und eins mit dem andern entweder unbedingt loben oder verwersen.

#### Roln.

Bu unferer großen Beruhigung erfahren wir, daß man baselbft eine ansehnliche Stiftung ju grunden beschäftigt feb, wodurch es auf lange

Jahre möglich wird ben Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Justande in erhalten.

Auch ist durch Borsorge des Herrn Generalgouverneurs Grafen von Solms-Laudach die Wallrasische Sammlung in das geräumige Jesuitengebände gebracht, und man sieht einer methodischen Ausstellung und Katalogirung derselben mit Zutrauen entgegen.

Und so wären dem zwei bedeutende Bünfche aller beutschen Kunft-freunde schon in Erfüllung gegangen.

भागती हैं का है।

### Pentazonium Vimariense,

bem britten September 1825 gewibmet,

vom Oberbaudirector Coubran gezeichnet, geftochen vom Sofkupferficher Schwerbgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus geseierte Fest der fünfzigjährigen Regierung des Großherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach königlichen Hoheit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besonden Berpflichtung; unter ihnen that sich die Baukunst hervor, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Kupferstich gesaßt, dem allgemeinen Anschanen übergeben ist.

Zu seiner Darstellung nahm ber geistreiche Künstler ben Anlas von jenen antiken Prachtgebäuben, wo man zonenweise, Stockwerk über Stockwerk, in die Höhe ging und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Phramiden= oder sonst zugespitzten Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben, von dem Trizenium des Quintilins Barus nur der Name, und was wir noch von dem Septizonium des Severus wissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Höhe stieg und also dem Auge das Gesühl einer gesorderten Solibität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Bentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig sesten Rustica-Basis ein Säulengebände dorischer Ordnung errichtet seh, über welchem abermals ein ruhiges Massiv einer jouischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Zonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaussatz folgt, auf welchem korinthische Säulen, zum Tempelgipfel zusammengedrängt, den höhern Abschluß bilden.

Die erste Zone sieht man durch ihre Bildwerke einer kräftig-thätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körperlichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mittlern Manneslebens bewahren, in That und Dulden, Wirken und Leiden zugebracht, auf Arieg und Frieden, Ruhe und Bewegung hindeutend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was für Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste läßt uns die Begründung einer sichern Staatsform erblicken, worauf sich denn das Heiligsthum eines wohlverdienten Ruhms erhebt.

Ob min gleich zu unserer Zeit Gebäube bieser Art nicht leicht zur Wirklichkeit gelangen bürften, so achtete ber benkende Klinstler doch für Pflicht zu zeigen, daß ein solches Prachtgeruste nicht bloß phantastisch gesabelt, sondern auf einer innern Wöglichkeit gegründet sep; weßhalb er dem in einem zweiten Blatte die vorsichtige Construction desselben, sowohl in Grundrissen als Durchschinten, den Kenneraugen vorlegte; woneden man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung erfahren kann, worauf theils durch reale, theils durch allegorische Dartstellungen gedeutet worden.

Und so wird benn endlich au dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Säulenordnungen, von der berbsten dis zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Prosile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genilgend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Ange zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Eindruck nach einer solchen Prüfung des Einzelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günftig beantwortet, ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nebst seinen reichen Inhalte dem Geiste sasslich seh, indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabsichtigen konnten.

Wenn num der Klinstler in einer genauen, zum faubersten ausgeführten Zeichnung das Seinige geleistet zu haben hoffen durfte, so kann die Arbeit des Aupferstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, bessen Geschicklichkeit man bisher nur in kleineren, unsere Taschenblicher zierenden Bildern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen; beshalb

eine Unbekanntschaft eines Aupferstechers mit dem architektonischen Detail vom Reuner mit Rachsicht zu bemetheilen sehn dürfte. Ferner ift zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickteste Dand ohne Beihälse von mitleistenden Maschinen sich in Berlegenheit fühlen kann.

Sines solchen Bortheils, welcher bem Künstler in Paris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu Hülfe kommt, ermangelt die unstige so gut wie gänzlich: alles ist hier die That der eigenen freien Hand, es set daß fie die Radirnadel oder den Grabstichel geführt. Hiedurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln psiegt.

Eben so waren bei bem Abbrud gar manche Schwierigkeiten zu überwinden, die bei größeren, den Fabrikanstalten sich nähernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, oder vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Schließlich ist nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Runft auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Aupferstecher die Platte honorint und die sorgsältig genommenen Abdrücke, als fremdliche Gade, den Berehrern des geseierten Fürsten zur Erinnerung an jene so bedeutende Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennendem Danke aufgenommen worden. Sie sind erfrent dem Lebenden als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwankenden Ermessener Nachsommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empfindet, um rückwärts dankfar zu schwanken und gegen eble Borgänger ihre Pssicht zu erfüllen, wozu ihr denn and wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

### Arcitektur in Sicilien.

1828.

Architecture moderne de la Sicile, par J. HITTORF et ZANTH.

A Paris.

Wie uns vor Jahren die modernen Gebände Roms durch Fontaine und Bercier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zweck zu erreichen, ausgebildete Wänner, Hittors und Zanth, nach Sicilien begeben und liesern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelo's errichteten, öffentlichen und Privatgebände, so wie anch derzleichen ans früheren christlich-straflichen Zeiten.

Bon diesem Werke liegen uns 49 Tafeln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Borgänger als auch um der eigenen Berdienste willen, Künstlern und Kunstfreunden auf das nachdrücklichste empsehlen. Ein reicher Inhalt, so charalteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starte Striche ist Licht= und Schattenseite hinreichend ausgedrückt; daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewiffen baulichen Gegenständen fanden die Kunkler perspectivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Eindrud; etwas eigenthümlich Charalteristisches der sicilianischen Baukunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur Einzelnes.

Beim Eintritt in die diesimal gelieferten Messinischen Paläste sieht man sich in einem Hose von hoben Wohnungen umkränzt; wir empfinden sogleich Respect und Wohlgefallen: ber Bauneister scheint dem Hansberrn

einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgebung. Das gleiche gilt von den Abstern und andern öffentlichen Gebäuden; man ist von allem Düstern, Drückenden burchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zweck völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemerkung stehe hier. Nicht leicht hat irgendwo eine eble Bilbhauerkunst ber Einbildungskraft so viel Antheil an ihren Werken gestattet, als wie in Sicilien; beswegen sie auch schwer pu beurtheilen sind.

Statuen von Menfchen, Salbmenfchen, Thieren und Ungeheuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Bergierungen architettonischer Glieber, alles überschwenglich angebracht, besonders bei Brunnen, Die bei ihrer Nothwendigkeit und Rutbarkeit auch ben größten Schmud ju verbienen schienen. Wer an Einfalt und ernsthafte Burbe gewöhnt ift, ber wird sich in diesen mannichfaltigen Reichthum taum zu finden wiffen; wir aber konnten ihm an Ort und Stelle nicht ungunftig febn, und fo erfrent. es uns, mit gang außerorbentlicher Sorgfalt bier biefe sonberbaren Berte bargeftellt zu feben und bie architektonische Zierlichkeit ihrer Profile sowohl als die übrige Fille ihrer Bergierungen zu bewundern. Denn fo lange die Einbildungstraft von der Runft gebändigt wird, giebt sie durchans ju erfreulichen Gebilben Anlaß; babingegen wenn Kunft sich nach und nach verliert, ber regelnbe Sim entweicht und bas Handwert mit ber Imagination allein bleibt; ba nehmen fie unaufhaltfam ben Beg, welcher, wie schon in Palermo ber Fall ift, jum Pallagonischen Unfinn nicht Schritt für Schritt, sonbern mit Sprlingen binführt.

Architecture antique de la Sicile, par J. HITTORF et ZANTE.

A. Paris.

Bon biesem Werte sind 31 Taseln in unsern Handen: sie enthalten bie Tempel von Segeste und Selimunt, geographische und topographische Karten, die genauesten architektonischen Risse und charafteristische Rachbildungen der wundersamen Basreliess und Ornamente, zugleich mit ihrer Färbung, und erheben ums zu ganz eigenen neuen Begriffen über alte Bautunst. Früheren Reisenden bleibe das Berdienst die Ausmerkamkeit erregt zu haben, wenn diese letztern, begabt mit mehr historisch-kritischen

und artistischen Hülfsmitteln, endlich das Eigentliche leisten, was zur wahren Erkenntnis und gründlichen Bildung zuletzt erfordert wird.

Mit Berlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgenti, besonders aber hinlängliche Kenntniß von den letzten Ausgrabungen, wovon uns einige Blätter in Osterwalds Sicilien schon vorläusige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt die angenehmsten Eindrücke verleiht, die wir in solgendem näher aussprechen.

Subdfiliche Ede des Jupitertempels von Girgenti, wie sie sich nach ber Ausgrabung zeigt. Delbilb von Herrn von Klenze, königlich baperischem Oberbaubirector.

Ein Gemälbe, nicht nur bes Gegenstandes wegen für den Alterthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich bem Aunstfreund, wenn er das Wert bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewöll ist recht schön, klar, gut abgestuft; bie Behandlung besselben beweist bes Meisters Kunstsertigkeit; nicht weniger Lob verbient auch die gar zierlich, sleißig und geschmackvoll ausgesührte weite Küstenstrede des Mittelgrundes. Born im Bilde liegen die tolossalen Tempekruinen mit solcher Präcision der Zeichnung, solcher auf das Wesentliche im Detail verwendeten Sorgsalt ausgesührt, wie es nur von einem im Fach der Architekturzeichnung vielgesübten Künstler zu erwarten ist. Der so glücklich in dem geschmackvollen Ganzen restaurirt ausgestellte Kolossiedt der mächtigen Ruine eine ganze originelle Annuth. Ein schlanker, an der Seite der Tempekruine ausgewachsener Delbaum, charakteristisch, sehr zurt und ausstührlich in seinem Blätterschlag, eine Alos und in der Ecke rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur des Tempels, stafsiren durchaus zweckmäsig den nächsten und allernächsten Bordergrund.

Das Berdienstliche verschiebener Theile dieser Malerei wird am besten gelobt und am treffendsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an Elzheimers Arbeiten erinnere.

# Rirchen, Palafte und Alofter in Italien,

nach ben Monumenten gezeichnet, von J. Engenius Anbl, Architetten in Caffe. gr. Fol. 8 Lieferungen, jebe zu 6 Blättern, sanber rabirte Umriffe.

Ein burch merkwürdigen Inhalt, wie burch Berdieust der Ansstährung gleich achtbares, vor kurzem erschienenes Werk.

Das erste oder Titelblatt jeder Lieferung enthält antite Fragmente, mit Geschmad und Kunst zum Ganzen geordnet, die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Aunsten ansehnlicher Gebände, von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab die an die neuen Baukunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blitthe gelangt war. Einige wenige dürsten vielleicht bloß als pittoreste Ansichten ausgenommen sehn.

Bon Seiten der künstlerischen Behandlung sinden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den die auf das kleinste Detail sich erstreckenden Fleiß, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmad als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben; unbeschadet der Bahrbeit stellen sich die sämmtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat der Berfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schöne Ansichten gewähren, wenig bekannt und in kunstgeschichtlicher Beziehung merkwürdig sind. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei die jetzt erschienenen Lieserungen kurz anzeigen.

### Erfe Sieferung.

1) Berschiedene antile Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um benselben im Palast ber Cancellatia

zu Rom, nach einigen Architektur des San Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof bei der Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Bestibul eines Gebändes in der Bia Sistina zu Rom. 5) Ansicht der Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Ansicht der Kirche San Giorgio in Belabro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

### Bweite Sieferung.

1) Biederum gar zierliche Zusammenstellung antiter Fragmente.
2) Klosterhof zu San Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht bes Innern der Kirche Santa Costanza vor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Treppe der Kirche Santa Maria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grasen Sirand in Bia di Borgo nuovo zu Rom, Architektur von Bramante.

#### Dritte Sieferung.

1) Ansicht ber Kirche San Salvatore zu Fuligno. 2) S. Giacomo zu Bicovaro. 3) Ansicht bes Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei dem Capitol zu Rom. 5) Sacristei zu San Martino a Monti in Rom. 6) Mittlere Ansicht des Klosterhofs zu San Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Bergnügens theilhaft geworden, von eben dem selben Künftler einen mit Aquarellsarben gemalten und zum Berwumdern sleißig ausgeführten Prospect des Platzes zu Assist, mit dem darauf liegenden noch sehr wohl erhaltenen Minerventempel, jetzt in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, zu sehen. Dec gute Ton im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Architesturgegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigkeiten nicht übersehn, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat, endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthümlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig staffirt ist — alles zusammen kann numöglich versehlen, jeden der Kunst kunden Beschaner zu befriedigen, zu erfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirkung gethan, und mehrere Tage hindurch, da

bas Anschauen beffelben uns gegönnt war, zu einer heitern Gemithstimmung beigetragen.

Wenn num meine Freunde an der vollkommenen Ansfihrung eines so wohl studierten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dadei noch gang anders zu Muthe, indem ich mich der abentenerlich slikchtigen Angendicke lebhast erinnerte, wo ich vor diesem Tempel gestanden, und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig ersreute. (Italiänische Reise Bd. XIX. S. 105.) Wie gern werden wir dem Klinstler solgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle sührt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildich und schriftlich den Mitgenuß vergönnt!

# Das altrömische Denkmal bei Igel, unweit Crier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Zoll hobe bronzene Abbildung dieses merkwürdigen römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über dasselbe.

Das alte Denkmal ift einigen Gliebern ber römischen Familie ber Secumbiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem sesten grauen Sandstein, hat im Ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Fuß Höhe.

Die architektonischen Berhältnisse ber verschiedenen Theile, an sich sowohl als in der Uebereinstimmung zum gesammten Ganzen, verdienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes römisches Monument sich dem Ange gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Anskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Rachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Bilder, womit es gleichsam überdeckt ist, so wie der Geschmack, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzubeuten.

Die verzierten Bilber sind gemischter Art, theils Darstellungen aus bem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte, Berwaltung und Pflichten berer, benen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils der Götter- und Helbensage angehörend.

Die vor uns besindliche bronzene Copie ist mit ausnehmender Sorgsalt gemacht; den Styl der Antike, gefälligen Geschmad und angemessene Hiltung erkennt man überall nicht nur in den unzähligen, flach erhobenen, doch immer hinreichend dentlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gestusse. Der nachbildende Künftler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch

Menschenhande gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Anzahl nen eingestigter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen find.

Auch ber Abguß verdient großes Lob; er ift ungemein reinlich, und ohne sichtbare Spuren späterer Nachhülfe.

## An die Runftler Seinrich Jumpft und G. Ofterwald, Berfertiger ber bronzenen Abbilbung.

Bei bem erfrenlichen Anblick des mir übersendeten löblichen Amstwerkes eilte ich zuvörderst mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bebenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und füge sie hier bei, als Anleitung zu demjenigen, was ich jetzt zu äusern gedenke.

Den 23. Auguft 1792.

"Auf bem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Nähe von Igel. Da mir bekamt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu setzen wußten, warf ich in Gebauken sogleich die sämmtlichen Dorschiktten weg, und nun stand es an dem würdigsten Platze. Die Mosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verdindet; die Krümmung der Sewässer, das Auf- und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Momment selbst könnte man einen architektonisch-plastisch verzierten Obelist nennen. Er steigt in verschiedenen, kunstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, die er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist, und mit Angel, Schlange und Abler in der Luft sich abschlos.

"Moge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Ariegeläuste in diese Gegend führen und vielleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen des Denkmal auszumessen und, in sofern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich stud, und überliesern und erhalten.

"Bie viel traurige bilblofe Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit

errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte. Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine perfönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zengnissen von Thätigkeit stunlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familientreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher; Gewerd und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und den Ihrigen dieß Monument errichteten, zum Zengniß, daß damals, wie jeht, an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen seh.

"Man hat diesen ganzen Spithan ans tüchtigen Sandquadern roh siber einander gethürmt und alsdamn, wie ans einem Felsen, die architektonisch-plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. October 1792.

"Ein herrlicher Somnenblick belebte so eben die Gegend, als mir das Monument von Igel, wie der Lenchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte.

"Bielleicht war die Nacht des Alterthums nie so gefühlt worden, als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch triegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, stegreicher Tage und eines dauernden Wohlbestudens rühriger Menschen in dieser Gegend.

"Obgleich in später Zeit, unter den Antoninen, erbaut, behält es immer von trefflicher Aunst noch so viel Eigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthig-ernst zuspricht, und aus seinen, obgleich sehr beschädigten Theilen das Gestühl eines fröhlich-thätigen Daschus mittheilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte manches, ungern scheidend, da ich mich unr besto unbehaglicher in meinem erdärmlichen Austande fühlte."

Seit der Zeit versämmte ich nicht, jenen Eindruck, und war es auch nur einigermaßen, vor der Seele zu erneuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbildungen waren mir willkommen; z. B. ein englischer Aupferstich, eine französische Lithographie nach General de Howen, so wie auch die lithographirte Stizze der Herzogin von Autland. Tene ersten beiden erinnerten wenigstens an die wunderbare Stelle dieses Alterthums in nordischer ländlicher Umgebung. Biel näher brachte schon den erwänsichten

Angenschein die Bemilhung des Herrn Duednow, sowie der Herren Hawich und Neurohr: letzterer hatte sich besonders auch über die Literatur und Geschichte, in sosenn sie derecht Denkmal behandelt, umständlich ansgebreitet, da dem die verschiedenen Meinungen über dasselbe, welche man hierbei ersuhr, ein österes Ropsschildungen üben dunkenswerthen Borstellungen ließen jedoch manches zu wilnschen übrig: denn obgleich auf die Abbildungen Fleiß und Sorgsalt verwendet war, so gab doch der Totaleindruck die Ruhe nicht, welche das Monnment sellst verleiht, und im Sinzelnen schien die Lithographie das Berwitterte rober und das Ueberbliedene stumpfer vorgestellt zu haben, dergestalt daß zwar Kenntniß und Uebersicht mitgetheilt, das eigentliche Gesühl aber und eine wilnschenswerthe Sinsicht nicht gegeben ward.

Beim ersten Anblid Ihrer höchft schätzenswerthen Arbeit jedoch trat mir gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses bronzene Facsimile in Miniatur bringt uns jene Eigenthümlichkeiten so vollkommen vor die Seele, daß ich geneigt war Ihrem Werke unbedingtes enthussatisches Lob zuzurufen. Weil ich aber auf meiner langen Laufbahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Persona, für die man ein glinstiges Borurtheil gesaßt hat, alles nachsieht und in Gesahr kommt ihre Borzüge zu überschätzen, so verlangte ich eine Antsrität für meine Gesühle und eine Sicherheit für dieselben in dem Ansspruch eines unbestechbaren Renners.

Glidlicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Fremd zur Seite, bessen Kenntnisse ich seit vielen Jahren sich immer vermehren, sein Urtheilbem Gegenstande immer angemessen gesehen. Es ist der Director unserer freien Zeichenschule, Herr Heinrich Meher, Hofrath und Ritter des weißen Falkenordens, der, wie so oft, mir auch diesmal die Frende machte meine Neigung zu billigen und meine Borliebe zu rechtsertigen. Nehrmalige Gespräche in Gegenwart des allerliebsten Kunstwerkes, verschiedene daraus entsprungene Aussach verschaften nun die innigste Bekanntschaft mit demselben. Nachstehendes möge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es gleich auch nur ausstellen als unsere Ausschlen mit den vielen möglichen, voraussehend, daß über dieses Wert, in sofem es problematisch ist, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensat, doch im Schwanken und Zweiseln nach menschlicher Art erhalten werden.

#### A.

#### Mmtegefchafte.

- 1) Hauptbasrelief im Basement der Borderseite: An zwei Tischen mehrere Bersammelte, Bichtiges verhandelnd. Ein dirigirender Sitzender, Bortragende, Einleitende, Ankommlinge.
- 2) Seitenbild in der Attita, zwei Sipende, zwei im Stehen Theilnehmenbe, kann als Rentkammer, Comptoir und bergleichen angesehen werben.

#### B.

#### Fabrication.

- 3) Hauptbild in der Attika, eine Färberei darstellend. In der Mitte heben zwei Männer ein ausgebreitetes, wahrscheinlich schon gefärdtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Kessel eingefügt zu denken ist, sieht nuten hervor. Auf unserer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stück Tuch siber der Schulter hängend, zum Färben bringend; zur Rechten ein anderer im Beggehen, ein fertiges davon tragend.
- 4) Langes Basrelief im Fries mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung ber Farben und sonst.

# C.

### Transport

fieht man am vielfachsten und öfterften bargestellt, wie benn ja auch bas Beischaffen aller Bebürfnisse bas Hauptgeschäft ber Kriegscommissarien ift und bleibt.

- 5) Bassertransport, sehr bebeutend in den Stufen des Sodels, die er, nach den Ueberbliebenen zu schließen, sämmtlich scheint eingenommen zu haben. Häusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im allgemeinen als Basserwunder gedacht. Die Schisse werden gezogen, welches auf Flußtransport einzig deutet.
- 6) Seitenbild in ber Base: Ein schwer belabener Wagen mit brei Maulthieren bespannt, ans einem Stadtthor nach Baumen hin lenkenb.
- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Anaben, der auf seinem Schoose sitzt, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Metier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.

8) Bergtransport, gar artige halbspmbolische Wirklichkeit. Rechts und links zwei Gebäube, zwischen benfelben ein Higel. Bon unsern Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die Höhe hinan, während ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipfel in der Mitte ein ganz kleines Hänschen, die Ferne und Höhe andentend.

#### D.

### Familien- und hausliche Berhaltniffe.

- 9) Großes Bild der Borderseite, eigentlich das Hamptbild des Gangen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht bekleidet, scheint wegwzehen und von der in der Mitte stehenden kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händedruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schultern schlagen. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Büsten angebrack, vielleicht die Hamptpersonen der Familie.
- 10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Angesehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Raturalatgaben, Wildpret, Fische u. s. w.; andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen und Zinsen bentend: ein hinterster bringt Getrante.
- 11) Langes Basrelief in der Borderfeite des Frieses: An beiden Seiten eines Tisches auf Lehnsesseln sitzen zwei Personen, etwas entsennt von der Tasel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Rüche mit Herd und Schüsseln; ein Roch bereitet Speisen, ein anderer scheint anstragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, der Schenktisch mit Gesäßen: ein Mann ist beschäftigt einen Krug heradzuheben; ein anderer gießt Getränk in eine Schale.

#### E.

#### Mythologifche Gegenstände.

Sie sind gewiß sämmtlich auf die Familie und ihre Zustände im allgemeinen zu deuten, wenn dieses auch im einzelnen durchzussühren nicht gelingen möchte.

- 12) Hauptbild ber Rückfeite: In der Mitte eines Zodiaks Hercules auf einem Biergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunter neisgenden Figur hinreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Schen des Quadrats, vier große Köpse, herausschauend, Bollgesichter, jedoch sehr flach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Winde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abtheilung recht ausmerksam und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Ersolg belohnte Lebensweise reicher und entschiedener ausdrücken?
- 13) Ift nun hierburch ber Jahr- und Witterungslauf angebeutet, so erscheint im Giebel bas Haupt ber Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Nur die Halfte des Bildes ift übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelbe, Helios, Beherrscher bes Tages, mit frei und frohem Antlig. Die hinter bem Haupt hervorspringenden Pferbe find zu beiden Seiten erhalten. Darunter
- 15) Hauptbild in der Attika der Ruckfeite: Ein Rungling, zwei hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er der Sonne Relais gelegt hatte.
  - 16) Im Fronton ber Hauptseite: Hplas, von den Nymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Augel, von der sich ein Abler, den Ganzmed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstordene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken classischen Sinn, das Borübergehende immersort lebend und blühend zu denken.
- 18) Endlich möchte wohl im Giebelfelde Mars, zur schlafenden Rhea herantretend, auf den römischen Ursprung der Familie und ihren Zusammenshang mit dem großen Weltreiche zu deuten sehn.
- 19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beiden sehr beschädigten hohen Nebenseiten der Hauptmasse des Monuments werden umssichtige Renner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, woran man mit einiger Sicherheit diese Lücken restauriren und ihren Sinn erforschen könnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schickale und Berhältnisse der Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vorhandenen Bilder, besonders die poetischen, von Ersung der ausssührenden Künstler sehen, läst sich vermuthen; sie mögen, wie ja alle

becorirenden Künstler thun, sich einen Borrath von trefflichen Mustem gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr productiv; man nahm schon längst zum Rachbiden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Ein Werk dieser Art, das in einem höhern Sinne collectiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zweck, Sinn und Geschmack zusammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Slieder dem Berstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Borzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Berknüpfung des Ganzen eher behaglich als genau sich in der Seele wieder erschaffe.

Offenbar sind hier die realsten und ideellsten, die gemeinsten und höchsten Borstellungen auf eine künstlerische Weise vereinigt, und es ist und kein Denkmal bekannt, worin gewagt wäre einen so widersprechenden Reichthum mit solcher Kühnheit und Großbeit der betrachtenden Gegenwart und Zukunft vor die Augen zu stellen. Ohne uns durch die Schwierigkeit einer vielleicht gesorderten Darstellung abschrecken zu lassen, haben wir die einzelnen Bilder unter Anbriken zu bringen gesucht, und wie überdem diese niedergeschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so höchst gelwegenen Wodells auch nicht im mindesten befriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgestührt. Denn in diesem Falle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht, und geht uns eigentlich nichts an. Hiernach beurtheile man die versuchte Darstellung der einzelnen Bilder unser gewissen Rubriken.

Beimar, ben 1. Juni 1829.

## Der Canzerin Grab.

#### 1812.

Das entbeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefslichen Tänzerin zu halten, welche, zum Berdruß ihrer Freunde und Bewunderer, zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich cyklisch, als eine Trilogie, ansehen. Das kunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gäste eines begitterten Mannes zum Hochgenuß des Lebens entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Berwesung und Halbvernichtung, kummerlich ihre Künste sortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wieder hergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich mir aus jenen beiden.

Es wäre kann nöthig, biese schönen Kumstproducte noch besonders durchzugehen, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Kunstgeschmack so beutlich reden. Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empsindungen mit Bergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Künstlerin als den höchsten lebendigsten Schmud eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaumen auf sie schauen. Unverwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geben kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeuserungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jünglirz; doch dieser beugt sich überdieß empfindungsvoll zusammen,

und schon fährt ber Ingeste ber Zuschauer auf und beklatscht die wahrgenommenen Tugenben wirklich.

Bom Effecte, den die Künstlerin hervorgebracht und der uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergötzt werden. Die schöne Beweglichteit der Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewandern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Bergangene, Gegenwärtige und Jukinstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein bacchisches Mädchen darstellt und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charakters abzuwideln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitentische stehen Geräthschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannichsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Buste scheint eine helsende Berson anzudeuten, die der Handssigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht; dem mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf bem ersten die Künstlerin und reich und lebendvoll, üppig, beweglich, graciös, wellenhaft und fliesend erschien, so sehen wir hier, in dem traurigen lennurschen Reiche, von allem das Gegentheil. Sie hält sich zwar auf einem Fuße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stützt sich auf die Hüste, als wenn sie für sich selbst nicht Krast genug hätte; man sindet hier die unästhetische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickack, und zu dem wunderlichen Ausdruck unuß selbst der rechte ausgehodene Arm beitragen, der sich zu einer sonst graciös gewesenen Stellung in Bewegung setzt. Der Standsuß, der ausgestlützte Arm, das angeschlossene Knie, alles giebt den Ausdruck des Stationären, des Beweglich-Unbeweglichen — ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Rusteln und Sehnen sibrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen und zusammenstützzen.

Aber auch in biesem widerwärtigen Bustande muß die Kunstlerin auf

ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend mid kunstreich wirken. Das Berlangen der herbeieilenden Menge, der Beisall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisirt. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen componiren vortrefssich und wirken in Einem Sinne zu Einem Ausbruck. Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausbruck?

Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Eben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausliben; aber sie hat nur Einen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigene, ins Häßlichste gebildete Hecuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künftlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszuführen wissen, und jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und nedischen Exhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergößen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten und Anstrengungen.

Bekleibe man bieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Muskelssülle, man überziehe sie mit einer blenbenden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmackvolle Künstler umserer Tage ohne Anstrengung ausstühren kann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen ums Harlekin und Colombine unser Leben lang zu ergöhen wußten. Versahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Nebensiguren, und man wird sinden, daß hier der Pöbel gemeint seh, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angezogen wird.

Es seh mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Anblick diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zaubertrast zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Bosse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frazenhaftes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde, als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunft wissen, sühlen, wähnen und glauben kann.

Das lette Bilb, wie bas erfte, spricht fich von felbst aus. Charon

hat die Klinstlerin in das Land der Schatten hinkibergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Eine den Todten gilnstige und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gesallen auf ein entsaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Klinstlerin ihr Leben über bewindert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Ramen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Klinstler sich nicht auch eines gleichen Borzugs erfreuen?

Befonders aber diese Rimftlerin, Die, wie Orion feine Jagben, so ihre Darftellungen hier fortfett und vollendet. Cerberus fcweigt in ihrer Gegenwart; fie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon chemalige, die ihr zu diefen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben fo wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Shawl für die Berrin bereit halt. Bumberschön und bebeutend find biefe Umgebungen gruppirt. und bisponirt, und boch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß ben Rahmen zu bem eigentlichen Bilbe, zu ber Gestalt, Die hier, wie Aberall, entscheibend hervortritt. Gewaltsam erscheint sie bier, in einer Manadischen Bewegung, welche wohl die lette sehn mochte, womit eine folde Bachische Darstellung beschlossen wurde, weil brüber binans Berzerrung liegt. Die Kunftlerin scheint mitten burch ben Runftenthusiasmus, welcher fie auch hier begeistert, ben Unterschied zu fuhlen bes gegenwärtigen Buftanbes gegen jenen, ben fie fo eben verlaffen bat. Stellung und Ausbrud find tragifch, und fie komte bier eben fo gut eine Bergweifelnbe als eine vom Gott machtig Begeisterte vorstellen. Wie fie auf bem erften Bilbe bie Buschauer burch ein absichtliches Wegwenden ju neden schien, so ist sie hier wirklich abwesend; ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber sie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, gang in fich felbst hineingeworfen. Und fo schließt fle ihre Darftellung mit ben zwar stummen, aber pantomimisch genugsam beutlichen, mahrhaft heidnisch tragischen Gesunnungen, welche sie mit bem Achill ber Obpssee theilt, bag es beffer fen, unter ben Lebendigen als Magd einer Rünftlerin ben Shawl nachzutragen, als unter ben Tobten für bie Bortrefflichste zu gelten.

Sollte man mir ben Borwurf machen, bag ich zu viel aus biefen Bilbern herausläfe, so will ich bie clausulam salutarem hier anhängen,

daß wenn man meinen Auffatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bilbern wollte gelten laffen, man benfelben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansiehen möge, durch deren Bechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede sehn, daß hinter dem sinnlich ästhetischen Borhange dieser Bilder noch etwas anderes verborgen sehn dürfte, das den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumskennern entdeckt, zu tieserer Belehrung dankbar von uns aufzunehmen ist.

So volltommen ich jedoch diese Werke dem Gedanken und der Aussichrung nach erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben an dem hohen Alterthum derselben zu zweiseln. Sollten sie von alten griechischen Cumanern versertigt sehn, so müsten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Runst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Hercu-Janischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Klinstlern auch diese neugesundenen Arbeiten zutrauen, um so mehr, als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammenbildung, den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grade gefundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neueren Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht ächt griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb- und Sanzsabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

## Homers Apotheofe.

Ein antites Bastelief, gefunden in der Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts zu Marine, auf den Gütern des Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Laifers Clandins, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna noch verbanden, siellt den alten hemer dar, wie ihm göttliche Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs neue animersam darauf geworden durch einige Figuren dieser Bertiellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshandzugesemmen.

Um sich den Sinn bessen, mas wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwickeln, betrachte man eine Abbildung von dem Florentiner Gallestruzi, im Jahr 1656 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, bei der 80. Seite, und in Eupers Werte gleich zu Aufang; sie giebt und einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallestruzzi hatte für solche Rachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Aunstliedhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polidor radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Riobe, nicht weniger durch die Aupser zu Agostini Gemme antiche sigurate.

Da in einem problematischen Falle eines jeden Meinung sich nach Belieben ergehen darf, so wollen wir, ohne weitläuftige Wiederholung bessen, was hierüber bisher gedacht und gestritten worden, unsere Anslegung kürzlich vortragen. Und hierbei sondern wir, was nach prüsender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schristen völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben wäre.

Rlar ist, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschlossenen Borhangsgrunde, als in einem Heiligthum, abgebildete göttliche Berehrung Homers auf dem untern Theile des Bilbes. Er

sipt, wie wir sonst den Zeus abgebildet sehen, auf einem Sessel, jedoch ohne Lehnen, die Flise auf einem Schemel ruhend, den Scepter in der Linken, eine Rolle in der Rechten. Die Isas und Odpssee knieen fromm an seiner Seite, hinter ihm Eumelia, die ihn bekränzt, Kronos zwei Rollen in Händen; unter dem Schemel sind die Mänslein nicht vergessen; Mythos als bekränzter Opferknade mit Gießgesäß und Schale; ein gebuckelter Stier im Hintergrunde; Historia streut Beihrauch auf den Altar; Boesis hält ein paar Fackeln frendig in die Höhe; Tragödia, alt und würdig, Comödia, jung und anmuthig, heben ihre rechte Hand begrüßend auf, alle vier gleichsam im Borschreiten gebildet; hinter ihnen eine Turba stehend, ausmerksam, deren einzelne Figuren mehr durch die Inschriften, als durch Gestalt und Beiwesen erklärt werden; und wo man Buchstaden und Schrift sieht, läßt man sich wohl das übrige gefallen.

Aber von oben herunter barf man, auch ohne Namen und Inschrift, bie Borftellung nicht weniger für klar halten.

Auf ber Höhe des Berges Zeus sitzend, den Zepter in der Hand, den Abler zu Füsen; Memospne hat eben von ihm die Erlaubniß zur Bergötterung ihres Lieblings erhalten: er, mit rückwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgültigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entfernen, schant ihn mit auf die Hüste gestütztem rechtem Arm, gleichsalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte für das, was sich von selbst verstehe.

Eine jüngere Muse, kindlich munter hinabspringend, verklindet's freubig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittleren Planen sitzend und stehend, mit dem, was oben vorging, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselbst Apollo Musagetes in herkömmlich langem Sängerkleide, welcher ruhig ausmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glockenförmiges Gefäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten und stimmen mit ben bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das göttliche Patent ertheilt und den beiden mittleren Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schou beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetisch symbolische Berleihung der zugestandenen hohen Ehre dar.

Problematisch bleiben uns jedoch noch zwei Figuren in dem rechten

Wintel ber zweiten Reihe von unten. Auf einem Biedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleib und vierzipfeligem Mantel angethanen Mannes von mittlerem Alter; Füße und Hände sind nacht; in der Rechten hält er eine Bapier- oder Bergamentrolle und sider seinem Haupte zeigt sich der odere Theil eines Dreifußes, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Eigenthilmlichkeit einer solchen Raschine, bis zu den Füßen des Mannes heruntergeht.

Die früheren Erklärungen biefer Figur können in einigen biefem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werden; wir aber behaupten, es sen die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreifuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homers, gewonnen, und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als den Widmenden vorftellen lasse.

### Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Borgemelbetes Buch schlugen wir nach, um zu erfahren, in wiesern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sarkophagen als an Grabeswänden plastisch und malerisch uns aufbewahrt sind.

Sben so wie wir bei ben römisch beibnischen Grabern gesehen haben, finden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Bater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Beise an Familientischen mit besonders großen Beingefäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen besonders Frauen vielfach vor, meist allein, sodann aber auch mit Affistenten.

Bielleicht sind sie auch als Mithanbelnde in den biblischen Geschichten dargestellt, als Theilnehmende an den heilsamen Bundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie persönlich als widmende vorgestellt in kleinen Manns und Frauensstiguren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen Seite 67. 69. 75. 85 und 87.

Gleichfalls offenbar kommen sie als Handwerker und Arbeitenbe vor, am oftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus ben kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun sepn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften: genug, sie erscheinen mit Piken, Haden und Schaufeln, und die Lampe sehlt nicht.

Bebenken wir num, wie groß die Innung dieser Cavatori muß gewesen sehn, da sie denn doch immersort als Bewohner und Erbaner dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; ferner daß sie mit Architekten, Bild-hauern, Malern in fortwährender thätiger Berührung blieben: so überzengt man sich leicht, daß das Handwert, welches nur für die Totten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaßen durfte. Wir bemerken deßhalb nur im Borüberzehen und ohne Gewickt darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Fischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Person und sein Westch habe anspielen lassen.

## Bwei antike weibliche Signren,

welche, in ihrem volltommenen Zustand, nicht gar einen römischen Palm hoch mögen gewesen sehn, gegenwärtig des Kopses und des untern Theils der Flise ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besitz. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Rom an die dortigen Alterthumssorscher gesendet mit nachstehendem Aufsat:

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Areide sind Nachbildungen von zwei, wie man steht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gesbranntem Thon, beinahe völlig Relief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Hälfte gebildet, indem die Rückseite sehlt, wie sie dem scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu sehn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Aleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine hält ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmerksamkeit für ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshünden behandelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gesast und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Vermuthung erregt wird, es sehen diese Thiere zu irgend einem Opfersest ausgesaßt.

Run ist bekannt, daß bei ben ber Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorkamen, und man konnte, daß diese beiben Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

Herr Baron von Stadelberg hat sich hierstber näher geäußert, indem er die Erfahrung mittheilte, daß wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von nuvermögenderen Personen im Bilde möchten angenommen worden sehn. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entbedt habe, wo noch dergleichen fertige Botivbilder mit ihren Formen sehen gefunden worden.

36 erinnere mich nicht im Alterthum einer abnlichen Borftellung,

außer daß ich glaube, es seh auf dem braunschweigischen berühmten Omzgefäße die erste darbringende Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches sie an den Hinterflisen trägt, vorgestellt.

Die römischen verbundenen Alterthumstenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wissen. Ich bitte nur um Berzeihung, wenn ich Känze nach Athen zu tragen mir dießmal sollte angemaßt haben.

Ein brittes Blatt, welches ich beifüge, ist eine Durchzeichnung nach einem Pompejanischen Gemälde. Mir scheint es eine sestliche Tragbahre zu sehn aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hamptabtheilungen ausgetreten. Her sind die Holzarbeiter vorgestellt, wo sich sowohl der gewöhnliche Tischer, der Brettspalter, als der Bildschnicher hervorthun. Die auf dem Boden liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnigwert einer menschlichen Sestalt vorstellen; der hinterwärts gestreckte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sehn; der über dem Kopf hervorragende Stift ist vielleicht zu dessen Besestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Künstler hat irgend ein schweidendes Instrument zu seinen Iwecken in der Hand. Es kommt nun daranf an, ob erfahrene Kenner unter den vielen sesstlichen Aufzügen des Alterthums eine solche Art Handlung aufsinden werden oder schon ausgesunden haben.

In ber neuern Zeit ergab fich etwas ähnliches, baß in einer nortamerikanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerker mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug burchgeführt.

## Reizmittel in der bildenden Runft.

Benn wir uns genau beobachten, so sinden wir daß Bildwerke uns vorzüglich nach Maßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne ruhige Statuen können uns durch hohe Schönheit sessellen, in der Malerei leistet dasselbe Ausstührung und Prunk: aber zuletzt schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Laokoon und der neapolitanischen Gruppe des Stiers; Canova dis zur Bernichtung des Lichas und der Exdrüdung des Centauren. Diese folgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um überzugehen zu Bemerkungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

Hiezu geben uns die Abgilffe der Stoschischen Sammlung Gelegenheit. Dhue weiteres zählen wir die Beispiele her:

- 1) Ein Abler; er steht auf bem rechten Fuße, um ben fich eine Schlange gewidelt hat, beren oberer Theil brohend hinter bem linken Flügel hervorragt; ber eble Bogel schaut nach berselben Seite und hat auch die linke Rlaue ausgehoben im Bertheibigungszustand. Ein köstlicher Gebanke und vollkommene Composition.
- 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Barobie auf die erste. Ein Sahn, so anmaßlich als ihn die Alten darzustellen pflegen, tritt mit dem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit ihm als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gesahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kamm.
- 3) Ein Storch, ber fich nieberbudend eine kleinere Schlange zu faffen, zu verschlingen bereitet, wo alfo dieß Gewurm nur als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.
  - 4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichfam fliehend; mitten von ber

Erbe erhebt fich eine Schlange seine Beichen bedrobenb. Röftlich gedacht und allerliebst ausgeführt.

5) Ein uralt griechischer geschnittener Stein in meinem Bests. Ein gehelmter Gelb, bessen Schild an ber Seite steht, bessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin den Hercules sehen, welcher wohl auch gerüstet vorgestellt würde, ehe er den Nemeischen Löwen erlegt mit sich alsbann halbnackt als kunftgemäßer Gegenstand dem bildenden Künstlardarbot.

Unter ben mir bekannten Gemmen findet sich biefer, oder ein ahrlicher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das Höchste bieser Art möchte benn wohl ber Laokoon sein, wo zwei Schlangen sich mit brei Menschengestalten herumkämpsen; jedoch wäre über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzusigen.

## Cischbeins Beichnungen

bes Ammagaments ber Schweine in Rom.

Tischbein, ber sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Anntazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Aninen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliess berühmt sind, den Einsluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammengestürzten Gebäudes werben zur Winterszeit in großen Heerben vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kauflustigen nicht etwa lebendig, sondern tobt überlassen. Das Geschäft aber wird folgendermaßen betrieben.

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht abgeben; wer aber bas Blut, welches bei dem Schlachten verloren ginge, auch nicht antbehren will, verfügt sich dorthin und feilscht um eines der in jenen Räumen gusammengedrängten Schweine. Ist man des Handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden Heerdebestiger mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spizen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrummten Drath ins Herz, und drillt ihn so lange darin herum, dis das Thier kraftlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hierdei wird nun kein Tropfen Bluts vergossen; es gerinnt im Innern, und der Räuser schaft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich entwidele, läßt sich benten: ber einzelne kräftige Mann, ber sich über ein solches wildstarkes Goethe, sammt. Werke. XXV.

Thier hinwirft, es beim Ohre faßt, zur Erbe niederbrückt, die Stelle des Herzens sucht, und den tödtlichen Drath einstößt, hat gar manchen Biderstand, Gegenwirkung und Zufälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielfacher Tumult in den theils zusammenhängenden, theils durch Latten und Pfahlwert abgesonderten Gewölden, welcher mit dem entsetzlichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wilsten Getümmel im innersten verletzt wird.

Freilich ist es einem humoristischen Künstlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Sewalt wilder Thierbeit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entseelter Leichname zu ergößen Lust student. Es sind noch die slüchtigsten Federzeichnungen hiervon übrig, wo eine gelibte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem wilden unsassichen Getilmmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergeben scheint.

#### Danae.

Eine wohlgegliederte weibliche Gestalt liegt nadt, ben Ruden uns aufehrend, une über bie rechte Schulter auschauend, auf einem wohlgepolsterten, anständigen Rubebette; ihr rechter Arm ift aufgehoben, ber Beigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Buschauer, in der Bobe, zieht aus ber Ede eine Wolfe beran, welche auf ihrem Bege Goldstüde spendet, beren einen Theil bie alte Wärterin anbächtig in einem Beden auffängt. hinter bem Lager, zu ben Fligen ber Schonen, tritt ein Genius heran; er hat auch ein paar begeistete Golbstüde aufgefangen und scheint sie bem Dertchen naber bringen zu wollen, wohin fie fich eigentlich sehnen. Nun bemerkt man erft wohin bie Schöne beutet. Ein in Karpatidenform ben Bettvorhang tragender, zwar anständig brapirter, boch genugfam tenntlicher Priap ift es, auf welchen fie hinweist, um uns anzuzeigen wovon eigentlich bie Rebe seh. Gine Rose hat sie im haar fteden, ein paar andere liegen fcon unten auf bem Fugbantchen und neben bem Nachtgeschirr, bas, wie auch ber sichtbare Theil bes Bettgestelles, von golbenen Zierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmad und Geschick ber gelibteste Binsel, allen Forberungen ber Maler- und Farbenkunst gemugthuend, dieses Bildchen ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach Paul Beronese; es mag's ein Benetianer ober auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgesallen, gewiß eine Thorheit. Glucklicherweise ist das Bildchen gut erhalten und beweist überall einen markigen Pinsel.

# Beifpiele fymbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Kunst nur auf ihrer höchsten Stuse erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich simpliche Darstellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen fühlbar und einsichtlich sehn; denn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Lakonismus.

#### Diana und Aftaon.

Aus ber Ferne schaut ein junger Jäger unter einem burchbrochenen Felsbogen ein nachtes weibliches bämonisches Wesen von der größten Schönbeit. Schon ist er herbeigeeilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm aufgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem er sich mit seinem ausgehobenen Krummstade zu wehren trachtet, wird er durch die aussprossenden Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer biefes Bilb zu schauen tas Glitc hat, moge von bem boben Sinne beffelben burchbrungen werben.

Ein zweites:

## Iphigenia in Aulis,

and erft neuerlich ausgegraben, wird uns burch Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferbiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue ber Artemis. Links vom Buschauer eilt ber bebenbe,

in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der rechten erscheint Ralchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blid, der Tochter mit der Schärfe brobend.

Hier stellt sich noch reiner, in einsacher Handlung, die Absicht hin, nur das Nothwendigste dieses ungeheuern Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar so, daß es durch Mannichsaltigkeit der Charaktere, durch symmetrische wohlgefällige Stellung, und durch Farbengebung ein angenehmes Wandbild erzwecken mag.

#### Bembrandt ber Benker.

Auf tem Beite, ber aute Samariter Bartic Rr. 90, sicht man vern ein Pert faß gan; ben ber Seine ein Bage halt es am Jann. Hinter bem Perte bebt ein Hauffnecht ben Berwenteten so eben herak, nm ibm ind Hand zu tragen, in welches eine Trevve burch einen Balten hineinfährt. Unter ber Thire sieht man den wehlgekleideten Samaritaner, welcher dem Berth einiges Gelt gezehen bat, und ihm den armen Berwundeten ernftlich entrstiebt. Gegen den linken Nant zu sieht man aus einem Fender einen jungen Nann berankblichen, mit einer burch eine Feder verzierten Mige. Jur Nechten, auf geregeitem Grunt, sieht man einen Brunnen, and welchem eine Fran das Basser zieht.

Diefes Batt ift eines ber ichenften bes Rembrandtichen Berfes; es icheint mit ber größten Sorgialt gestochen zu febn, und ungeachtet aller Sorgialt ift bie Nabel fehr leicht.

Die Ausmerksamkeit bes vertrefftichen Longbi hat besonders ber Alte unter ber Thure sich aufgezogen, indem er sagi: "Mit Stillschweigen kann ich nicht verübergeben bas Blatt vom Samaritaner, we Rembranet ben guten Alten innter ber Thure in selcher Stellung gezeichnet hat, wie sie bemjenigen eigen ift, ber gewöhnlich zittert, so daß er burch die Berbindung ber Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches sein anderer Maler, weber vor ihm usch nach ihm, burch seine Kunst erlangen konnte."

Bir setzen bie Bemerkungen über tiefes wichtige Blatt weiter fert: Auffallent ift es, bag ber Berwundete, auftatt fich bem Anechte, ber

ihn forttragen will, hinzugeben, sich mühselig mit gefalteten Händen und aufgehobenem Haupte nach der linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit dem Federhute, welcher eher kalt und untheilnehmend, als tropig zum Fenster heraussieht, um Barmherzigkeit anzuslehen scheint. Durch diese Wendum wird er dem, der ihn eben auf die Schulter genommen, doppelt lästig; man sieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ihm verdrießlich ist. Wir sind für und überzeugt, daß er in jenem tropigen Jüngling den Räuberhauptmann derzenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor kurzem beraubt hat, und daß ihn in dem Augenblicke die Angst überzsäult, man bringe ihn in eine Räuberherberge, der Samariter seh auch verschworen ihn zu verderben. Genug, er sindet sich in dem verzweissungsvollsten Zustand der Schwäche und Hälssossteit.

Betrachten wir nun die Gesichter der sechs hier ausgestellten Bersonen, so sieht man die Physiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Pagen, der das Pferd hält. Der Knecht, durch die körperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Berwundete den vollsommensten Ausdruck der Hülflosigkeit. Höchst trefflich, gutmuthig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserem Käuberhauptmann in der Ede, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# Georg Friedrich Schwidt,

geboren Berlin 1712, abgegangen baielbft 1775.

Der Künftler, bessen Talent wir zu schätzen unternehmen, ist einer ber größten, bessen sich bie Aupserstecherkunft zu rühmen hat; er wuste bie genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grabstichels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl kühn als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmack und Wissen.

Bon dem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chalkographen nacheiserte, ging er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkünstler bediente, und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch es ist kein Bunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesetzen Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gefühlteste Kenntniß der Zeichnung und des Helbunkels, die seinste Benrtheilung und ein unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenstände gestochen hat, und alles was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Borzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterkeit, die in diesen Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schön ist auch das Bildnis von Mounseh und außerordentlich die der Grasen Rasumowsky und Esterhazy. Auch die Kaiserin von Rußland,

Elisabeth, gemalt von Tocqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaumender Meisterschaft behandelt sind. Nicht weniger schäpenswerth ist das Porträt von Mignard nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie andere wollen, für sein Hauptstill halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Porträte als historische Borstellungen, worunter einige von eigener Ersindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen.

Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung Rembrandts und Castiglione's nach, und wußte sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefand della Bella anzunähern. Bei ihm ist alles Wissen, alles Feuer, und was vielmehr bedeuten will, alles der Wahrheit Stempel.

Man kann von biesem wundersamen Manne sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden sehen. Wie er auch irgend die Kunstart eines andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentlichen Seiste begleitet, als Original wieder hervor.

Hatte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Porträt behandelt, und hätte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so könnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ist ihm dieß nicht gelungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der ersahrenste Stecher.

Wer seine schönen Aupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in seiner Profession gewinnen.

Ueberfest aus ber Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. pag. 185.

# Vortheile,

bie ein junger Maler haben könnte, ber fich zuerft bei einem Bilbhauer in bie Lehre gabe.

#### 1797.

Der sogenannte Historiemmaler hat in hinsicht bes Gegenstandes mit bem Bilbhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen lernen, um ihn dereinst in bedeutenden Augenbliden darzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wem er fich auch nur unter beffen Anleitung im Zeichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Mobelliren, welches ibm fünftig bei feiner Runft vom größten Ruten febn wirb. Denn wie ber Maler es mit ber Richtigkeit seiner Theile oft nicht so genau nimmit, so pflegt er auch nur die eine Seite ber Erscheinung zu betrachten: beim Mobelliren bingegen, besonbert bes Runben, lernt er ben forperlichen Werth bes Inhalts ichagen; a lernt die einzelnen Theile nicht nach dem auffuchen, was fie scheinen, fonbern nach bem, mas fie find; er wird auf bie ungabligen fleinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmerkfam, die über die Oberfläche bes Körpers gleichsam ausgefäet find, und bie er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken tann. Er lernt fowohl ben Gliebermann brapiten und bie rechten Falten aussuchen, als auch sich felbst bie feststehenben Figuren von Thon mobelliren, um seine Gemanber barüber zu legen unt fein Bilb banach auszuführen. Er lernt bie vielen Bulfsmittel tennen, bie nöthig find um etwas Gutes hervorzubringen, und eine folche Anleitung wird ihm nüten, daß er, wenn fein Genie irgend hinreicht, mahr end richtig, ja zulest vollendet werden kann. Denn seinen Gemälden wird bie Basis nicht sehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildpauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur desto weiter zurüdfühlen, je weiter er vorwärts kommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundsätze einsehen, wenn ihn sein Geschick nach Rom führen sollte.

# Bu malende Wegenftande.

Nachdem ich über vieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Künslicks Talent und Fleiß auf unglinstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten von Zeit zu Zeit auf einiges Bortheilhafte hinzubeuten.

Eine so zarte wie einsache Darstellung gabe jene jugendlich-unverdorbene reise Jungfrau Thisbe, die an der gesprungenen Wand horcht. Ber den Gesichtsausdruck und das Behagen eines blühenden, in Liebe befangenen Mädchens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraum wird, vollkommen darzustellen wilfte, sollte gepriesen werden.

Nun aber zum Heiligsten siberzugehen, wührte ich in dem ganzer Evangelium keinen höhern und ausdruckvollern Gegenstand als Chrisus, der, leicht über das Meer wandelnd, dem sinkenden Betrus zu Hälfe tritt. Die göttliche und menschliche Natur des Erlösers ist in keinem andem Falle den Sinnen, und so identisch darzustellen, ja der ganze Sinn der christlichen Religion nicht besser mit wenigem auszudrücken. Das Uebernatürliche, das dem Natürlichen auf eine übernatürlich-natürliche Beise zu Hülfe kommt, und deschalb das augenblickliche Anerkennen der Schisse und Fischer, daß der Sohn Gottes dei ihnen gegenwärtig sen, hervorrust, ist selten gemalt worden, so wie es zugleich für den lebenden Künstler von großem Bortheil ist, daß es Raphael nicht unternommen; denn mit ihm zu ringen ist so gefährlich als mit Phanuel. (1. B. Wos. XXXII.)

# Weber den sogenannten Dilettantismus

ober

# die prattifche Liebhaberei in ben Rünften.

1799.

#### Einleitendes und Allgemeines.

Die Italianer nennen jeden Künftler Maestro.

Wenn sie einen sehen, der eine Kunst übt ohne davon Profession zu machen, fagen sie: Si diletta. Die höfliche Zufriedenheit und Berwuns berung womit sie sich ausbruden, zeigt dabei ihre Gestunungen an.

Das Wort Dilettante findet sich nicht in der ältern italiänischen Sprache. Rein Wörterbuch hat es, auch nicht die Erusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Nach ihm bedeutet es einen Liebhaber ber Kunfte, ber nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Ausübung Theil nehmen will.

Spuren ber altern Zeiten.

Spuren nach Wieberauflebung ber Runfte.

Große Berbreitung in ber neuern Zeit.

Urfache bavon.

Runftübungen geben als ein Haupterforderniß in die Erziehung über.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Klinftlertalent geboren wäre, aber durch Umftände wäre gehindert worden es als Klinftler zu excoliren.

Wir fprechen bloß von benen, welche, ohne ein besonderes Talent zu diefer

ere ene hant u riber, rei de algement Lobal resta restant wis

Les us suine Ser i'i' ner.

Thenwa Refeben.

En trice sinceres Ser Search in an January

Es est want buf ment eine dermitet mit Negelt gelent, af be refinmmein Befe und ber Berfmeft unt uner ben Schafe bet Ge रिक्षनं प्रार्कश्रीत प्रसार

Enconnuer de Juniore, decigio a Centiniant.

Le reinneren Lanner kom der egentigt Son defie.

Indiana := Indiana

Der Duetaut nermat fich jur kimit, wie ber Pufcher jum hannel.

Mar dar im der kunt mennstegen, das fie gentralet und Regels er ern unt gefesten ausgefür werter nicht, nigene breit Regels mit me de mes handweis duriums merlannt unt bie Geiche der fest manner ber Linke mir gester unt unde bienecht fint.

Treining de Pfuidere

Genne.

Les Triettenrichtung with abgeleine

Lienne mi Ein-

Linites verning.

I Timbe

Siderben eines ausgemeineren Lebensgemmes in gewöhnlich ber Gent aler enverides Laung.

Bir baben frude Sicherbereimigimen, eine es zu bemerten, in die Mont ani activitimes.

Geben, Lericher, Residen.

Antere Arten von Bert, ber Guberheit bes Gemenes nach aufen gewährt. Genie unt Talent baben gwar bas inwere Geniffe, fieben aber nach aufer imperi maeric

Sie treffen nicht immer mit ben Beringungen unt Beburfniffen ber 3ch miammen.

In barbariiden Zeiten werten fie als etwas Seltfames geschätzt.

Sie fint tes Beifalls nicht gewift.

Er muß erschlichen eber erbettelt werben.

Daher find biejenigen Rünftler fibler baran, die perfonlich um den Beifall bes Moments buhlen.

Rhapfoben, Schaufpieler, Mufici.

Runftler leben, außer einigen feltenen Fällen, in einer Art von freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Zeiten ein, daß der Zustand in dem fich der bildende Ranftler befindet, wünschenswerth und beneidenswerth seh.

Entfteben bes Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht sagen Hochachtung ber Kunste, aber Bermischung mit der blirgerlichen Existenz und eine Art von Legitimation derselben.

Der Kilmftler wird geboren.

Er ift eine von ber natur privilegirte Berfon.

Er ift genöthigt etwas auszunben, das ihm nicht jeder gleich thun kann. Und doch kann er nicht allein gedacht werden.

Dochte auch nicht allein febn.

Das Kunftwert forbert bie Menschen jum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Bum Genuß der Kunstwerke haben alle Menschen eine unfägliche Reigung. Der nähere Theilnehmer wäre der rechte Liebhaber, der lebhaft und voll

genöffe.

So stark wie andere, ja mehr als andere. Weil er Ursache und Wirkung zugleich empfände.

Uebergang zum prattifchen Dilettantismus.

Der Mensch erfährt und genießt nichts, ohne sogleich productiv zu werben:

Dieß ist die innerste Eigenschaft der menschlichen Natur. Ja man kann ohne Uebertreibung sagen, es seh die menschliche Natur selbst.

Unilberwindlicher Trieb baffelbige zu thun.

Nachahmungstrieb beutet gar nicht auf angeborenes Genie zu biefer Sache. Erfahrung an Rinbern.

Sie werben burch alles in bie Augen fallenbe Thätige gereigt.

Solbaten, Schaufpieler, Seiltänger.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, bas sie durch geubte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Ihre Mittel werben Zweck.

Rinberzwed.

Blokes Spiel.

Gelegenheit ihre Leibenschaft zu üben.

Bie fehr ihnen die Dilettanten gleichen.

Dilettantismus ber Beiber,
— ber Reichen,

der Bornehmen.

3ft Beichen eines gewiffen Borfchrittes.

Alle Dilettanten greifen die Kunst von der schwachen Seite an. (Bom schwachen Ende.)

Phantafiebilber unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leibenschaft ftatt Ernft.

Berhältniß bes Dilettantismus gegen Bebantismus, Sandwert.

Dilettantiftischer Buftanb ber Rlinftler.

Borin er sich unterscheibet.

Ein boberer ober nieberer Grab ber Empirie.

Falfches Lob bes Dilettantismus.

Ungerechter Tabel.

Rath wie der Dilettant seinen Plat einnehmen könnte.

Geborene Künftler, burch Umftanbe gehindert sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen.

Sie find eine feltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilben fich ein bergleichen zu febn.

Bei ihnen ift aber nur eine falsche Richtung, welche mit aller Dube gu nichts gelangt.

Sie nuten fich, bem Runftler und ber Runft wenig.

Sie schaben bagegen viel.

Doch tann ber Mensch, ber Künstler und bie Kunst eine genießenbe, einsichtsvolle und gewissermaßen praktische Theilnahme nicht entbehren.

Absicht ber gegenwärtigen Schrift.

Schwierigkeit ber Wirtung.

Rurge Schilberung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Philosophen werben aufgeforbert.

Die Babagogen.

Boblthat für bie nachfte Generation.

Dilettantismus fest eine Kunft voraus, wie Pfuschen bas Handwert.

Begriff bes Runftlers im Begenfat bes Dilettanten.

Ausübung ber Runft nach Wiffenschaft.

Unnahme einer objectiven Runft.

Schulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Profession.

Anfchließung an eine Runft : und Rünftlerwelt. Schule.

Der Dilettant verhält fich nicht gleich ju allen Klinften.

In allen Klinsten giebt es ein Objectives und Subjectives, und je nachdem das eine ober das andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der

Dilettantismus Werth ober Unwerth. Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich

ber Dilettant bem Künstler nähern; 3. B. schöne Sprache, lyrische Boesie, Musik, Tanz.

Wo es umgelehrt ift, scheiben sich ber Künftler und Dilettant strenger, wie bei ber Architektur, Zeichenkunft, epischen und bramatischen Dichtkunft.

Die Runft giebt fich felbft Gefete und gebietet ber Beit.

Der Dilettantismus folgt ber Reigung ber Beit.

Wenn die Meister in der Kunst dem falschen Geschmad folgen, glaubt der Dilettant besto geschwinder auf dem Niveau der Kunst zu sehn.

Weil ber Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirstungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirstungen mit den objectiven Ursachen und Motiven, und meint num den Empfindungszustand in den er versetzt ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzubringen gedächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die letzte Wirkung aller poetischen Organisationen, welche aber den Auswand der ganzen Kunst selbst voraussetzt, sieht der Dilettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen.

- Ueberhaupt will ber Dilettant in seiner Selbstverkennung das Passive an die Stelle des Activen setzen, und weil er auf eine lebhafte Beise Birtungen erleidet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirtungen wirken zu können.
- Bas dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architektonik im höchsten Sime, diejenige auslibende Kraft, welche erschafft, bildet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Ahnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen.
- Man wird finden, daß der Dilettant zuletzt vorzüglich auf Reinlickeit ausgeht, welches die Bollendung des Borhandenen ist, wodurch eine Tänschung entsteht, als wenn das Borhandene zu existiren werth set, Ebenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letzten Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unsorm begleiten können.
- Allgemeiner Grundsat, unter welchem ber Dilettantismus zu gestatten ist: Wenn der Dilettant sich den strengsten Regeln der ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit größter Genauigkeit ausführen will; welches er um so mehr kann, da 1) von ihm das Ziel nicht verlangt wird, und da er 2) wenn er abtreten will, sich den sichersten Weg zur Kenner-
- Gerade der allgemeinen Maxime entgegen, wird also der Dilettant einem rigoristischeren Urtheil zu unterwerfen sehn, als selbst der Künstler, der, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gefahr sich von den Regeln entsernen, und dadurch das Reich der Kunst selbst erweitern kann.

schaft bereitet.

Der wahre Künftler steht sest und sicher auf sich selbst; sein Streben, sein Ziel ist der höchste Zweck der Kunst. Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden und daher gegen die Kunst oder den Kunst begriff nothwendig allemal sehr beschieden sehn und gestehen, daß er noch wenig geleistet habe, wie vortrefslich auch sein Wert sehn mag und wie hoch auch sein Selbstgesihl im Verhältniß gegen die Welt steigen möcht. Dilettanten oder eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Ziele zu streben, nicht vor sich hin zu sehen, sondern nur das, was neben ihnen geschieht. Darum vergleichen sie auch immer, sund meistens im Lob übertrieben, tadeln ungeschieft, haben eine unendliche Ehrerbietung vor ihresgleichen, geben sich dadurch ein Ansehen von Freundlichkeit, von Billigkeit, indem sie doch bloß sich selbst erheben.

#### Befonderes.

#### Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheut allemal das Gründliche, übersteigt die Erlermng nothwendiger Remntnisse, um jur Ausübung zu gelangen; verwechselt die Kunst mit dem Stoff.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten finden, der gut zeichnete; benn alsbann ware er auf dem Wege zur Kunft: hingegen giebt es manche, die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklaren fich oft für Mofait und Bachsmalerei, weil fie bie Daner bes Berts an die Stelle ber Kunft fegen.

Sie beschäftigen sich öfters mit Rabiren, weil die Bervielfältigung fie reigt.

Sie suchen Aunstistude, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil fle fich meistens nicht über ben Begriff mechanischer Fertigkeiten erheben können, und benken, wenn sie nur ben Handgriff besäßen, so wären teine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um beswillen, weil ber wahre Annstdegriff ben Dilettanten meistentheils sehlt, ziehen sie immer bas Biele und Mittelmäßige, bas Rare und Köstliche bem Gewählten und Gnten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man könnte behaupten, alle großen Sammlungen sehen vom Dilettantismus entstanden. Denn er artet meistens, und besonders, wenn er mit Bermögen unterstützt ist, in die Sucht aus, zusammenzuraffen. Er will nur besitzen, nicht mit Bersstand wählen und sich mit wenigem Guten begnügen.

Dilettanten haben ferner meistens eine patriotische Tenbenz; ein beutscher Dilettant interessirt sich barum nicht selten so lebhaft filr beutsche Kunft ausschließlich; baher die Sammlungen von Kupserstichen und Gemälben bloß beutscher Meister.

Zwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen, und schreiben sich ebenfalls aus dem Mangel an wahrem Kunstbegriff her. Sie wollen erstens constituiren, b. h. ihr Beifall soll gelten, soll zum Künstler stempeln. Zweitens der Kinstler, der ächte Kenner, hat ein unbedingtes ganzes Interesse und Ernst an der Kunst und am Kunstwert: der Dilettant immer nur ein halbes; er treibt alles als ein Spiel, als Zeitvertreib; hat meist noch einen Nebenzwert, eine Neigung zu stillen, einer Laune

undigungelen und inde der Medanschaft gegen die Selt und den hierte unsgen der Geinmackt dadunts zu eingeben, daß er bei Erstebung von Luminserlen und nich zuse Sende zu fann inde. Such höfenngsbeilen Kimitier zu unverlitigen, einer annen handie und der Rech zu helfen, das war numer die Triade, warmen Liebungen dass von des der Recht zu bei erfande. Sie inden ist ind innen Geinmand zu zeinen, dahr den vom Bertracht zu renngen.

Einfradere un Empfidefichmalen. Sie fest eine fiden cultivirte Auft voranne.

- Incident

Sentimenarific executive Tentren, regt auch ben Diettanistund in bei penimenten kunft an. Munticheine. Shaffreare. Aupferfilde zu Gestucken.

G.M.

Dinner.

Aminecle als Remies.

Alle Frangeien fint Tilettanten in ber Zeichenfunft, als integrirenten Deit ber Erziebung.

Liebhaber in ber Miniature.

Betten bleg auf tie Bantgriffe angewiesen.

Liebe pur Alliegerie unt pur Anfpielung.

#### Dilettantismus in ber Banfunft.

- Mangel an ächten Baumeistern in Berhältniß gegen bas Bedürfniß schöner Baufunst treibt zum Dilettantismus, besonders da die-wohlhabenden Baulnstigen zu gerstrent leben.
- Reisen nach Italien und Fraufreich, und befonders Gartenliebhaberei, baben biefen Dilettantismus sehr befordert.
- Dilettanten suchen mehr jum Urfprung ber Bantunft guructzutebren.
  - a) Robes Holz, Rinden x. b) Schwere Architeftur, borifche Saulen.
    c) Rachahmung gothischer Baufunft. d) Architeftur ber Phantasmen
  - e) Rachahmung gotheicher Bautunft. d) Architeftur ber Phantasmen und Empfindungen. e) Kleinliche Rachäffung großer Formen.
- Wegen ihrer scheinbaren Unbedingtheit scheint sie leichter als sie ist, und man läst sich leichter dazu verführen.

#### In ber Gartentunft.

Frangösische Gartentunft von ihrer guten Seite, und besonders vis à vis des neuesten Geschmads betrachtet.

Englischer Geschmad hat die Basis bes Rüplichen, welches ber französische aufopfern muß.

Nachgeäffter englischer Geschmad hat ben Schein bes Nütlichen. Chinesischer Geschmad.

# Dilettantismus in ber Iprifchen Boefie.

Daß die deutsche Sprache durch kein großes Dichtergenie, sondern durch bloße mittelmäßige Röpfe anfing zur Dichtersprache gebraucht zu werden, mußte dem Dilettantismus Muth machen sich gleichfalls darin zu verfuchen.

Die Ausbildung ber frangösischen Literatur und Sprache hat auch ben Dilettanten kunftmäßiger gemacht.

Franzosen waren burchaus rigoristischer, brangen auf strengere Richtigkeit, und forberten auch vom Dilettanten Geschmad und Geist im Innern und ein fehlerloses Aeußeres ber Diction.

In England hielt sich ber Dilettantismus mehr an das Latein und Griechische.

Sonette ber Italianer.

Impubenz bes neuesten Dilettantismus, durch Reminiscenzen aus einer reichen cultivirten Dichtersprache und durch die Leichtigkeit eines guten mechanischen Aeußern geweckt und unterhalten.

Belletristerei auf Universitäten, burch eine moberne Studirart veranlaßt.

Frauenzimmergebichte.

Sфöngeisterei.

Mufenalmanache.

Journale.

Auftommen und Berbreitung ber Uebersetungen.

Unmittelbarer Uebergang aus ber Klaffe und Universität zur Schriftstellerei.

Balladen und Bollsliederepoche.

Gefiner; poetifche Brofa.

Carloruber 2c. Rachbrude fconer Geifter.

Barbenmefen.

Bürgers Einfluß auf bas Beleier.

Reimlofer Bers.

Rlopstodisches Obenwesen.

Clandins.

Bielande Laritat.

In ber altern Beit:

Lateinische Berfe.

Bedantismus.

Mehr Handwert.

Fertigleit ohne poetischen Beift.

## Dilettantismus in ber pragmatifchen Boefie.

Ursache, warum ber Dilettant bas Mächtige, Leibenschaftliche, Starkarakteristische haßt und nur bas Mittlere, Woralische barstellt.

Der Dilettant wird nie ben Gegenstand, immer nur sein Gefühl über ben Gegenstand schilbern.

Er flieht ben Charafter bes Objects.

Alle bilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werden einen pathologischen Charafter haben und nur die Reigung und Abneigung ihres Urhebers ausbrücken.

Der Dilettant glaubt mit bem Wit an die Poefie zu reichen.

Dramatische Pfuscher werben bis zum Unsinn gebracht, um ihr Werk ans zustellen.

#### Dilettantismus in ber Mufit.

In der altern Zeit größerer Einfluß aufs leidenschaftliche Leben burch tragbare Saiteninstrumente, welche, Empsindungen einfacher auszudruden, mehr Raum geben.

Mebium ber Galanterie.

In ber neuern Zeit Flitgel und Bioline.

Mehr Berth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schwierigkeit und Kinstellichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leibenschaft.

Geht in Concerte fiber.

Mehr Nahrung ber Gitelleit.

Lieber = und Opernwesen.

Falfche hoffnung, burch componirte Bollelieber Nationalsinn und äfthetisichen Geift zu pflanzen.

Befellichafts-, Tifch-, Trint-, Freimaurerlieber.

# Dilettantismus im Tang.

In der altern Zeit Pedanterie und Gleichgültigkeit. Einförmigkeit. In der neuern Zeit Formlofigkeit und dataus hervorgehende Wildheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied ber repräsentativen, naiven und charafteristischen Tänge:

Repräsentative machen bie Schönheit ber Gestalt , Fallen gern ins und Bewegung geltend und haben Birbe. (Menuet.) | Steife.

Raive begleiten ben belebten Zustand und haben mehr | Fallen gern ins Anmuth und Freiheit. (Englische Tänze.) Ansgelassene.

Charafteristische grangen an eine objective Runft. } Beben leicht in bie Caricatur.

## Dilettantismus in ber Schanfpieltunft.

Frangösische Komödie ift auch bei Liebhabern obligat und ein Institut ber Geselligkeit.

Italianische Liebhaberkomödie bezieht sich auf eine Puppen- und puppenartige Reprasentation.

Deutschland, altere Beit: Jefuiterschulen.

Reuere Zeit: Frangösische Liebhaberkomödie zur Bildung ber Sprache in vornehmen Saufern.

Bermischung ber Stänbe bei beutschen Liebhabertomöbien.

Bedingung, unten welcher allenfalls eine mäßige llebung im Theaterwesen unschuldig und zuläffig, ja einigermaßen zu billigen sehn möchte.

Bermanenz berfelben Gefellichaft.

Bermeibung paffionirter, und Bahl verstandesreicher und geselliger Stude.

Abhaltung aller Rinder und febr junger Berfonen.

Doglichfter Rigorismus in äußern Formen.

#### Auben des Dilettantismus

im Allgemeinen.

Er steuert ber völligen Robbeit

Dilettantismus ist eine nothwendige Folge schon verbreiteter Runst, und kann auch eine Ursache berselben werden.

Er kann unter gewissen Umständen das achte Aunsttalent anregen und entwideln belfen.

Das Handwert zu einer gewiffen Kunftahnlichkeit erheben.

Macht gesitteter.

Regt, im Fall der Robbeit, einen gewissen Kunststinn an, und verbreitet ihn da, wo ber Künstler nicht hinkommen würde.

Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also etwas Bichtiges am Menschen.

Die Erscheimungen in Begriffe verwandeln.

Totaleinbrude theilen.

Befit und Reproduction ber Gestalten beförbern.

#### Auben bes Dilettantismus.

In ber Beichentunft.

Seben lernen.

Die Gefete tennen lernen, wonach wir feben.

Den Gegenstand in ein Bild verwandeln, b. h. die sichtbare Raumerfüllung, in sofern sie gleichgültig ift.

Die Formen erkennen, d. h. die Raumerfüllung, in sofern sie bebeutend ist. Unterscheiden lernen. Mit dem Totaleindruck ohne Unterscheidung sangen alle an. Dann komut die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rückkehr von der Unterscheidung zum Gefühl des Ganzen, welches das Aesthetische ist.

Diese Bortheile hat ber Dilettant mit bem Künftler im Gegenfat bes blogen unthätigen Betrachters gemein.

#### In ber Bautunft.

Sie wedt bie freie Productionefraft.

Sie führt am fcnellften und unmittelbarften von ber Materie gur Form,

vom Stoff zur Erfcheinung, und entfpricht baburch ber bochften Anlage im Menschen.

Sie erwedt und entwidelt ben Sinn fürs Erhabene, ju bem fie fich überhaupt mehr neigt als jum Schönen.

Sie führt Ordnung und Maß ein, und lehrt auch im Rütlichen und Rothbürftigen nach einem scheinen Schein und einer gewissen Freiheit streben.

Der allgemeine Nutzen bes Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall ber Robbeit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Künstler nicht hinkommen würde, gilt besonders auch von der Baukunst.

#### In ber Gartentunft.

Ibeales im Realen.

- Streben nach Form in formlofen Daffen.

Wahl.

Schone Bufammenftellung.

Ein Bild aus ber Wirklichkeit machen, turz erster Eintritt in die Kunst. Eine reinliche und vollends schöne Umgebung wirft immer wohlthätig auf die Gesellschaft.

## In ber iprifchen Boefie.

Ausbildung ber Sprache im Gangen.

Bervielfältigteres Interesse an Sumanioribus, im Gegensatz ber Robbeit bes Unwissenden, oder ber pedantischen Bornirtheit des blogen Geschäftsmannes und Schulgelehrten.

Ausbildung ber Befühle und bes Sprachausbruds berfelben.

Beber gebildete Menfch muß feine Empfindungen poetifch schon ausbruden tonnen.

Ibealifirung ber Borftellungen bei Gegenständen bes gemeinen Lebens.

Cultur ber Einbildungsfraft, besonders als integrirenden Theils bei ber Berstandesbildung.

Erwedung und Stimmung ber productiven Einbildungstraft zu den höchsten Functionen des Geistes auch in Wissenschaften und im praktischen Leben. Ausbildung des Sinnes für das Rhythmische. Da es noch keine objectiven Gesetze weber für das Imere, noch für das Aenfere eines Gedichtes giebt, so mulffen sich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anerkannte gute Muster halten, und eher das Gute, das schon da ist, nachahmen, als nach Originalität streben, in Aeusern und Metrischen aber die vorhandenen allgemeinsten Gesetze rigoristisch besolgen.

Und da ber Dilettant sich nur nach Mustern bilden kann, so muß er, um ber Einseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinst mögliche Bekamtschaft mit allen Mustern erwerben, und das Feld ber poetischen Literatur noch vollkommener ausmessen, als es ber Künstler selbst nothig hat.

# In ber Pufit.

Tiefere Ausbildung bes Sinnes.

Mathematische Bestimmungen bes Organs werden tennen gelernt und ju Empfindungs- und Schönheitszweiten gebraucht.

Gefellige Berbindung ber Menschen, ohne bestimmtes Interesse, mit Umterhaltung.

Stimmt zu einer ibealen Existenz, selbst wenn die Musik nur ben Tang aufregt.

#### 3m Tang.

Gelenfigfeit und Möglichfeit iconer Bewegungen.

Gefühl und Auslibung bes Rhythmus burch alle Bewegungen.

Bebeutfamteit, afthetische, ber Bewegungen.

Beregeltes Gefühl ber Frobbeit.

Ausbildung bes Körpers, Stimmung bes Körpers zu allen möglichen förperlichen Fertigkeiten.

Mufitalifde Rörperftimmung.

Mag ber Bewegungen zwischen Ueberfluß und Sparsamteit.

Möglichkeit eines schönen Umgangs.

Mögliche Gefelligfeit in einem exaltirten Buftanb.

#### In der Schaufpielfunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung ber Declamation. Aufmerksamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. Barticipirt von den angeführten Bortheilen der Tanzkunst. Uebung der Memorie. Sinnliches Auspassen und Accuratesse.

#### -

# Shaben bes Dilettantismus.

# 3m Allgemeinen.

- Der Dilettant überspringt die Stufen, beharrt auf gewissen Stufen, die er als Biel ansieht, und hält sich berechtigt von da aus das Ganze zu beurtheilen, hindert also seine Perfectibilität.
- Er setzt sich in die Nothwendigkeit nach falschen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die ächten objectiven Regeln nicht kennt.
- Er kommt immer mehr von der Wahrheit der Gegenstände ab und verliert sich auf subjectiven Irrwegen.
- Der Dilettantismus nimmt ber Kunft ihr Element und verschlechtert ihr Bublicum, bem er ben Ernst und ben Rigorismus nimmt.
- Alles Fürliebnehmen zerstört die Kunft, und der Dilettantismus führt Nachsicht und Gunft ein. Er bringt diejenigen Künftler, welche dem Dilettantismus näher stehen, auf Unkosten der ächten Künstler in Ansehen.
- Beim Dilettantismus ift ber Schaben immer größer als ber Rugen.
- Bom Bandwert tann man fich jur Runft erheben, vom Pfuschen nie.
- Der Dilettantismus befördert bas Gleichgültige, Halbe und Charafterlofe.
- Schaben, ben Dilettauten ber Kunft thun, indem fie ben Rünftler zu fich berabziehen;
- Reinen guten Rünftler neben fich leiben können.
- Ueberall, wo die Kunst selbst noch kein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunft, Schauspielkunft, richtet der Dilettantismus mehr Schaben an und wird anmaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunft.

#### Shaben bes Dilettantismus.

#### In ber Bantunft.

- Begen ber großen Schwierigkeit, in der Architektur den Charakter ju treffen, darin mannichfaltig und schön zu sehn, wird der Dilettant, der rieß nicht erreichen kann, immer nach Berhältniß seines Zeitalters entweder ins Magere und Ueberladene oder ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönheit Cristen hat, ist völlig null, wenn es diese versehlt.
- Begen ihrer itealen Ratur führt sie leichter als eine andere Kunst zum Phantastischen, welches hier gerade am schäblichsten ist.
- Beil sich nur die wenigsten zu einer freien Bildung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben können, so verfällt ber Baudilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baukunst und sucht den Charafter, den er in der Schönheit nicht zu sinden weiß, auf diesem Bege hineinzulegen.
- Ban-Dilettantismus, ohne ben schönen 3wed erfüllen zu können, schabet gewöhnlich bem physischen 3wed ber Bautunft, ber Branchbarkeit und Bequemlichkeit.
- Die Publicität und Danerhaftigkeit architektonischer Werke macht bas Rachtheilige bes Dilettantismus in diesem Fach allgemeiner und fortbanernber und perpetuirt den falschen Geschmad, weil hier, wie überhaupt in Künsten, das Borhandene und überall Berbreitete wieder zum Muster dient.
- Die ernste Bestimmung ber schönen Bamwerte setzt sie mit den bedeutendsten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Berbindung, und die Bsuscherei in diesen Fällen verschlechtert ihn also gerade da, wo er am persectibelsten sehn könnte.

# In der Gartentunft.

Reales wird als ein Phantafiewert behandelt.

Die Gartenliebhaberei geht auf etwas Enbloses hinaus, 1) weil sie in ber Ibee nicht bestimmt und begränzt ist; 2) weil das Materiale, als ewig zufällig, sich immer verändert, und der Idee ewig entgegen strebt. Die Garlenliebhaberei läst sich oft die edlern Künste auf eine unwürdige Art dienen, und macht ein Spielwerk aus ihrer soliden Bestimmung.

Befördert die sentimentale und phantastische Rullität.

Sie verkleinert bas Erhabene in ber Natur, und hebt es auf, indem sie es nachahmt.

Sie verewigt die herrschende Unart der Zeit, im Aesthetischen unbedingt und gesetzloß sehn zu wollen, und willklirlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Künste, corrigiren und in der Zucht halten läßt.

Bermischung von Runft und Natur.

Fürliebnehmen mit bem Schein.

Die babei vorkommenben Gebäude werden leicht, spindelartig, hölzern, brettern aufgeführt, und zerstören den Begriff solider Bautunft, ja sie heben das Gefühl für sie auf. Die Strohbächer, bretternen Blendungen, alles macht eine Reigung zur Kartenhaus-Architektur.

# In ber Iprifchen Boefie.

- Belletristische Flachheit und Leerheit, Abziehung von foliden Studien oder oberflächliche Behandlung.
- Es ist hier eine größere Gefahr als bei anbern Künsten, eine bloße bilettantische Fähigkeit mit einem ächten Kunstberuse zu verwechseln, und wenn dieß der Fall ist, so ist das Subject libler daran, als bei jeder andern Liebhaberei, weil seine Existenz völlige Nullität hat: denn ein Boet ist nichts, wenn er es nicht mit Ernst und Kunstmäßigkeit ist.
- Dilettantismus überhaupt, befonders aber in der Poesie, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichkeit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Productionstriebe nachgibt, der ihn zu nichts Bollskommenem führt, beraubt er sich aller Bildung, die ihm durch Aufsnahme des fremden Guten zuwachsen könnte.
- Der poetische Dilettantismus kann boppelter Art sehn. Entweder vernachlässigt er bas (unerläßliche) Mechanische, und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt, oder er sucht die Poesie bloß im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben kann, und ist ohne Geist und Gehalt. Beide sind schädlich, doch schadet jener niehr der Kunst, dieser mehr dem Subject selbst.
- Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Driginal schon in der Sprache und im Gedanken, indem sie es nachsprechen,

uncheiffen, und fine Serthen bennet untstäten. Sie wird die Sprafe und und und um prönnungereifungenen Bernien und Fermeln agefüllt, die unink mein ingen, und man kann gange Bücher lefen, die inden inessien und gur nichts enthalten. Burz, alles mehrheit Ibeine und Gute der ücken Berlie mier durch den überhand nehmenten Diestungstäungs gerinnung, berungsöhleren und entwärtigt.

# En ter pragmatifden Prefie.

Lie Kaditheile ref Dusztuntekuns im Hullichen fint hier nech in nei bilderem Grad: unfer nur die Annie erleitet mehr Schaten, auch bei Sudyert.

Sermidung der Gurungen.

#### Bu ber Mufit.

Senn die Beltung des Merid. Dietranten anterdentlich geschieht unt de Composition under neuer der firengen Anleitung eines Meisters, wie de Applicatur selbit, erlernt wirt, se entsieht ein ängstliches, immer unge wisel, unbernedigtes Streben, du der Musit-Dilettant nicht, wie der in andern Künften, ohne Kunftregeln Greite herverbeingen fann.

Und macht ber Maril: Dilettanistungt ned mehr, als ein anderer, untheilnehment und umfähig für den Gennig fremder Ausftwerfe, und berauft und beidräuft alle das Sudject, das er in seiner einseitigen und darafterifischen Ferm gefangen hält.

3m Tanj.

Berfrechenheit ber Glieber und Affectation. Steffigfeit und Bebauterie.

Caricatur.

Entelleit.

Falfche Ansriltung bes Rörpers. Charafterlofigfeit und Leerheit. Berfloffenes, fchlaffes Bejen. Manierirtes Befen in Uebertreibung iconer Bewegung.

Entweber fteif und angstlich ober unmäßig und roh.

(Beibes wird burch bas Gefällige und Bebeutenbe verhindert.)

Reigt bie Gesellschaft zu einer sinnlichen Leerheit.

Sitelleit und einfinnige Richtung auf die forperliche Erscheinung.

Man muß es in der Tanzkunst beswegen zur Meisterschaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und dadurch zur Leerheit führt.

## In ber Schaufpielfunft.

Caricatur ber eigenen fehlerhaften Individualität.

Ableitung des Geistes von allem Geschäft durch Borspiegelung einer phantaftischen Aussicht.

Aufwand alles Interesses und aller Passion ohne Furcht.

Ewiger Zirkel in einer einförmigen, immer wiederholten und zu nichts führenden Thätigkeit.

(Dilettanten wissen sich nichts Anziehenderes als die Komödienproben, Schauspieler von Metier hassen sie.)

Borzugsweise Schonung und Berzärtelung bes Theater Dilettanten burch Beifall.

Ewige Reizung zu einem leibenschaftlichen Zustand und Betragen, ohne ein Gegengewicht.

Nahrung aller gehäffigen Paffionen, von ben schlimmsten Folgen für bie bürgerliche und häusliche Existenz.

Abstumpfung bes Gefühls gegen bie Boefie.

Exaltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen.

Ein Trödelmarkt von Gedanken, Stellungen und Schilderungen in der Reminiscenz.

Durchgängige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben.

Höchst verberbliche Nachsicht gegen bas Mittelmäßige und Fehlerhafte in einem öffentlichen und ganz perfönlichen Fall.

Die allgemeine Toleranz für das Einheimische wird in diesem Fall eminenter.

- Sicher seineminden Gennuck von Liebenberichmitriele per Biltung der Anten, un is paus pur Frage von Jugleich die gefährlichste aller Oberfeinen für Annochtidus zu
- Berfiere Steninat der Amif, wei der Beihaber, der fich nicht burch Ansagung der Amifdeprife und Tradinasen erleben fann, alles burch nur anthonogiöse Birdlinseit errechen muß.

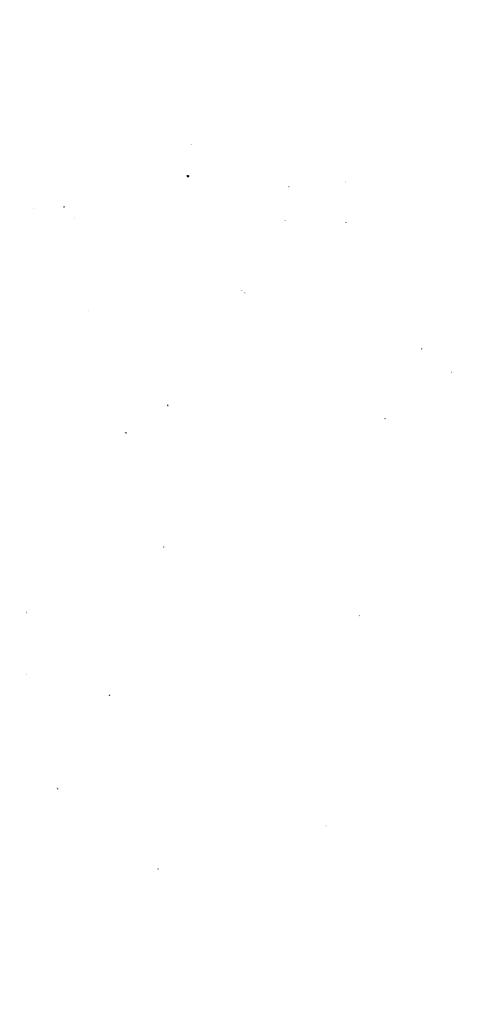



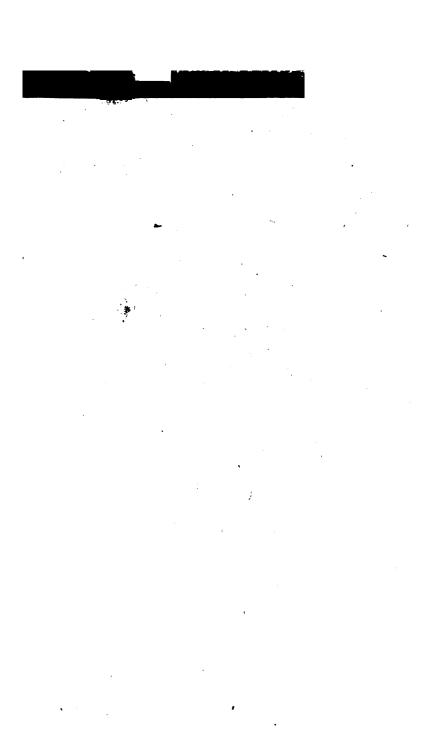

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

1

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | į |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| !        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| form 400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ! |
| -        | and the second s | T |



